

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# · FROM · THE · LIBRARY · OF · KONRAD · BURDACH ·





Tionrad Burdach. Februar 1874.

### Shiller's Leben

nod

Guftav Schwab.

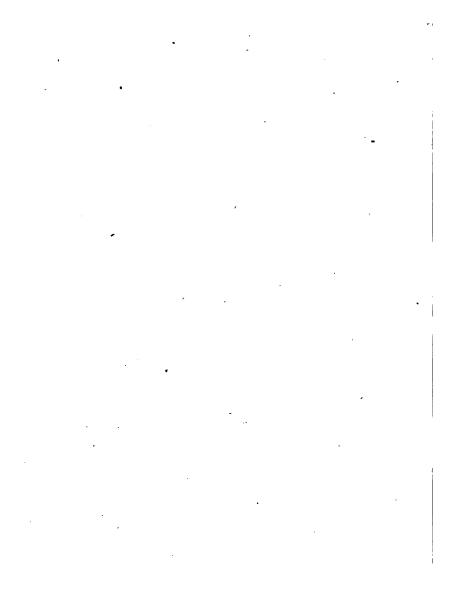

## Schiller's Leben

in brei Büchern

nod

Guftav Schwab.

Stuttgart.

Berlag von S. G. Liefching.

### Schiller's Leben

in brei Büchern

nod

Guftav & chwab.

Stuttgart.

Berlag von S. G. Liefching. 1840. BURDACH

P12482 S35

#### An die Verehrer Schiller's.

Schiller ift, wie kein Deutscher Dichter vor ihm, ein Liebling seiner Ration geworden: seine Werke find in das Leben des Deutschen Bolkes eingedrungen, und soweit die Dichtkunft geehrt wird, werden Seine Schöpfungen, für Tausende eine unerschöpfliche Quelle poetischen Genusses, als die edelsten gepriesen. Unsern Tagen war es vorbehalten, den Werken Schiller's eine zuvor kaum geahnte Berbreitung zu geben, und in immer weitere Kreise bringen Berehrung und Liebe für den Dichter, dessen geistiges Leben ein Ringen nach den höchsten

Aufgaben ber Menfcheit war. Berhaltnigmäßig nur Benigen aber war es bisher vergonnt, fich ben Genuß feiner Werte burch eine tiefere Renntniß feines Lebens und feines Entwicklungs: ganges - eines ber mertwurbignen, bie je ein Dichter burch laufen - ju erhoben; benn bie vortrefflichen größeren Darftellungen, die unsere Literatur in biefer Richtung befitt, find ichon burch ihre Form und Ausbehnung, über: baupt nach ihrer gangen Gigenthumlichkeit. nur geeignet, einem fleineren Leferfreife zu bienen. Es fehlte an einem Werte, welches in lebenbiger blubenber Sprache, mit Beift und mit Barme, aber auch mit Dahrheit und Unabhangigfeit gefchrieben, bas Leben bes großen Dichtere und feine gesammte Entwicklung, von ben erften Erzeugniffen ungebunbener Dichterfraft bis ju ben vollendeten Schopfungen feiner letten Lebensjahre, in Gin gebrangtes Bilb gufammenfaßte, - ein flarer Spiegel feiner gangen Perfonlichfeit, wie ber Beit, in welcher Schiller lebte. Wenn ich in bem vorliegenden Berte bem Deutschen Baterlande ein Buch barbiete, bie genannten Gigenschaften gu einem harmonischem Bangen vereinigenb, in ebler und einfacher Darftellung bem gefammten unüberfehbaren Leferfreife Schiller's juganglich, fo barf ich bie begrunbete

lleberzeugung hegen, damit den Bunfchen von Taufenden unter seinen Berehrern entgegenzukommen, und rechne mir zur Ehre, eine Lebensbeschreibung zu veröffentlichen, die ein würdiges Denkmal des unsterblichen Dichters und eine willkommene Ergänzung seiner Berke genannt werden darf. Mit besonderer Liebe von dem gewiß vor Bielen dazu berusenen und begabten Herrn Berkasser geschrieben, zeigt sie die erfolgreichste Benützung der reichen Materialien, die das letzte Jahrzehent für eine umfassendere und treue Biographie Schiller's darbietet, und eine Reihe bisher noch wenig oder gar nicht bekanzter Momente, verbunden mit einer durchaus eigenthums lichen Aussassign von Schiller's Lebensgang, erhöhen den gediegenen Werth eines Buches, das ein Volksbuch im schönsten Sinne des Mortes zu werden bestimmt ist.

Der Umfang des Werkes, deffen erstes Buch hier in einer Ausstatung vorliegt, die zeigen mag, wie sehr der Bersleger bemüht war, Gegenstand und Berfasser zu ehren, ist auf 36 — 40 Bogen berechnet, welche in 3 Büchern ober Theilen erscheinen werden. Jedes Buch kostet in Subscriptionspreise nur 8 gr. ober 36 fr. rhein., ein Preis, der jedem Berehrer Schiller's die Anschaffung erlaubt.

Das zweite und britte Buch wird in wenigen Monaten nachfolgen, fo bag bas ganze Wert ficher zur Oftermeffe 1840 vollenbet ift.

Stuttgart, im November 1839.

S. G. Liefding.

#### **D**orwort.

Die Veranlassung zu biesem Versuche einer gesbrängten und boch möglichst vollständigen Biographie bes großen Lieblingsdichters. der Deutschen hat meine Mitwirkung bei der Enthüllung seines Standbildes gegeben, der ein wiederholtes Studium seiner Werke vorangehen mußte, das sich sehr natürlicher Weise auch nachber fortgesett hat.

Der Plan meiner Darftellung foll, wie ich zu hoffen wage, burch fie felbst flar werben. Die Sauptsquellen und Gulfsmittel, welche zu benüten waren,

find größtentheils fo befannt, bag ich bier ihr Berzeichniß, bas man bei anbern Biographen Schillers, am vollständigften in B. Dörings neuestem Abriffe von Schillers Leben finbet, nicht wieberholen will. Nur fo viel fen bemerkt, bag aus ben Quellen, soweit fie mir zugänglich waren, von mir immer unmittelbar geschöpft worben ift, bag ich ju bem Enbe namentlich bie verschiebenen Briefwechsel Schillers ber genauesten Durchsicht unterworfen habe, und bag bie Lebensbeichreibungen Dorings, Carlple's, Boffmeifters und Binrichs', bie' von entschiebenem, wenn auch febr verschiebenartigem Verbienfte finb, von mir zwar vielfältig, aber hauptfächlich nur bann unmittelbar benütt worben finb, wenn mir einzelne Quellen für mein Stubium nicht zu Gebote ftanben, ober, wenn ich befonbers treffende Anfichten aus ihnen hervorzuheben, manchmal auch Behauptungen, benen ich nicht beipflichten konnte, ju wibersprechen hatte. Dag es mir nicht einfallen tonnte, bie größeren tritisch = historischen Werte ber beiben lett= genannten Schriftsteller burch meine Arbeit überfluffig machen zu wollen, brauche ich wohl nicht erft zu Wo ich es für paffend erachtete, habe ich ftets unter bem Texte burch bie nöthigen Citate auf meine Quellen und Subsibien verwiesen. Nicht

wenig Neues ift übrigens theils aus übersehenen gedruckten Notizen und Urtheilen hinzugekommen, theils
aus mündlichen und brieflichen Mittheilungen von
Zeitgenoffen bes großen Dichters an den Biographen,
theils auch endlich aus Urkunden und aus bisher
unbekannten, oder unvollständig mitgetheilten Briefen
Schillers, die zusammen gleichzeitig mit gegenwärtiger Lebensbeschreibung veröffentlicht werden. \* Daß
ber Verfasser seine eigenen Ersahrungen auf dem Gebiete der Poesie zur Erklärung und Beurtheilung
mancher Phänomene in der Entwicklungsgeschichte des
Dichters zu benüßen sich erlaubt hat, wird man ihm,
da es mit der nöthigen Vescheidenheit geschehen ift,
nicht verübeln.

Für die Jugendgeschichte meines Gelben zog ich eine von den meisten meiner Borganger entweder ganz übersehene oder nur aus dritter Hand und daher uns vollständig benütte Schrift mit gehöriger Borstcht zu Rathe. Sie führt den Titel: "Schiller der Jüngling, oder Scenen und Charafterzüge aus seinem frühern

<sup>\*</sup> Urkunden über Schiller und seine Familie; mit einem Anshange von fünf neuen Briefen u. f. w. von G. Schwab.

Stuttgart, S. G. Liefching 1840.

Leben. Stendal, bei Franzen und Groffe, 1806." Döring nennt als beren Verfasser R. B. Demler. Diefelbe wimmelt zwar von Unrichtigkeiten; wo fle aber ibre Gemähremanner nennt ober errathen läßt, worunter Mofer in Ludwigsburg, ber Jugendfreund Schillers, und Beil in Mannbeim die wichtigften gu fenn fcheinen, burfte ihren Angaben, die zuweilen anderswo vergebens Gesuchtes und nicht Unwichtiges enthalten, unbedenklich Glauben geschenkt werben. Ihr Gegenftud von bemfelben Verfaffer "Schiller, ober Scenen und Charatterguge aus feinem fpateren Leben" fand mir nicht gu Bebote. Die ebenfalls nicht unergiebige "Stizze einer Biographie" u. f. w. (Leipzig bei Rarl Tauchnit 1805) foll, nach Dörings Versicherung, J. G. Gruber jum Verfaffer haben. Ihr Borbericht aber ift mit P. unterzeichnet, Styl und Behandlungsweise bes Gegenstands erinnern burchweg an bie Schrift "Schiller ber Jüngling."

Während ber Correctur bes britten Buches erschien ber britte und lette Band von Eduard Boas' Nachsträgen zu ben sämmtlichen Werken, und konnte so leiber nur noch theilweise von mir benütt werben. Der Leser ersahre hier noch aus bemselben nachträglich, bag bie Schauspielerin Sophie Albrecht im Jahr 1839

nicht niehr lebte (wie von mir fälschlich behauptet wirb), \* sonbern zu hamburg im Jahr 1838 in brüdender Armuth gestorben ist (Boas III, 228). Nach ebendemselben (am angeführten Ort) heißt ber von mir \*\* wie andern Blographen erwähnte Leipziger Schanspieler nicht Rein i de, sonbern Reine te.

In biesem britten Banbe bes herrn Boas erhalten wir auch Schillers altestes, bekannt gewordenes Gesticht, eine Schilberung bes menschlichen Lebens, vom Jahr 1775. Für seine Jugenbgeschichte sind folgende Strophen nicht unwichtig:

Eragt ber Rnabe seine erften hofen, Steht schon ein Bebant im hinterhalt, Der ihn hubelt, ach! und ihm ber großen Romer Beisheit auf ben Rucken malt.

Beut uns Jugend ihre Rosenhande, Belche Guter bringt die Janb'rin bar? Mädchen, Schulden, Eifersucht, am Ende hörner ober die Biftslen gar.

<sup>\*</sup> Sebezausgabe S. 259.

<sup>\*\*</sup> Sebezausgabe S. 233.

Somab, Shillere Leben.

Sind wir Männer, kommt ein andrer Teufel, Chrgeiz heißt er, oft auch heißt er Weib. Nahrungsforgen quälen, fo wie Zweifel Einen Narrenfchädel, unfern Leib.

Die erste bieser brei Strophen zeichnet uns Schillers Lehrer Jahn zu Ludwigsburg, ber in bieser Biosgraphie als Präceptor bezeichnet worden ist, was er auch in der That war; nur führte er schon im Jahr 1773 (s. Urkundenbuch S. 39) den Prosessoritel. Die zweite und britte Strophe muß uns in dem Urtheile bestärken, daß Schillers Unbefangenheit in einem Institut, in welchem unreise Knaben mit überreisen in beständiger Berührung standen, sehr frühzeitig gestört worden ist.

Bei Boas lernen wir nun auch ein merkwürdiges Theatermanuscript bes Fiesto, die Bühnenbearbeitung von 1784, (III, 47 — 227) tennen. "Das Stück ist nicht blos umgearbeitet, sondern das glühende Erz, aus dem es besteht, ist vom Dichter in eine ganz andere Form gegossen worden." Hier sindet der Leser nun den von und Seite 177 erwähnten Schluß des Fiesto, nach welchem dieser uicht stirbt, sons dern in Verrina's Armen auf den Thron des Doge verzichtet. Auch die anstößige Seene zwischen Verrina

und seiner Tochter auf bem Sopha (vergleiche biese Biographie Seite 220) ift, höchst wahrscheinlich auf Wolfg. Heriberts von Dalberg Rath, hier ganzlich geanbert.

Jugleich erfahren wir, daß die erste Auflage bes Studs (Mannheim, Schwan 1784) wirklich "bem Herrn Professor Abel in Stuttgart gewidmet" ist. Somit ist die andere Nachricht, welche den Fiesko Herrn v. Dalberg bedieirt seyn läßt, wohl ein Irrthum, den mein zweiter Druck vergebens zurecht zu legen bes muht war.

Der Don Carlos in Profa, ben uns Boas mittheilt, ift von Schillers altem Bekannten, D. Albrecht, nach bes Erstern Tobe, schon im Jahr 1808 burch ben Druck bekannt gemacht worben. (Bergl. Jörbens IV, 469.) Außerbem gibt uns Boas (III, 436 ff.) eine kostbare Reliquie in einem von Schiller für das Theater im Jahr 1796 zum Don Carlos hinzugedichteten Monostog, ber bem Publikum die bunkle Handlungsweise bes Malthesers erläutern sollte. Er ist im Tone bes Wallenstein geschrieben.

Eine neue Schwierigkeit erwächst burch bie Mittheilung aus Haug's schwäbischem Magazin, Jahrs gang 1780, Stuck I. S. 53 (Boas III, 451) wo es

heißt: "herr Schiller, ein geschickter Zögling ber Militarakabemie, hat am 10. Januar im Eramisnationssaal, vor bem burchlauchtigsten herzog und hof, eine öffentliche beutsche Rebe gehalten "von den Folgen ber Tugenb."

Diese Rebe besiten wir jett, seit bem Dezember 1839, burch bie Mittheilung bes Freiherrn F. von Böhnen, eines Verwandten ber Gerzogin Franziska, abgedruckt aus bem von Schiller eigenhändig geschriebenen, mit allegorischer Zeichnung, Sammteinband und golbenen Buchstaben verzierten Original. Nach diesem Originale nun wurde die Rebe von dem fünfzehn=jährigen Schiller schon am 10. Jan. 1775 und nicht am 10. Januar 1780 gehalten. Wie ist der Verstoß bei dem Augen- und Ohrenzeugen Balthasar Haug zu erklären?

Ich führe biesen Wiberspruch als Beispiel an, wie schwer bie Kritit in manchen Fallen bem Biographen werben mußte, woburch benn auch bie vielen Berichstigungen im ersten Buche ber Sebezausgabe ihre Ents

<sup>\*</sup> Bergl. Biogr. Sebezausg. S. 481. Octavausg. S. 38. 39. Note (wo flatt F. von Bohnen burch einen Drudsfehler F. von Bohner fteht).

schulbigung finden burften. Dem Octavbrucke find fie bereits einverleibt.

Boas (III, 9) halt bie auch von mir erwähnte \* Einzeichnung Schillers in bas Album ber Schwarzs burg:

Auf biefen Soben fah auch ich Dich, freundliche Ratur — ja bich!

für eine heitere Persistage bes gespreizten Dilettantismus, ber mit Naturbegeisterung prunkt; früher meinte er, dieser Reim sey das schlasse, abgezwungene Erzeugniß eines leeren, poesteentblößten Augenblicks. Ich kann die einsachen Borte für keines von beiben halten. Sobald man unter ber freundlich en Natur nicht die Gegend versteht, sondern die Natur als Persson, als Göttererscheinung, die den in Büchern vergrabenen Studengelehrten, als welchen sich Schiller zuweilen schilbert, auf diesen Höhen überraschte, so fällt alle Trivialität weg.

Die Zweifel, welche mir gegen bas S. 243 mitgetheilte komische Gebicht Schillers (bie Waschbeputation) aufstiegen, verschwinden por ber Natiz bei

<sup>\*</sup> Sebegaueg. S. 332.

Jörbens IV, 468, aus ber erhellt, baß bas Gebicht zum erstenmal in ber Rheinlandischen Zeitung im Jahr 1803, und nach einer richtigern Abschrift in ber Neuen Berlin. Monatschrift 1804, also zweimal noch zu Schillers Lebzeiten gebruckt worben ist, ohne baß bieser protestirt hätte.

Dagegen muß ich mich wohl entschließen, ben etymologischen Bersuch, fraft bessen ber Name Schillers
vom Schillerwein abgeleitet wirb (Biogr. Sebezausg.
S. 4 f. Octavausg. S. 6), wieder auszugeben. Schilcher und Schiller, sind von Alters her über ganz
Deutschland verbreitete Namen, die allerdings ursprünglich nichts anders als einen Schiller, war einer
ber besseren Meistersänger bes fünszehnten Jahrhunberts; in diesem und dem solgenden Seculum wurde
Bieles "in des Schillers Ton" gedichtet, sast so viel,
als im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert in
Friedrich Schillers Tone.

hier mag auch niebergelegt werben, was für bie Lebensbeschreibung zu kleinlich erschien, baß Schwaben lange vor seinem Friedrich Schiller auch (um 1588) einen Wolfgang Schiller aus Stuttgart besaß, ber freilich nur ein obsturer Magister war; und baß

ber Pfarrer, welcher den Bater des Dichters getauft hat, Hegel hieß.

Folgendes merkwürdige Urtheil eines Franzosen, Herrn von Bonneville, über Schiller vom Jahr 1786 ist dem Berfasser auch zu spät in die Hände gestommen: "C'est un jeune écrivain qui parrait fait pour étonner un jour son siècle de la vigueur de son génie. Sa destinée intéresse tout être qui pense."\* — "Il y a plus, cette tragédie est l'ouvrage du génie, comme tout ce que M. Scheller (Schiller) nous donne" — sagt endlich der Moniteur von 1792 in einem enthusiassischen Berichte aus Frantsfurt a. M. über den dort eben ausgeführten Fiesto, den er unter anderem auch "le plus deau triomphe du républicanisme en théorie et dans le sait" nennt.

Vielleicht hatte ber Biograph auch ber Ehre erswähnen follen, die dem nächsten Vaterlande Schillers burch Aufrichtung ber Statue widerfahren ift, welche Deutschland dem Dichter geseht hat. Das Ereignif bauchte ihm aber noch zu frisch. — hier sey denn auch erwähnt, daß die Frau Großherzogin von Weimar dem Andenken der großen Dichter Weimars mehrere Zimmer

<sup>\*</sup> Ans Frang Borne fchriftlichem Nachlaffe.

bes bortigen Schlosses geweiht hat. Das Schillerszimmer ist vor kurzem burch ben Maler Neher, einen Landsmann Schillers aus Württemberg, sertig geworben. Jebes ber Hauptfelber, in welches bas Zimmer
getheilt ist, nimmt einen bebeutsamen Moment eines
Schiller'schen Drama's ein, welchem andere Scenen
aus Schillers Gebichten in kleineren barüber angebrachten Felbern beigegeben sind. Diese Frestogemälbe
zeichnen sich, nach einem Berichte ber allgemeinen
Zeitung \* burch kräftige Zeichnung und frische Farbengebung aus, und manche sind sehr ergreisend in ihrer
Wirkung.

Dürfte bas Gesammigemälbe bes auf ben nachftehenden Blättern entworfenen Dichterlebens sich ben gleichen Eindruck versprechen!

G. Schwab.

<sup>\*</sup> Weimar , 23. April 1840.

Comaringen, ben 21. Mai 1840.

### Inhaltsüber sicht.

#### Erftes Buch.

|                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Das Geschlicht des Dichters                         | 1     |
| Schiller bei ben Eltern                             | 13    |
| Schiller in ber Carlsakabemie zu Stuttgart          | 31    |
| Shillers erfte Regungen ber Poeffe                  | 44    |
| Sein Berhalten jur Alabemie                         | 54    |
| Mebicinische Studien und theologische Zweisel       | 58    |
| Die Räuber                                          | 65    |
| Schillers Austritt aus der Mademie. Beruf. Leben in |       |
| ber Stadt                                           | 76    |
| Der Drud ber Räuber. (Mannheim, Sowan und Dalberg.) | 81    |
| Maillers erfte Lucif                                | 86    |

#### XVIII

| ,                                                       | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Aufführung ber Räuber in Mannheim                       | 94    |
| Folgen                                                  | 99    |
| Shillers Flucht                                         | 113   |
| Ankunft in Mannheim. Roth. Frankfurt und Oggersheim     | 118   |
| Das Gericht über Fiesko                                 | 133   |
| Aufenthalt in Bauerbach                                 | 141   |
| Lotte von Wolzogen und der Dichter                      | 144   |
| Poetische Arbeiten und Aussichten in Bauerbach          | 158   |
| 3weiter Aufenthalt in Mannheim                          | 166   |
| Aufführung bes Fiesto                                   | 175   |
| Kabale und Liebe                                        | 178   |
| Auszeichnung. Reisen                                    | 180   |
| Dramatische Berufsarbeiten                              | 183   |
| Entscheidung für Don Carlos. Rheinische Thalta .        | 190   |
| Liebe, Freundschaft, Beruf und burgerliche Stellung bes |       |
| Dichters. Abschied von Mannheim                         | 199   |
| Rudblide auf Schillers bisheriges Leben und Birten .    | 210   |
| Zweites Buch.                                           |       |
| Schiller in Leipzig und Dresben                         | 231   |
| Studien und Arbeiten                                    | 240   |

#### XIX

| · ·                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Dermalige Philosophie Schillers                            | 244   |
| Freundschaft. Reue Reigung, getäuscht                      | 255   |
| Beginn ber zweiten Lyrik Schillers                         | 266   |
| Erfter Cintritt in Beimar                                  | 272   |
| Ausstug nach Rubolftabt. Die Familie von Lengefelb .       | 280   |
| Rudfichr nach Weimar. Entschiedene Reigung                 | 286   |
| Don Carlos                                                 | 297   |
| Aufenthalt in Bolffiadt                                    | 325   |
| Schillers erfte Befanntichaft mit ben Griechen. Die Götter |       |
| Griechenlands. Die Künftler                                | 333   |
| Berlauf der Tage zu Rudolstadt. Schiller Göthe'n gegenüber | 349   |
| Rudfehr nach Weimar                                        | 356   |
| Arbeiten. Euripides. Der Geifterfeher                      | 369   |
| Die Professur in Jena. Berlobung, Heirath                  | 375   |
| Philosophische Fortbildung                                 | 398   |
| Sausliches Leben und Beruf in Jena                         | 405   |
| Schillers historische Schriften                            | 417   |
| Krantheit                                                  | 429   |
| Kritik der Urtheilskraft. Entschiedener Kantianismus .     | 431   |
| Räckfall                                                   | 434   |
| Erholung, Karlsbad, Erfurt, Beimkebr                       | 436   |

#### $\mathbf{X}\mathbf{X}$

| •                                                       | Seite       |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Schillers Todesfeier zu hellebed                        | 441         |
| Brief bes Bergogs von Augustenburg und bes Grafen       |             |
| Schimmelmann an Schiller                                | 446         |
| Eindruck und Antwort                                    | 449         |
| Aefthetische Studien und Schriften                      | 455         |
| Befuche aus Schwaben; Abichieb eines Freundes .         | 462         |
| Reise nach Schwaben                                     | 471         |
| Rudblid                                                 | 483         |
|                                                         |             |
| Drittes Buch.                                           |             |
| Schiller, Humboldt und Gothe                            | 493         |
| Die Gründung ber horen. Der Bund mit Gothe gefchloffen  | 503         |
| Die Fortführung der Horen                               | 515         |
| Schillers Auffațe für die Horen                         | 520         |
| Die Lyrif ber Horenzeit. Lebens: und Arbeitsweise bes   |             |
| Dichters                                                | 527         |
| Der erfte Musenalmanach                                 | 542         |
| Schiller schwauft zwischen Epos und Drama               | 545         |
| Die Renien                                              | 55 <b>3</b> |
| Samilienverlufte. Philosophifche und religiofe Stimmung |             |
| bes Dichters                                            | 564         |

#### XXI

|                                                        | Sent        |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Abschied von der Philosophie. Das Gartenhaus           | 579         |
| Das Balladenjahr                                       | 5 <b>69</b> |
| Der Ballenflein                                        | 603         |
| Anfführung bes Lagers                                  | 619         |
| Aufführung ber Piccolomini                             | 627         |
| Ballenfleins Tod                                       | 633         |
| Urtheile über ben Ballenftein                          | 635         |
| Literarische Berührungen Schillers                     | 645         |
| Sauslicher Jammer. Ueberfiedlung nach Beimar           | 655         |
| Maria Stuart. Die Glode. Das neue Jahrhundert .        | 659         |
| Die Jungfrau von Orleans. Geistige Differenzen mit     |             |
| herber und Schelling. Schillers ars poetica .          | 670         |
| Aufführungen der Jungfrau von Orleans                  | 677         |
| Artheile über das Stück                                | 683         |
| Schillers Tischreben                                   | 691         |
| Birtfamteit, Leben, Begegniffe und Freunde in Beimar   | 697         |
| Die Braut von Messina. Lyrische Gebichte. Schiller und | ٠           |
| Calberon                                               | 714         |
| Frau von Stael und andere Gelehrte im Berkehre mit     |             |
| Schiller. Perbers Tob                                  | 724         |
| Bilhelm Tell                                           | 731         |

#### XXII

|                                             |   | Seite |
|---------------------------------------------|---|-------|
| Schillers lettes Lebensjahr                 | • | 742   |
| Der lette Binter. Innres Leben bes Dichters |   | 748   |
| Lette Krantheit und Tob                     | • | 757   |
| Eindruck in Beimar und auf Gothe. Begrabniß |   | 765   |
| Rücklick                                    |   | 773   |

Erftes Buch.

. • . • •

#### Pas Gefalect des Bicters.

Die berühmteften beutschen Dichter bringen feinen 1550 bis Glanz bes Gefchlechtes mit: bei Wenigen wird noch 1723. ber Groß = ober Urgrofvater genannt, meiftens verliert fich schon mit bem Bater ber Rame in unauf= gehellte Dunkelheit, und ber Gefeierte felbit fteht in jener Größe ba, welche ein romifcher Cafar mit bem befannten Worte gestempelt hat: "biefer Mann scheint mir aus fich felbst geboren:" Wenn man fich jeboch bie Mube nahme, ben Familien unferer großen Manner rudwarts nachzugeben, fo ift barum, bag man in feine Palafte tritt, nicht gu fürchten, bag man in Schlupfwinkel gerathen wurde, beren ein Lebensbeschreiber, bem bie Ehre feines Belben am Bergen liegt, fich zu ichamen batte. Bielmehr burfte man zulest fich in irgend einem ehrlichen beutschen Dorfe befinden, wo in ben Gefchlechtsregiftern ein reines Blut und ein unbestedter Name von Jahrhundert zu Jahrhunbert rudwarts jenen freien Ahnen fich nabert, Die gwar nicht mit erblichen Gefchlechtsnamen prangten, aber beren Somab, Schillers Leben.

1550bis ftarter Arm einft bie Romer aus ben Balbern bes Bater: 1723. landes verjagt hat.

So fühne hoffnung durfen wir von Erforschung bes Geschlechtes schwäbischer Dichter freilich nicht hegen. Die Rirchenbucher der württembergischen Dorfer namentlich geben wohl insgesamt nicht dis zur Reformation herab, sehr viele sind nach der Rördlinger Schlacht von den Raiserslichen zerfiort worden. Doch ift es dem Verfasser dieser Lebensbeschreibung durch die Gefälligkeit zweier Pfarramter gelungen, den Mannsstamm Schillers mit ziemlicher Wahrsschilichkeit bis ins siebente Glied rückwärts und in die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts zu verfolgen.

Schillers Bater, Johann Kafpar Schiller, ift zwei Stunden nördlich von der Ghibellinenstadt Baiblingen und in ihrem Oberamte, zu Bittenfeld (nicht Bitterfeld) einem altwürttembergischen Pfarrdorfe von etwa tausend Ginswohnern am 27. Oktober des Jahres 1723 geboren: dessen Bater, der Großvater des Dichters, hieß Johannes Schiller, war Schultheiß des Dorfes und Bäder, und am 20. Oktober 1682 zu Bittenfeld geboren; heirathete am 30. Oktober 1682 zu Bittenfeld geboren; heirathete am 30. Oktober 1708 eine Bewohnerin des Dorfes Altborf, Eva Margaretha Schahin, und starb am 11. Juni 1733. Der Bater des Johannes, der Urgroßvater des Dichters, hieß, wie der Enkel, Johann Cafpar Schn, ein Bäcker. Seine Gattin hieß Anna Katharina. Er starb 37 Jahre

8 Monate alt am 4. September 1687. Diefer ift im 1550618 Tauf= und Kopulationsbuche Bittenfelds nicht zu finden, 1723. und er foll von Großheppach nach Bittenfeld gezogen sepn.

Wir wenden uns alfo nach diefem ftattlichen Dorfe bes weinreichen Remethale, bas aleichfalle im Baiblinger Ober= amte und eine fleine Deile füboftlich von ber Stadt Baiblingen gelegen, etwa 1400 Ginwohner gablt und burch bie Bufammentunft ber Belben Marlborough, Bring Gugen und Markaraf Ludwig von Baben im bortigen Wirthsbaufe jum Lamm am 9. Junius bes Jahrs 1704 eine gefchicht= liche Muftration erhalten bat. Birflich entbeden wir bier einen Sans Schiller, geboren ben 13. Darg 1650, beffen Alter bis auf 2 Monate mit ber Altersangabe Sans Cafpars zu Bittenfeld übereinftimmt, und ber weber im Ropulationsbuche noch im Tootenbuche Großheppachs zu finden ift. Die fleinen Differengen konnen benjenigen, ber Die Ungenauigkeit alter Rirchenregister aus ber Erfahrung fennt, nicht irre machen. Sochft mabricheinlich ift Sans Schiller von Großbeppach ber Urgrofpater bes Dichters. Der Bater bes Sans hieß Ulrich Schiller, wie es scheint. geboren ben 2. Juni 1617; Ulriche Bater mar Georg Schiller, geboren ben 15. May 1587; George Bater Satob Schiller, zu beffen Geburt bie Rirchenbucher nicht mehr binaufreichen, ber aber um die Mitte bes

<sup>\*</sup> Urfundliche Mittheilung bes Pfarramts Bittenfelb.

1830 bis sechzehnten Jahrhunderts geboren sehn wird. Jakobs uns 1723. unbekannter Großvater muß im besten Manuesalter den Bauernkrieg der Gegend erlebt haben, und als im Jahr 1514 "der arme Kunrad" auf dem Kappelberg, eine Stunde von Heppach, sich verschanzte, kann ein Schiller Zeuge gewesen sehn. Bon Jakob Schiller bis Friedrich von Schiller sind es sieben Generationen. Hans Schiller hatte einen Bruder Jerg und mehrere Schwestern. Der Name Schiller kommt auch sonst in den Kirchenbüchern Großbeppachs sehr häusig vor und mehrere dieses Namens werden als Gerichtsschreiber und Schultheißen ausgesührt. Ju Marbach selbst, dem Geburtsvorte des Dichters, sindet sich ein Zweig jenes Geschlechts: einem Johann Caspar Schiller, Bürger und Bäcker, wurde dort im Jahr 1727 ein Christoph Friedrich Schiller geboren.

Durch biese Genealogie, welche bas Geschlecht bes Dichters mit großer Wahrscheinlichkeit mitten aus einem Rebenthale aufsproffen läßt, wird auch ein Licht auf die Bedeutung seines Geschlechtsnamens geworfen. Schiller heißt nämlich im Remsthale, wie in andern Weingegenden, am Neckar, am Niederrhein, in Ungarn, seit Jahrhunsberten ein Wein, beffen Farbe schielt, ber weber weiß noch dunkelroth ift und aus gemischten Traubensorten gewonnen

<sup>\*</sup> Urfundliche Mittheilung bes Pfarramte Großheppach.

<sup>\*\*</sup> Urfunbliche Mittheilung bes Diakonats Marbach.

wird; benn schielen heißt in ben fubbeutschen Dialetten 1550is fcillen. In einem anbern Weindorse jenes Thales ift 1723. eins ber ausgebreitetsten Geschlechter das ber "Unger," was unwillfürlich an die Ungertrauben erinnert; sollte nicht auch Schillers Urvater zu heppach im Remsthale seinen Namen vom Schillerwein, ben er baute, ershalten haben? So sind wir wenigstens nicht genöthigt, ben ersten Schiller zu einem Strabo ober Pätus zu machen, romische Familiennamen, die einen Schieler bezeichnen.

. Johann Cafbar Schiller, bes Dichters Ba= 17236is ter, wird nach ben Beugniffen verfchiebener Beitgenoffen 1759. als einfach, fraftvoll, gewandt, thatig fürs praftifche Leben, babei rafch und rauh, gefchildert; nur Gines nennt ihn einen im Grunde abentheuerlichen, ichiefen. ftete über Entwürfen brutenden Ropf. Rach ber Schilbe= rung eines noch lebenben Sausfreundes war er von fleiner wohl proportionirter Statur, fraftig und lebenbig, feine Stirne gewölbt, fein Muge lebhaft; er hatte eine ftrenge, militarifche Dreffur, bie fich auch auf bie Religionsubungen bes Saufes erftrectte, mabrent feine innern Ueberzeugungen etwas von ber fühlen Auftlarung bes Zeitaltets an fich trugen. Wiffenschaftliche Studien im ftrengeren Sinne hatte er nicht gemacht, obgleich bie verklarenbe Freundschaft ober Bewunderung für ben Dichter, feinen Sobn, felbft bem Bater Beschäftigung mit ber Dichtfunft und eine naturliche Unlage zu berfelben, viele Belefenheit in ber Beltgeschichte,

1728bie Studium ber Philosophie, der Mathematik, der Militärge1759. schichte und namentlich des dreißigjährigen Krieges zuschreibt. Dies Alles beschränkte sich wohl auf Liebhabereien, Lektüre, oder der alte Schiller wird mit seinem
Berwandten Johann Friedrich Schiller \* verwechselt.

3m Jahre 1745, als ein Jungling von 22 Jahren. war biefer Johann Cafbar, ber feinen Bater in einem Alter von nicht vollen 10 Jahren verloren hatte, mit einem baperi= fchen hufarenregimente als Felbicherer in die Rieberlande gegangen, und murbe bier auch als Unteroffizier zu fleinen friegerischen Unternehmungen gebraucht. Der Aachener Friede bes Jahres 1748 gab ibn feinem Baterlande Burt= temberg jurud, und er beirathete bie Mutter bes Dichters Barbach, einem unfern von Ludwigeburg anmuthig auf einem Rebenbugel am Redar gelegenen Lanbftabtchen. Die Bundarzneitunft nabrte ibn bier nur fummerlich. Er gab fie baber mit bem Ausbruche bes fiebenjährigen Rrieges auf und wurde Sabnrich und Abjutant bei bem bamaligen Regimente Bring Louis, bas ein Theil bes Gulfstorvs mar, welches in einigen Relozugen jenes Rrieges mit bem öfterreichischen Beere focht. Als in Bobmen biefes Rorps burch ein ansteckenbes Fieber beimgesucht wurde, beforgte Schiller, ben feine Mäßigfeit gefund er= hielt, ba es an Bunbargten fehlte, die Rranten und

1756

1757.

<sup>.</sup> f. unten.

vertrat bei'm Gottesbienfte bie Stelle bes Beiftlichen 1723 bis burch Berlefung von Gebeten und Leitung bes Befanges. Spater fant er bei einem andern Regimente in Beffen und Thuringen, und fehrte, nach beenbigtem Rriege in bas Quartier ju Ludwigsburg jurud, mo er landwirthschaftlichen Befchäftigungen oblag und Grunder einer gludlich gebeibenben Baumichule murbe. Bergog Carl von Burttemberg übertrug ibm balb eine größere Unftalt biefer Urt, Die auf ber Solitube, bem iconen herzoglichen Balbichloffe bei Stuttgart, errichtet worden mar. Bier lebte er in ber fpatern Beit ununterbrochen, von feinem Fürften geachtet und mit bem Bauptnianns: (nie Dajore=) Titel gefchmudt, bem Gartenbau und ber Baum= aucht, die er ale Renner trieb und pflegte, und über welche er, mit Beibulfe frember Rebattion, auch Bucher geschrieben bat. Bon feinen Untergebenen mar er megen feiner Bieberfeit und Unparteilichfeit geliebt, aber auch um feiner ftrengen Orbnungeliebe willen gefürchtet. Gattin und Rinder bewiesen ibm die ehrerbietigfte Sochachtung und die innigfte Liebe. Er erlebte noch ben vollen Rubm feines Sohnes, und langte mit vor Freude gitternden Banben nach ben Manuscripten, Die aus ber Frembe an Die Berlagshandlung gefenbet, por allen Dingen bem glud: lichen Bater mitgetheilt murben. Bis ins bobe Lebensalter gefund; murbe er im breiunbfiebzigften Lebensjahr an ben Folgen eines vernachläßigten Ratharr's nach achtmonatlichem

1728 bie Leiben am 7. September 1796 von ber Seite feiner Battin ge= 1759. nommen. Ueber feinen Tob fchrieb ber Sohn au die geliebte Mutter Borte, Die ein unfterbliches Denfmal feiner Befinnung find: "Auch wenn ich nicht einmal baran bente, was ber gute, verewigte Bater mir und uns allen gemefen ift, fo fann ich mir nicht ohne wehmuthige Rubrung ben Beschluß eines so bedeutenden und thatenvollen Lebens benfen , bas ihm Gott fo lange und mit folder Befundheit fristete, und bas er so redlich und ehrenvoll verwaltete. Ja wahrlich, es ift nichts Geringes, auf einem fo langen und mubevollen Laufe fo treu auszuhalten, und fo, wie er, noch im breiundfiebenzigften Jahre mit einem fo findlichen reinen Sinn von ber Welt zu icheiben. Dochte ich, wenn es mich gleich alle feine Schmerzen toftete, fo unschuldig von meinem Leben fcheiben, ale Er von bem feinigen! Das Leben ift eine fo fchwere Brufung, und bie Bortbeile, die mir bie Borfebung in mancher Bergleichung mit ihm gegonnt baben mag, find mit fo vielen Gefahren fur bas Berg und für ben mabren Frieben verknüpft! .... Unfrem theuren Bater ift mohl, und wir Alle muffen und werben ibm folgen. Die wird fein Bild aus unferm Bergen erlofchen, und ber Schmerz um ihn foll une nur noch enger unter einander vereinigen."

Bom Bater bes Dichters wenden wir uns zur Rut= ter, die uns wichtiger ift, weil fie zu seinem Wesen und seiner Bilbung mehr beigefteuert zu haben scheint.

Elifabetha Dorothea Robweif marb zu Mar: 1640bis bach, funf Stunden von Stuttgart und eine Meile von Lubwigsburg entfernt, geboren. 3hr Bater mar Beorg Friedrich Rodweiß, nicht Johann Friedrich, wie ibn, einem Schreibfehler bes Marbacher Taufbuchs nach, Schillers Biographen hier und ba nennen. Dieser mutterliche Groß= vater bes Dichtere mar am 4. Juni 1698 geboren; er war ein ehrsamer Burger und Backer, Sohn und Enkel zweier Johann Robweiß, beibe Bader, ber altere auch Bürgermeifter von Marbach (geb. ben 5. April 1640). Beiter rudwärts erscheint bas Geschlicht in ben mangel= haften Rirchenbuchern ber im Revolutionetriege eingeäfcherten Stadt Marbach nicht. \*) Eine Familiensage leitet baffelbe von einem herabgefommenen Abelsgeschlechte von Rottwit (nicht Rattwit) ab, und läßt es aus Norb= beutschland nach Schwaben einwandern. Schillers Muttervater hatte fich als Wirth und Solzmeffer ein fleines Bermogen rechtlich erworben, baffelbe aber bei einer großen Recarüberschwemmung eingebüßt. Mit Unrecht wird also Schillers Mutter bas Rind wohlhabender Landleute genannt, und burch ein feltfames Digverftanbnig benfelben eine guteingerichtete Birthichaft in Cannftadt und Ludwigsburg zugefchrieben. Bielmehr mußte ber berabgetom= mene Mann gulett feine Buflucht gur Thorwartoftelle gu

<sup>\*)</sup> Urkundliche gefällige Mittheilung bes Diakonats Marbach.

1640bis Marbach in einem noch jest vorhanbenen Sause nehmen, 4759. bas bamals eine armselige Gutte war, die unser Dichter als Knabe, wenn er ben Großvater von Ludwigsburg her besuchte, aus Schaam nicht von vorn betreten mochte, sons bern in die er vom Stadtgraben aus hinterwärts hineinsschlüpfte. \*

Schillers Mutter war schlant ohne eben (wie häusig erzählt wird) groß zu sehn, in der Jugend hochblond, das Gesicht durch Sommersteden gezeichnet, die Augen etwas franklich, die Züge von sanstem Wohlwollen und Empfindung beseelt; die Stirne breit. Mit gewöhnlichem Berstande\*\* verband sie Innigseit des Gesühls, wahre Frömmigseit, Sinn für Natur, Anlage zur Musik und selbst zur Boeste, daher sie im Kreise ihrer Gespielinnen als Mädschen wohl für eine Schwärmerin galt. Das Spiel der Harfe soll sie leidenschaftlich geliebt haben, und den Gatten, der ihre erste Liebe war, begrüßte sie im neunten Jahre ihrer damals noch kinderlosen Ehe am ersten Tage des Jahres 1757 mit den einsachen Strophen, die, als von Schillers Mutter gedichtet, wohl im Gedächtnisse sie-

<sup>\*</sup> Gefällige Mittheilung bes herrn Oberamterichtere Roosichung ju Marbach.

<sup>\*\*</sup> Berficherung von Sausfreunden.

D batt' ich boch im Thal Bergismeinnicht gefunden Und Rosen nebenbei! Dann hatt' ich bir gewunden Im Bluthenbuft ben Kranz zu biesem neuen Jahr, Der schöner noch als der am Hochzeittage war.

1640 bis 1759.

3ch gurne, traun, bag ist ber falte Nord regieret, Und jedes Blümchens Reim in falter Erbe frieret! Doch eines frieret nicht, es ist mein liebend Herz, Dein ist es, theilt mit dir die Freuden und ben Schmerz.

So anspruchlos diese Verfe sind, so zeugen sie boch von einer Fertigkeit im Versbau und einem Sinne für den Rhoth; mus, welche nicht zweifeln lassen, daß die Anlage zur äußerlichen Form der Boesie bei Schiller ein Erbstuck ber Mutter war, zu deren Lieblingsbuchern Klopstocks damals kaum erschienene Messade, Uz und Gellert gehörten. Sonst unterrichtete sie sich gerne in der Naturgeschichte, und sie, die bestimmt war, die Mutter eines berühmten Mannes zu werden, vertieste sich auch am liebsten in die Lebensbeschreibungen berühmter Männer.

Schillers Mutter überlebte ben Gatten sechs Jahre, welche sie theils in bem württembergischen Landstädtchen Leonberg, unweit von der Solitude, theils bei ihrer Tochter Louise in der Nähe von heilbronn zubrachte. Sie starb im Mai 1802. Bon ihrem Tode schreibt der Sohn: "Möge der himmel der theuern Abgeschiedenen Alles mit reichen Jinsen vergelten, was sie im Leben gelitten und für die Ihrigen gethan. Bahrlich sie verdiente es, liebende

1640bis und bankbare Kinder gu haben, denn fie war felbst eine 1759. gute Lochter für ihre leidenden und hulfsbedurftigen Eletern, und die kindliche Sorgfalt, die fie selbst gegen die lettern bewies, verdient es wohl, daß fie von uns ein Gleiches erfuhr."

Mus ber Che ber Schiller'ichen Eltern entsproffen vier Rinber, brei Tochter und als zweites Rind ber Sohn. Die altefte Tochter, Elisabethe Chriftophine Friederike (geb. ben 4. September 1757) Wittme bes hof= raths Reinwald zu Meiningen, lebt noch bermalen (1839), und tonnte fich mitten im Greifenalter "bes völligen Gebrauchs ihrer Sinne und einer Beiterkeit ber Seele" ruhmen, "bie ge= wöhnlich nur bie Jugend beglückt." Auch bas britte Rind, Dorothee Louife, Gattin bes vor Rurgem verftorbenen Stadtpfarrere Franth zu Modmubl im Burttembergischen, überlebte ben Bruber; bie jungfte Tochter Nanette, ober, wie Schiller felbft fie nennt, Rane, eine "liebe und hoffnungevolle Schwefter" bes Dichters, burch Beift und imnafrauliche Schonbeit ausgezeichnet, farb ichon im acht= gehnten Jahre (1796), als gerabe ihr Bruber "einige Bortehrungen treffen wollte, die ihr Glud vielleicht gegrundet hatten."

## Shiller bei ben Eltern.

Johann Chriftoph Friedrich Schiller 1759 ff. ward nicht ben 10., wie bis beute einstimmig gesagt wird, fondern den 11. November \* 1759 zu Marbach geboren. Die Mutter batte, nach einem febr glaubmurbigen Beug= niffe, ihren Gatten, ber bamals Lieutenant im Infanterie= regimente bes Generalmajors Romann mar, in bem Lager befucht, wo er bei ben gewöhnlichen Berbftubungen bes württembergischen Militars fich aufhalten mußte, und in feinem Belte fühlte fie bie erften Unzeichen ihrer naben Entbindung. Go batte beinahe Schiller bas Licht ber Belt querft in einem Lager erblickt; boch gelang es ber Mutter noch, in ihr elterliches Saus \*\*, von wo aus fie ben Gatten besucht hatte, nach Marbach gu= rudzutehren, mo fie eines Anaben genaß, ben ber Bater "bem Befen aller Befen" empfahl, "bag es bemfelben an Beiftesftarte zulegen möchte, mas Er aus Mangel an Unterricht nicht erreichen fonnte."

Eine uralte Sage läßt an ber Stelle biefer Stadt, wo jett bie luftigen Rebenhugel prangen, im wilben Walbe ber Urzeit einen Riefen haufen, welcher ein leibhaftiger

<sup>\*</sup> Notig bes herrn Oberamterichtere Rouschut zu Marbach.

<sup>\*\*</sup> Damals nuch nicht bas Thorwartshaus, sonbern bas jest vom Bader Fischer bewohnte haus auf bem Marktplate.

1759 f. Heibengott — Mars ober Bachus — gewesen, und von ihm leitet sie ben Namen ber Stadt ab. Ein geiftiger Riese war es auch jest, ber in ber Riesenstadt geboren ward, und die Boefie hat sich dieser sinnbildlichen Beziehung bemächtigt. Indessen erwuchs das Kind, anfangs ferne von der Aussicht eines strengen Baters, an der Brust einer zarten Wutter, langhalsig, sommerstedig, rothelodig, wie diese, und entfaltete sich unter heitern und harmonischen Eindrücken. Schiller selbst zählte die späteren Besuche in dem großelterlichen Hause zu seinen freundlichsten Jugenderinnerungen.

1763 ff. Es bauerte gegen vier Jahre, bis ber Bater mit bem Subertsburger Frieden (1763) aus dem siebenjährigen Kriege heimgekehrt, seinen bleibenden Wohnsit wieder im Baterlande nahm. So lange blieb der Knabe 
Frit im Hause der genügsamen Großeltern unter der 
ausschließlichen Pflege der Mutter. Die Grziehung des 
zärtlichen, von den Kinderkrankheiten schwer heimgesuchten 
Kindes wurde mit größter Liebe und Aufmerkfamkeit beforgt, und krampfhaste Zufälle, an welchen das Kind wiederholt litt, überwand glücklich seine gute Natur.

An ber geistigen Ausbildung des Sohnes nahm auch ber heimgekehrte Bater und ein vaterlicher Oheim bes Dich= ters, Johann Friedrich Schiller von Bittenfeld, ber als Studiosus der Philosophie den Anaben aus der Taufe

gehoben hatte, \* Antheil. Schon im vierten ober fünften 1763 A. Jahre war der Kleine auf Alles aufmerkfam, was der Bater im Familienkreise vorlas, eilte vor seinen liebsten Spielen zu Bibelandacht und Gebet herbei, und war mit den

<sup>\*</sup> Rotig bes herrn Oberamterichtere Roofchut ju Darbach. Bielleicht mar biefer Johann Ariebrich Schiller, wenn er wirklich im Jahre 1759 erft Studiosus mar, und Johann Cafpare Bater, Johannes, fcon 1733 geftorben ift, nur ein Baterevetter und fein Baterebruber unfres Schiller. Auf Die Antoritat von Balthafar Saug in feinem gelehrten Burttemberg (Stuttgart 1790 S. 238) wurde er fur einen Bruber Schillers gehalten, auch warb er, welcher felbit fruchtbarer Schriftsteller mar, jumeilen fogar mit bem Dichter verwechselt. Rach Bauge Rach= richten hat er fich eine Zeit lang in England aufgehalten, Samferemorthe Reifebeichreibung , Robertfone Gefchichte von Amerifa, moralische Berfuche und Erzählungen (biefe 1787) aus bem Englifden überfest, und eine "Saushaltungstunft bes menfchlichen Lebens" gefchrieben ober gleichfalls überfest. Ums Jahr 1790 befaß er eine Buchbruckerei in ber ebemaligen Karthaufe ju Maing, und fpater foll er bei ber Budhandlung Schwan und Got in Mannheim betheiligt Er scheint ber Dheim ju fenn, wels gewesen fenn. der, nach einer etwas unfichern Rachricht, bem fleinen Frit ben erften Unterricht im Schreiben, in ber Raturgeschichte und ber Geographie ertheilte, mahrend ein anbrer Bertrauter bes Baufes, ein Argt, ihn über ben Bau ber Belt und bes menschlichen Rorpers spielend zu belehren fuchte.

1763 ff. blauen, gen himmel gerichteten Augen, ben bochblonben Loden um die helle Stirne, und ben gefalteten Banbchen. wie ein Engelstopf anzuschauen. So schilberte ibn bie altere Schwefter. Folgsamfeit, fittlicher Bartunn, Rachficht gegen Geschwifter und Gespielen zeichneten schon ben Rna-Den ununterbrochenften Ginfluß auf Gemuth und Geift übte bei ibm bie Mutter. An Sonntagenach= mittagen, wenn fie mit ben beiben Rinbern aus bem Saufe, bas feit bes Batere Rudfehr bie Eltern für fich bewohnten, nach ber naben Großelternhutte manbelte, pflegte fle ihnen bas firchliche Evangelium bes Tages auszulegen, und rührte einft am Oftermontage burch bie Ergablung von Chriftus und ben beiben nach Emmaus manbernben Jun= gern bie beiben Geschwifter zu beifen Thranen. Bu anberer Beit unterhielt fie die Rinder mit Baubermabren und Feengeschichten, und spater, fo wie bie Faffungefraft bes Rnaben es erlaubte, führte fie ihn auch in bie Sallen ber beutschen Dichtkunft ein, fo weit ihr felbft biefe jugang= lich maren. Klopftocks Meffigbe, Dpitens Gebichte, Berharbs herrliche, geiftliche Lieber, benen fich bas Dichterge= muth bes Sohnes mit Borliebe gumanbte, Gellerts fromme Gefange, die bem Anaben auch bald fehr theuer waren. wurden gelesen: nur als der üppige Auswuchs der schlen= ichen Schule, Sofmannewalbau, an bie Reihe fam, und ber Rnabe in einem Sonett Die Geliebte Diefes Dichters "ben Bruftlat falter Bergen, ber Liebe Feuerzeug, ben

Blasebalg der Seufzer, das Löschpapier der Thränen, die 1763 ff. Sandbüchse der Bein, das Schlasstühlichen der Ruhe, und der Phantasie Klystier" mußte nennen hören, wandte er sich mit lächelndem Widerwillen von dem Buche ab und rief: "ich will kein Klystier!" und wenn die gewöhnlichen Reujahrsgratusanten der Landstädte und Odrfer mit ihren Berschen anrückten, so sagte er wohl: "Mutter! es ist ein Hosmannswaldau draußen!"

Der Schauplat bes bier gulet Ergablten ift nicht 1765 ff. Denn im Jahr 1765 murbe' Schillers mehr Marbach. Bater von feinem Bergog als Werbeoffigier nach ber Reichsfabt Schwäbifch Smund gefchict, und burfte feinen Aufent= halt im Dorf und Rlofter Lord, als nachftem württem= bergischen Grangorte, nehmen. Daburch murbe ber Rnabe im fechsten Jahre aus bem lachenben Rectarthale \*) in bie ernfte Stille eines von Nabelhölzern umftellten Wiefen= grundes verfett. Das Dorf Lorch liegt am Fuße bes Bugele, ben, icon auf ber Staffel eines Tannengebirges, bie Rloftergebaude fronen, vor beren Mauern auf einem Borfprung eine uralte Linde Bache halt: ber Sobenftaufen mit einem Gefolge von Bergen blidt nach bem Rlofter heruber, bas zahlreiche Graber jenes erlauchten Befchlechtes umschließt; in ber Tiefe schlängelt fich ber Remefluß

<sup>\*)</sup> Er scheint schon vorber von Marbach nach Cannftabt gebracht worben zu fenn.

Somab, Schillere Leben.

1765 ff. freundlicheren Gegenben und fegensteichen Rebenpflangungen gu.

> In biefer Ginfamteit , an ber bas Berg bes Dichters noch in fpaten Jahren bing, murbe jest Schillers Ergiebung in Gemeinschaft mit einem Freunde bes Saufes, bem Ortsbiafon Mofer, \* einem madern Manne, beforgt, ber nur wenig Sabre alter mar, als Schiller Bon ihm erhielt ber fleine Frit ben erften ber Bater. Unterricht in ber lateinischen und griechischen Sprache, und Schiller bat feinem Lebrer burch ben Charafter bes Baftors Mofer in ben Räubern ein bankbares Denkmal gefest. Mit bem Sobne biefes murbigen Beiftlichen, Carl Mofer, fcblog ber Anabe bie erfte Jugenbfreunbichaft. beren Spuren fich noch im reifen Alter bes Dichters porfinden. Auch feine lang in ber Seele fortglimmenbe Reigung zum Studium ber Theologie icheint aus ben Gin= bruden zu ftammen, bie er im Bfarrhause zu Lorch aufge= nommen hatte. Oft fab man ibn mit einer schwarzen

<sup>\*</sup> Wenn, wie nicht unwahrscheinlich, bieser Mann Jacob Daniel Mofer war, ber, von Malmsheim geburtig, am 7. November 1742 Magister ber Philosophie geworben, und zehn Jahre später (1753) zum Diaton in haiterbach bei Nagold befördert worden war, so hat seine Persönlichfeit unserm Schiller wahrscheinlich zu seinem Daniel und seinem Moser in den Räubern als Borbild ges bient.

Schurze ftatt bes Kirchenrocks umbunben, ein Rappchen 1765 & auf bem Ropfe, von einem Stuhle herab ber Mutter und Schwester febr ernfthaft predigen, und feine kindischen aus Bibelsprüchen zusammengereihten Borträge zeigten schon eine Spur logischen Busammenhangs.

Schillers grundlichster Biograph findet in biefem finbifchen Spiele schon die tiesste Bestimmung der Natur träumend errathen. "Schiller ift wirklich dem Befen nach ein Prediger geworden, aber nicht von der Kanzel, sondern von der Schaubuhne berab, nicht vor einer confessionellen Gemeinde, sondern ein Prediger vor der großen Menschenfamilie."

Bon ber Entwicklung seines sittlichen Charakters wird schon aus dieser frühesten Beriode nur Gutes gemeldet. Er ging gerne in Kirche und Schule, und nur die Natur konnte ihn zuweilen zu kleinen Diebstählen an der Schulzeit versühren, die dem strengen Bater verborgen bleiben mußten; aber auch auf die Spaziergange begleitete ihn sein gutes Gemüth und seine Menschenliebe, und mit gränzenloser Freigebigkeit verschenkte er an Arme, was er besaß. Bersfunken in Naturgenuß stand einst der achtjährige Knabe mit seinem Jugendfreund im Walde und rief: "D Karl, wie schon ist es hier! Alles, alles was ich habe, konnte ich hingeben, nur diese Freude möchte ich nicht missen! "Er

<sup>.</sup> hoffmeiftere Leben Schillere. 1. Bb. G. 10.

1765 ff. wurde bei'm Bort genommen : unter ber Laft eines Reifig= bunbels ichlich ein Rind in Lumpen burch ben Balb. "Das arme Rind!" rief ber fleine Schiller voll Mitleiben, kehrte feine Tafchen um, und gab, mas er batte: zeben Rreuger, und eine alte filberne Schaumunge, ein Beburte: tagegeschenk seines Batere, von ber er fich recht ungern trennen mochte. Ein andermal ftellte er nich bem Bater ohne Schnallen an ben Schuben bar, und geftanb, bag er bieselben einem armen Jungen jum Sonntageschmude gege= ben, weil er fich felbft mit feinen Sonntagefchnallen begnugen konne. Und an Rameraben verschenkte er nicht nur Dinge, über bie er frei verfügen fonnte, fonbern, wenn ihre Armuth fein Mitleiben recht rege machte, Bucher, ja Rleibungeftude und Bettlaten, fo bag felbft ber Bater mit fühlbaren Buchtigungen einschreiten mußte, beren Bollgiebung jedoch zuweilen die fanftere Mutter fich erbat. 3m Hebrigen waren Gehorfum und Folgsamteit Grundzuge feines Charaftere.

Die Natur war ber Lieblingsaufenthalt bes Knaben; oft wünschte er in ber schönen Gegend ber Sonne mit lautem Gesang, ber überhaupt seine jugendlichen Schritte im Freien saft immer melodisch begleitete, eine gute Nacht, und wenn er sich ber herrlichen Farbenmischung an ben Wolken erfreute, rief er wohl gar Stuttgarts Maler laut auf, es zu versuchen und biefe Farben auch so aufzutragen. Einer seiner Lieblingsspaziergange war ber Kalvarienberg

ber fatholifchen Nachbarftabt Smund, und nicht felten 1765 f. weilte er in ben bunkeln Ballen ber uralten, fcmudlofen, buftern Rirche Lorche bei ben Grabern ber Sobenftaufen. "Diefe religiofen und geschichtlichen Ginbrude in bes Rinbes Bemuth aufgenommen, maren vielleicht bie erften Raben bes magischen Gewebes ber tragischen Darftellung, Die ber Benius in feiner Seele anlegte." Der Bater erflarte ibm bagu bie Beschichtsbentmale ber Begenb; ber Cobn burfte ihn in bie lebungslager, zu ben Forftern im Balbe, und reifend auf bas ichone Luftichloß Gobenheim begleiten. Auf folche Beife nahrten wechselnde Lebensbilber feine Bhan= taffe, und ein einfaches Sausleben fraftigte babei fein Denn "fcblichte Sitte, Ehrgefühl und garte Schonung ber Frauen im Familienfreise waren die Lebenselemente, in benen ber Anabe aufwuchs." Selbft ber raube Bater zeigte ber Mutter und ben Tochtern gegenüber jenes Bartgefühl, bas bie eble Berichterftatterin, von ber wir biefe Borte entlebnt baben, ale eine urfprungliche Stim= mung ber Organisation betrachtet, als eine ber Gigenschaften, ber man am erften Erblichfeit zuschreiben fann. Go war benn biefes Bartgefühl, verbunden mit Wahrheiteliebe und Bewiffenhaftigfeit, auch bei Schiller ein elterliches Erbtheil.

Aber jene feinere Behandlung bes Anaben und bas Beispiel garter Familienliebe wirkte bei biesem weber leibliche noch geistige Bergartelung. Sein fühner Geist wagte es schon fruhe, über bie Grenzen bes Elternhauses hinaus1765 f. aufchweifen, und es regte fich bei Beiten in ihm jener Beltburgerfinn, ber ibn als bramatischen Dichter fo ebel, frei und ftolg machte. Die Tagebucher bes neunjährigen Anaben ergingen fich in ber Landerbefchreibung und Befchichte Berfiens und ben Thaten Alexanders, und wenn et von Schiffern und Reisenben ergablen borte, fonnte er oft begeiftert ausrufen: "Bater, ich muß in bie Belt! · Auf einem Bunfte ber Belt bin ich; bie Belt felbft tenne ich noch nicht." Und ber Mutter, bie ibn ermabnte, im Baterlante zu bleiben und fich reblich zu nahren, erwiederte er mit glübenden Bangen : "Ba= terland, Baterland! haben wir benn ein anderes als bie gange Belt? Bo es Menfchen gibt, ba ift bas Bater= land. Und verlaffe ich bann meine Eltern und Freunde, wenn ich zum Beispiel in Ispahan bin, mich bantbar ibrer erinnere, und alles bas, was ich mein Glud nenne, mit ihnen theile?" In Diefer Sehnsucht verschlang er Die Reifen bes Columbus, bie Eroberungen bes Rortes, bie Beltumfeglung Dampierre's. Sein Beift ichien zu abnen. zu welchen Wanberungen burch bas Ibeengebiet ber Menfch= beit er felbft aufbewahrt fen.

Auch in einigen Sandlungen fühner Furchtlofigfeit bilbete fich ber fede Unternehmungsgeift vor, ber ben Mann als Dichter und Denfer befeelte.

Bei einem Besuche in Sobenheim wurde ber fleine Friederich fehr lange gesucht. Er war in bem Saufe,

in welchem ber Water abgestiegen war und bas einen 1765 ff. Theil ber fürftlichen Gebäude ausmachte, die bas Schloß umgaben, aus einem Salonfenster gestiegen und hatte eine Entdedungsreise über die Dächer unternommen. Eben war er im Begriffe, den Löwenkopf, in welchen eine ber Dachrinnen auslief, näher zu besichtigen, als der erschrockene Bater ihn entdeckte und ihm laut zurief. Der Knabe aber blieb so lange regungslos auf dem Dache, dis der Jorn des Baters sich gelegt hatte und ihm Strastosig= keit zugesichert war.

Ein anbermal - noch mochte Schiller nicht über fleben Jahre gablen - fehlte ber Rleine um bas Abenb= effen, ale eben ein finfteres Bewitter am himmel fant und Die Blibe ichon die Luft burchfreugten. 3m gangen Baufe wurde er vergebens gesucht, und mit jedem Donnerschlage vermehrte fich bie Angst ber Eltern. Endlich fand man ihn nicht weit vom vaterlichen Sause im Wipfel ber bochften Linde, Die er unter bem Rrachen bes gang naben Donners jest erft zu verlaffen Miene machte. "Um Gottes willen, wo bift bu gemefen, " rief ihm ber geangstete Bater entgegen. "Ich mußte boch wiffen , wober bas viele Feuer am himmel fam!" entgegnete ber muthige Rnabe. - 3ft es nicht, ale batte er fich ichon am früben Lebensmorgen im Arfenal ber Schopfung umfeben wollen, um bereinft von ihr jene Flammenblite zu entlehnen, mit welchen er im Reich ber Beifter bie lang entweihte Bubne und von

1765 ff. ber Buhne aus bie Welt ber Freiheit und Sittlichkeit gu reinigen unternahm?

In feinen Arbeiten zeigte Schiller von fruber Jugend auf unermubliche Beharrlichfeit, und ein Befchaft, bas ein= mal von ihm vorgenommen war, mußte, trot ber nicht feltenen Bormurfe bes Baters, oft beimlich, mit Unter= brechung bes Schlafes, felbft bei Lampenfchein beenbet werben. In diesen Ernft mischte fich inbeffen wohl auch einmal ber humor. Unter ben fleinen Runftichaten, bie ber Bater, vielleicht als Familienaut ber muthmaglich aus Sachien abs ftammenben Battin befag, mar auch ein Delgemalbe, bas bie Eroberung Magbeburge burch Tilly vorftellte, bas größte und befte in ber Sammlung. Der Eroberer mar barauf abgebilbet, wie er ben rechten Urm in bie Seite geftutt, burch bie Strafen reitet und mit blutgierigem Blide ben Schauplas ber Berftorung muftert. Gruppen wehflagender Frauen, fliebenber Greife und Rinber, muthenber Morbbrenner, umgeben von brennenben und einfturzenben Saufern, faßten bas ben Felbherrn barftellenbe Mittel bes Bilbes ein. Der fleine, fechejabrige Schiller nahm fich biefes Gemalbe, beffen viele ausbruckoolle Gefichter feine Aufmertfamfeit an= zogen, aufe Rorn und übte an ihm bas erstemal in feinem Leben bie Runft freier, poetifcher Umgeftaltung. Es ward von ihm in eben fo viele kleine Theile ger= fcnitten und gerftudelt, ale es Begenftanbe enthielt. Tilly felbft erhielt zu verbienter Strafe feiner Graufamteit

ein geschwärztes Mohren=, ober Teufelsgesicht, und führte, 1765 ff. auf Papier geklebt, einen Reihen von Rossen und Soldaten an. Die Einwohner Magbeburgs, Männer, Beiber und Kinder bildeten einen zweiten Reihen und füllten ein an=beres Papier, Greise und alte Mütter beschloßen den Zug; aber auf einem britten Bogen waren die einzelnen Theile der Personen muthwillig unter einander geworfen: Kinder=köpfe saßen auf dem Rumpse eines alten Mannes, auf dem Leib eines den Säbel ziehenden Kroaten ein verschämter Mädchenkopf; ein schmucker Offizier endete in das Haupt eines sich bäumenden Rosses. Diese Umgestaltung eines theuer gehaltenen Bildes in hogarthische Carricaturen wurde übrigens dem jungen Dichter vom strengen Bater wenig verdankt.

Im Jahr 1768 verließ die Schiller'sche Familie 1768 st. Lorch, wo der Bater in ziemlich beschränkten Um= ständen gelebt hatte, da er hier während drei ganzer Jahre nicht den mindesten Sold empfing, sondern won seinem Bermögen zehren mußte. Auf eine nachs drückliche Borstellung bei dem Herzoge ward er endlich von seinem Posten als Werbeossizier abgerusen und der Garnison Ludwigsburg einverleibt, wo er den rückftändisgen Sold in Terminen ausbezahlt erhielt. Der neunjährige

1768 f. Frit Schiller murbe nun in Die lateinische Schule Lub: wigsburgs gefchict, und neben bem Latein auch im Briechiichen und Gebraifden, ale ben unerläglichen Erforberniffen bes fünftigen Theologen - benn biefen Beruf hatte ber Rnabe nun gewählt - jeboch in biefen beiben Fachern ziemlich fparlich unterrichtet. Sein Lebrer Magifter Johann Friedrich Jahn, ein noch vielen Burttembergern mobibe= fannter Schulmann, benn er regierte bie Ludwigsburger Schule bis gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderts, wird mit zu viel Strenge als ein kalter, rauber, murr= finniger Bolterer geschildert; er war es nicht mehr und . nicht weniger, ale bie meiften Braceptoren jener Beit. ein fermer Lateiner, und nichts weiter. So troden benn auch Ovid, Birgil und horaz behandelt werden mochten, im Latein machte Schiller boch gute Fortschritte, und im Landeramen, jener noch bestehenden allgemeinen Schredens= prufung ber unmunbigen Candibaten ber Theologie im Burttemberger ganbe, Die bamals vier bis funf Jahre bintereinander auf bem Stuttgarter Gomnafium vorgenommen wurde, erhielt er (1769 - 1772) bas Beugniß eines hoffnungevollen Rnaben und feine Fortichritte murben nur bas lettemal als etwas langfamer bezeichnet, mo ohne Zweifel Rranklichkeit feinen Wleiß bemmte.

Bon einem Jugenbfreunde — bem erft im jungften Jahrzehend verftorbenen fon. baverifden Medizinalrathe von hoven — wird Schiller in biefer Beriobe ale ein,

ber Einschränkung ungeachtet, in welcher er vom Bater ge= 1768 fl. halten wurde, sehr lebhafter, ja beinahe muthwilliger Anabe geschildert. Die jüngern Gesellen fürchteten den Tongeber bei ihren Spielen und selbst den ältern und ftarstern imponirte seine Furchtlosigkeit, die sich nedend, aber immer gutmüthig, sogar an Erwachsene wagte, wenn sie ihm zuwider waren. An wenigen vertrauten Freunden hing er sest und mit Ausopserung. In der Classe einer der besten Schüler, ward er doch hauptsächlich durch große Ehrfurcht vor dem Bater, dem er nie genug thun konnte, zum Fleiß angetrieben.

Schillers Charakter erhielt etwas Aengstliches, als 1770 ff.
er im Jahr 1770 bei bem Abzuge bes Baters auf
Solitube bem strengen Jahn in Wohnung und Koft
übergeben wurde, und Bater und Lehrer schüchterten
ihn mit steten Ermahnungen, und wegen seines linktichen
Benehmens wohl auch mit Buffen und Ohrseigen ein. Am
wenigsten versing bei ihm in dieser Zeit der Religionsuns
terricht. "Der Knabe hat noch gar keinen Sinn für Relis
gion! " klagte der mürrische Pädvagog von Zeit zu Zeit
ben betrübten Eltern. Aber auf welchem Weg und in welschen Geftalt wurde ihm auch diese beigebracht! Schiller
hatte Frömmigkeit mit der Muttermilch eingesogen, Gellerts
Lieder wußte er auswendig, an Luthers und Paul Gers
hards Liedern hatte er sich mit Lust erquickt. " Ein feste
Burg ist unser Gott — "von Zenem, von Diesem das durch

176 9. Schüffel mit filbernen Löffeln, und für die kleine Baarschaft noch Johannistrauben bazu. Auf bem heimwege
kehrte sich Schiller auf ber Anhöhe, die den Ueberblick über
beibe Orte gestattete, um, und feine Lippen ergoßen sich in
einen gereimten pathetischen Fluch über ben Ort, der sie
hungrig entlassen, und in einen Segen über ben andern,
der sie so milbe gespeist hatte.

4772. Die Ablegung feines Glaubensbefenntniffes, Die in Bürttemberg gewöhnlich gegen bas vierzehnte Jahr bei bet erangelischen Jugend ftattfinbet, fiel bei Schiller gewiß nicht in bas Jahr 1770 ober gar fruber, fonbern nicht eber, als er (im Jahr 1772) seinen Rurs in ber lateinischen Schule zu Lubwigsburg geenbet hatte, und bie Eltern fonnen biefer Feierlichkeit fehr wohl von ber Solitude aus, mo ber Bater ichon über bie berzogliche Baumichule gefest war, beigewohnt haben, benn eine schnurgerade Runftftraße führte bamals von bem Luftichlosse in 2 - 3 Stunden nach jener Refibeng. Bielleicht mar die Mutter auch in Lubwigeburg wohnen geblieben. Sie, Die noch immer ftill und unbemerkt über ber Seele ihres Sohnes machte, foll biefen den Tag vor der Confirmation auf der Straße berumschleubernd bemerft und ihm über feine Gleichgültig= feit gegen bie wichtige Sandlung bes folgenden Tages Borwürfe geniacht baben. Gerührt jog fich ber Rnabe gurudt und überreichte nach wenigen Stunden, ber einen Sage gu Folge, ber Mutter ein beutsches, ber anbern zu Rolge bem

Bater ein lateinisches Gebicht, bas seine religibsen Empfin: 1772. bungen in Worte kleibete.

Schillers Reigung war noch immer bem Studium ber Theologie zugewandt und er ftand nun im Begriffe, in eine der vier niedern Klosterschulen des Landes einzutreten, und hier in monchischer Kleidung und Jucht, welche diesen Bildungsanstalten noch aus der katholischen Zeit geblieben waren, horen singend und Besper Lesend, vier Jahre lang sich auf das Universitätsstudium unter strengem Unterrichte vorzubereiten. Aber es war im Rathe der Borsehung aus bers mit ihm und seinem Dichtergenius beschlossen.

## Schiller in der Carlsakademie gu Stuttgart.

Der herzog Carl von Burttem berg, ein herr 1773 ff. von ausgezeichnetem Geifte, raschem Urtheil, umfassendem Gedächtniffe, lebhaster und unsteter Cinbilbungsstraft, einem starten Billen im Dienste der Leidensschaft und einer lang ungebändigten Sinnlichkeit hatte, nachdem er Jugend und Mannesalter an Glanz und Genuß aller Art verschwendet, aus großer Liebe zu wissenschaftslicher Bildung, deren Mangel er an sich mit unbestimmter Bein zu empfinden schien, dem Streben seines raftlosen Geistes in reiferen Jahren ein edleres Ziel gesteckt. "Ersmüdet von Sinnenluft, Kunstgenüssen des Auslandes, und

1773 ff. ben phantaftischen Ginfallen, Die eine übertriebene Liebe zum Lurus eingab, fuchte er an ber Geite einer guten, beutschen Frau (ber Graffin Frangisca von Bobenbeim, bie er fpater zu feiner rechtmäßigen Bemablin erbob) in ber Grun= bung einer ibealischen Landwirthschaft, in ber Forberung aller 3weige bes Wiffens, auch burd Errichtung eines Er= ziehungeinftitute Beschäftigung, bie ber Innerlichfeit bes Lebens , zu ber bas berannabenbe Alter branat, gufagte. " Die Carlsafabemie, die aus biefem Triebe nach eblerm . Ruhme bervorging, batte übrigens auf bem Luftschloffe Solitube im 3. 1770 einen nur geringen Anfang genommen, als militarifches Baifenhaus für vierzeben Solbatenfinder, die im Tang, Gefang und andern Runften un= terrichtet wurden, um bereinft ben Freuden bes bamale noch üppigen und prachtvollen hofes zu bienen. Aber ichon nach einem Sabr, ale bie Babl ber Boglinge fich fchnell vermehrt hatte, wurde fie jur "militarischen Pflangichule" erhoben, und jest auch icon ben Auslandern gebffnet. Der Rreis ber Lebrgegenftanbe erweiterte fich mit ber Be= geifterung bes Bergogs für fein Werf: Mathematit, Ge= schichte und Erbfunde, Religion, Latein und Mythologie murben von einem vermehrten Lebrerversonal vorgetragen; boch waren die Lehrfächer anfangs noch nicht ftreng fixirt. Die Boglinge felbft maren in zwei Rlaffen ober vielmehr Raften getheilt: Ravaliere ober Offizierefohne, und ge= meine Eleven, meift Solbatenkinder, boch auch hier und

ba ber " Cobn eines rechtschaffenen Burgers" aus ben 1773 f Saupt = und Lanbftabten. Die erfte Rlaffe mar vorläufig für bas Militat bestimmt, ber größte Theil ber Gleven ben Runften , ber Malerei, Bilbhauerei, Architeftur, Stuffatur, Dufit, Garinerei, aber auch ben Sandwerfen gewibmet, benn es aab felbft eine Abtheilung von Schneibern und Schuftern. In ben Unterrichtoftunden beftanben vier Abtheilungen. Fur ben Chrgeit ber Boglinge wurde burch Preismebaillen und einen, fpater gedoppelten, Orben, für Bucht und Orbnung burch ein ftreng militarisches Regiment geforgt. Die Offizierefohne trugen bellblaue fommistuchene Weften mit Ermeln, Rragen = und Ermelaufichlag von fcwarzem Blufch, Beinkleiber von weißem Tuch, einen kleinen Sut, zwei Bapilloten an jeder Seite, ohne Buder, bazu lange, faliche Bopfe nach bestimmtem Mage. Der Barabeangug hatte mehrere Abstufungen und zum größten Bute trug alles Uniformen. Der Werth, welcher auf biefen Schmud vom Bergoge felbft gelegt wurde, wird burch fein Urtheil über einen Bogling bezeichnet, bas, freilich nur von einem Spagvogel bem fürftlichen Gründer in den Mund gelegt, lautete: "Ich fag', ber R. N. ift ber beste Bogling ber Anstalt, fo wo hl in ber Vergette, ale in ber Conduite." Oberauffeber und Auffeber, aus ber Bahl ber Sergeanten. maren, mas pedantische Aufficht betrifft, eremplarische Manner, und ber oberfte unter ihnen, mit Namen Ries, von Schiller oft genannt, führte bas Rommando mit einer

1773 ff. Betriebsamkeit und einem Kleinlichkeitsgeiste, bag man in feiner Rabe kaum athmete. Harte Strafen züchtigten Rache lässige und Wiberspenstige; und einmal wollten verstockte Zöglinge bei'm Befehle körperlicher Züchtigung bas Schreckenswort vernommen haben: "bis Blut kommt!"

Bon biefer Strenge borte inbeffen Bieles auf, als bas Institut unter bem Namen "Wilitärakabemie" im 3. 1774 eine bobere Richtung erhielt, Offiziere vorgefest, Profefforen angestellt, Fafultatefacher und Lehrstunden bestimmt wurden. Einen boheren Schwung nahm vollends bie Un= stalt, als fie gegen Ende bes 3. 1775 nach Stuttgart in bie ichonen Bebaube binter bem Schloffe verlegt murbe. bie noch ihren Namen tragen. Allmählig waren jest re= gelmäßige Rurfe in ber Rechtemiffenschaft und Arzneifunde, bann ein umfaffenberer Bortrag in ber Religionelebre, und von ben Runften bie Rupferftecherkunft mit grund= lichem Unterrichte bingugekommen. Auch wurden Frembe und Ginheimische gegen ein Roftgelb aufgenommen, und jest murbe die Unftalt nicht nur von Stadtftubierenben zahlreich besucht, sondern auch aus allen Weltgegenden ftromten Junglinge zu ihr, um in ber mit Lehrern treff= lich befetten, berühmten Atademie fich zu bilben. Deutsche aller Stamme, Frangofen, Schweizer, Ruffen, Polen, Engläpper,, Italiener, Danen, Schweben, Bollanber, Weft und Stingier fanden fich an biefem Beerbe ber Rultur-Bufammen ... Der Grunder erhielt bie Unftalt aus eigenen

Mitteln, burch feine Aufficht, feine taglichen Befuche, 1773 f. feine Theilnahme an ben Unterrichtsftunden als Bubbrer und Frager, feine Leutfeligfeit und Strenge in Belohnungen und Strafen. Er liebte bie Boglinge fo berglich, bag, nach ber Berficherung eines noch lebenben Augenzeugen, bie herzogliche Rutiche, in welcher Carl felbft mit feiner Frangisca fubr, fich nicht felten von innen und außen mit Eleven bepactt von ber Solitube nach Stuttgart fchleppte. Aber die ernfte, militarische Bucht bauerte fort. Subordis. nation war bas Grundgefet bes Inftitute, ber Stodt, bie Degenklinge und bie Trommel beinahe bie einzigen außer= lichen Aufforderungsmittel zu ben Studien. In Parabe ward in die Unterrichtsftunden gezogen, in Barabe gum. Dahl, in Barabe zu Bette, zusammen tattmäßig und fteif. traten die Junglinge in die Lehrzimmer, bas Commandowort: Marich, halt, links um, schwenkt euch! rief fie gu ber Beschäftigung mit ben Wiffenschaften. Die ftrengfte Berläugnung ihrer Individualität, die Erftidung ber herporftechenbften, wenn nicht zu bem gang aufe praftifche Leben angelegten Erziehungsplane paffenben Talente, bie Gefangennehmung bes eigenen felbftftanbigen Sinnes unb . bie gangliche Unterwerfung bes Willens unter ben bes Stiftere murbe von ben Boglingen verlangt und im Durch= fonitt auch geleiftet. "Alles, was wir find, alles, was. wir werben, ift bas erhabene Wert euer Bergoglichen Durchlaucht," fprach, ichon in Gegenwart Schillers, am

1773 f. britten Stiftungstage ber militarifchen Pflanzschule in dffentlicher Rebe ein "junger, gelehrter und liebenswurdisger Ravaller", ber jedoch bas, was er feitbem geworben, nicht ganz auf seines herzogs Rechnung, ohne eigene Imputation, zu schieben hatte.

Wie diese berühmte Anstalt eine Frucht der Begeisterung und Bedanterei in seltsamer Mischung war, so trug sie auch gemischte Früchte. Große Künstler, Gelehrte, Krieger, Geschäftsmänner, ja einige der ersten Köpfe Europa's\* wurden in ihr gebildet, aber auch verdorbene halbegenie's, frivole Freigeister, kleinliche Tyrannen. Gründeliche Wissenschaftlichkeit und seichte Aufklärung, edle Thätigkeit und unruhige Gewaltthätigkeit, selbstbewußte Kraft und eitle Selbstüberschähung verbreiteten sich mit ihren Jöglingen in einem Doppelstrome befruchtend und verderbend über das Land, in bessen Schose sie entstanden war, und wohl auch über dasselbe hinaus.

Während die Carlsakabemie, später von Raifer Joseph zur hohen Schule erhoben, im Farbenglanze der Unisormen blühte, schlich der verlebte Geist früherer Jahrhunderte in didem Blute langsam durch die Abern der alten Crziehungsinstitute des Landes, und wie dort der Corporalsestod hinter den Coulissen regierte, so bewegte sich in den Rlosterschulen und dem theologischen Stifte zu Tübingen

<sup>-</sup> Außer Schiller: Cuvier und Rielmeyer.

bie schwarze Rutte und der geistliche Talar nach der schwer= 1773 K fälligen Mönchsregel. Dennoch war dieser verjährte Zwang nicht so lästig und hemmend für den aufstrebenden Geist, als jener moderne illustrirte Despotismus. In den alten Gelehrtenschulen Württembergs verfolgte er den Jüngling nur in die öffentlichen Gebetsstunden, in die Collegien und etwa zu Tische. Am Arbeitspulte war dieser so ziemlich herr über seine Gedanken, und der freien Entsaltung seiner Raturanlagen war nicht dieselbe Zwangsjacke angelegt wie dem Körper.

Es ift erlaubt zu fragen, mas aus Schiller gewor= ben mare, mas die Welt mit diesem bochbegabten Geift empfangen batte, wenn er, feiner fruberen Meigung ent= fprechenb, nicht in ber Carlsafabemie, fonbern in benwürttembergifchen Rloftern feine erfte wiffenschaftliche Bilbung empfangen batte. Giner feiner Jugenbfreunde zweifelt nicht, bag unfer Dichter, wenn er nicht gum Erlernen von Biffenschaften genothigt morben mare, für bie er entweber gar feinen Ginn hatte, ober benen er nur burch die größte Selbftüberwindung einigen Geschmad abgewinnen fonnte, fich zu einem Theologen gebildet haben murbe, ber burch bilberreiche Berebfamfeit, und burch richtige Unwendung einer tiefen Philosophie auf Die Religion Cpoche gemacht batte. Wir konnen fo bescheibene Erwartungen, welche ben Genius auf die Rangel und ben theologischen Lehr= fluhl beschranten wollten, feineswegs theilen. Bielmehr

1778 ff glauben wir, baß auch in biefer Laufbahn sich Schiller nicht mit ber Anpassung seines Geistes ans Gegebene und Bositive, oder gar mit der rhetorischen Form bes gnügt hätte, sonbern daß er in der Wissenschaft, wie er es in der Boeste gethan hat, auf ungewohnten Bahnen der höchsten Wahrheit zustrebend, als Denker dasselbe geworden wäre, was er als Dichter geworden ist: der Mitsschopfer einer neuen Beriode. Gewiß ist, daß er dem Stuzdium der Kantischen Philosophie um ein Jahrzehend früher auf diesem Wege zugeführt worden wäre, und wer weiß, ob nicht sein tiefsinniger Geist, ohne Störung und Berssuchung in stillen Klostermauern Jahre lang auf das höchte Objekt des Wissens geheftet, einem Schelling und Gegel, welche dieselbe Laufbahn zehn oder fünfzehn Jahre später betraten, die Palme vorweggenommen hätte.

Aber nicht aufs Erkennen allein, aufs Schaffen war unfer großer Landsmann vom Lenker ber menschlichen Gesschiede angewiesen, und nicht zum Gründer einer philossophischen Schule sollte ihn die einsame Zelle, sondern zum ersten dramatischen Dichter der neuern Zeit eine zwar widersliche und harte, aber lebendiger Anschauungen volle Schule, und darin Bein, Irrthum, Zweifel, Leidenschaft mit ihren Werirrungen und endlich die Flucht ins Leben hinaus, und ein heißer Kampf mit der Aussenwelt bilden.

Der herzog Carl von Burttemberg, in ber Schöpfung feiner militarifchen Pflangichule begriffen, ließ, um bie

fahigften jungen Leute fennen zu lernen, von Beit zu Beit bei 1778 ff. ben Lehrern Umfrage halten, und fo wurde ihm benn in Lud= migeburg unter andern vorzüglichen Schülern auch ber Sohn feines Dieners Schiller genannt. Sogleich erging an ben Bater ber Antrag bes Bergogs, ben Anaben in die Bflangichule aufnehmen und bort auf fürftliche Roften erziehen laffen zu wollen. In ber Schiller'ichen Kamilie verurfachte biefes großmuthige Unerbieten bie größte Beffurgung, benn Bater und Mutter waren bem Lieblingsplane bes Sohnes, fich bem geiftlichen Stanbe zu wibmen, feineswegs abholb gewesen, und namentlich hatte die fanftere Mutter fehnlich gewünscht, ben geliebten, einzigen Sohn auf bem fittlich gefahrloferen Pfabe ber vaterlandifch theologischen Bildung rubig fortschreiten zu feben. Der Bater magte baber eine freimuthige Borftellung an ben Bergog, bes Inhalte, baß ber Knabe icon alle Borbereitungeftudien gum geiftlichen Stande gemacht habe, und der Bergog ichien gufrieben geftellt: bald aber wiederholte fich fein Begehren zweimal binter einander, Die Babl bes Studiums murbe bem Sohne freigestellt, eine beffere Berforgung, ale es im geiftlichen Stande nidglich ware, verfprochen.

Der Ausspruch bes Gebieters, bes Wohlthaters ber Vamilie konnte nicht mehr überhört werben, und mit mißmuthigem Herzen wanderte der vierzehnjährige Jungling zu Anfange bes Jahres 1773 aus dem Baterhaus in die Pflanzschule, und mahlte hier das Studium der Rechts-

1773 ff. wiffenschaft, weil es, nach ber Meinung ber Eltern, bie beste Berforgung versprach.

Die erfte Nachricht, wie es bem Anaben in ben neuen Feffeln behagte, erhalten wir aus feinem eigenen Munde. "Lieber Carl!" fo fchrieb Schiller ein halbes Jahr nach feiner Aufnahme an feinen Jugendfreund Mofer, ber bamale in Ludwigeburg lebte, am 12. Juli 1773, "fomm felbft, fieb, prufe und urtheile! bein Friedrich ift fich nie felbft überlaffen; ben Ginmal festgefesten Unterricht muß er anboren, prufen und repetiren, und Briefe an Freunde ju fchreiben fteht nicht in unserem Schulreglement. Sabeft bu mich, wie ich neben mir Rirfch's Lexikon liegen habe und vor mir bas bir beftimmte Blatt beschreibe, bu murbeft auf ben erften Blid ben angftlichen Brieffteller entbeden, ber für biefes geliebte Blatt eventualiter einen niegefebenen Schlupfwinkel in einem geiftebarmen Borterbuche fucht." Außerbem berichten uns zwei akabemische Jugendgenoffen über Schillers Gintritt und anfänglichen Aufenthalt in biefer Unftalt, in welcher er, als nicht Sohn eines aktiven Officiere, nicht unter ben Ravalieren, fonbern unter ben Eleven feinen Plat nahm. Der eine, ber nachmalige Generallieutenant von Scharffenftein, ein geborner Elfager, ichilbert une bie fomische Geftalt, welche ber neue Ankommling in ber orbonnangmäßigen Rleibung bes Inftitute machte : "lang für fein Alter, Beine beinahe gang mit ben Schenkeln von Ginem Raliber, febr langhalfig, blag, mit fleinen rothumgrenzten

Augen, nicht der reinlichste in seiner Toilette, — ein ungeled: 1773 f. ter Kopf voll Papilloten mit einem enormen Zopf" — so wird und Schiller von dem überrheinischen Kameraden gezeichnet.

Der andere, von hoven, schon von Ludwigsburg ber fein Gespiele, ergablt und, wie ber junge Bogling in ben gelehrten Sprachen, in welchen er ichon zu Ludwigsburg einen febr guten Grund gelegt, bebeutenbe Fortichritte machte; wie benn auch bei ber Preisvertheilung am 14. Dezember 1773, welche in Gegenwart bes Bergogs vorgenommen wurde, mit bem erften Preis in ber griechi= fden Sprache "Johann Chriftoph Friedrich Schiller von Marbach" in ben Liften aufgezählt wurde und bort noch ju finden ift. Frangbiliche Schriftsteller lernte er bald ohne Schwierigfeit lefen, in ber Geographie, Beschichte, Mathemachte er ebenfalls gute Fortidritte, und bas matif Studium ber Philosophie jog ihn gleich anfange machtig an. Mur mit ber Rechtswiffenschaft, Die er mit bem Jahr 1774 (alfo im fünfzehnten Lebensjahre!) zu ftubieren an= fing, wollte es ibm nicht gelingen, er blieb binter feinen Mitschülern jurud und murbe von ben Lehrern für talentlos gehalten. Dur ber Scharfblid bes Bergogs fab richtiger und urtheilte einft über den im Eramen Stodenben: "laßt mir Diefen nur gemahren; aus Dem wird etwas !"

Schiller felbft hatte bas Gefühl, bag er auf biefem Bege nicht vorwarts tommen fonne. "Dag bu eber zum 3med tommen murbeft, als ich," fchrieb er an feinen

1773 ff. Freund Mofer (18. Oftbr. 1774) "abnete ich jest erft, als ich burch Erfahrung einfeben lernte, bag bir, einem freien Menichen, ein freies Kelb ber Biffenschaften ge bffnet war. Dem himmel fen es gebantt, bag in unfern Rriminalgefesbuchern nicht auch, neben ber Strafe bes Relbbiebftable, eine Bon auf Diebftabl in entlegenen wiffenschaftlichen Felbern gefest ift, benn fonft murbe ich Armer, ber gang beterogene Wiffenschaften treibt und im Barten berBieriben manche verbotene Frucht nafchet, langft mit Branger und Salseisen belohnt worben feyn." Be brudenber ibm bie Stlaverei erichien, befto trotiger gebarbete fich fein jugendlicher Beift. "Du mabnit," beißt es in einem Briefe an benfelben Freund vom 20. Februar 1775, "ich foll mich gefangen geben bem albernen, obgleich im Sinne ber Infpettoren ehrmurbigen Schlenbriane ? So lange, wie mein Beift fich frei erheben fann, wirb er fich in teine Reffeln schmiegen. Dem freien Dann ift schon ber Anblid ber Sflaverei verhaft - und er follte bie Seffeln bulbend betrachten, Die man ihm fcmiebet? D Carl, wir haben eine gang andere Belt in unferem Bergen, als bie wirkliche ift; - wir fannten nur Ibeale, nicht bas, was wirklich ift. Emporent fommt es mir oft vor, wenn ich ba einer Strafe entgegen geben foll, wo mein inneres Bewußtsenn für bie Rechtlichkeit meiner Sandlungen fbricht. - Die Lekture einiger Schriften von Boltaire bat mir geftern noch febr vielen Berbrug verurfacht."

Daß die Erzieher und Lebrer Boltaire's Schriften 1773 ff. nicht gern in ben Sanden bes fechzehnjährigen Anaben faben, war nun eben feine Brobe von Thrannei. Andrerseits wurde diesem Unrecht geschehen senn, wenn man ihn barum auf bem Wege bes Unglaubens und Leichtfinns batte feben wollen. Bielmebr mar Schiller bis jest noch frommen Regungen gang bingegeben, oft mit Bebet beschäftigt, theilnehmend an Andachtoftunden ber Stillen, mit Sehnfucht bem verlaffenen Studium ber Theologie gu= gefehrt, und auf fein Inneres mit jenem ernften Blide ge= richtet, ben er im fpatern Denken und Dichten auf bie gange Welt marf. In ber Gelbfifdilberung, gu welcher ihm im Jahr 1774 ber Bergog Beranlaffung gab, als er ben Boglingen Schilberungen von fich und allen Benoffen ihrer Abtheilung zur Aufgabe machte, geftand er ein , "baß er in manchen Studen noch fehle, bag er eigenfinnig, bigig, ungebulbig fen;" er fdrieb fich aber auch getroft wieberum "ein aufrichtiges, treues, gutes Berg gu," und erflarte, "baff er fich weit gludlicher schaten murbe, wenn er bem Baterlande als Gottesgelehrter bienen fonnte." Ueber Rameraben ließ er fich nur ba hart aus, wo er "Chrerbietung gegen Borgefette an Niebertrachtigkeit grenzen" fah. Die beffern von diefen schilberten ihn bei diefer Gelegen= beit als "lebhaft, luftig, voll Einbildungstraft und Ber= ftand;" wieber als "bescheiben, schuchtern und mehr in fich vergnügt ale außerlich." Den einen fiel auf, bag er

1773 ff. beständig Gebichte lefe, andere ahnen schon, daß seine eigene Reigung auf Boefie und zwar auf tragische gebe. Wieber einer giebt ihm das launige Zeugniß, daß er gewiß "ein guter Chrift, aber nicht fehr reinlich feh."

## Schillers erfte Regungen der Poefie.

Die metrifchen Ueberfetungen lateinischer Dichter, 1774 ff. in welchen Schiller fich ubte, bie Bewunderung und Die erften Nachahmungen Rlopftock, felbit ber fromme Rinbergebante, ber Deffiabe einen Mofes im Epos gegenüber zu ftellen, konnen noch nicht als ein Erwachen feiner Dufe betrachtet werben. Auch ber Mangel an Intereffe für bas Studium ber Rechtswiffenschaft und bas fleißige Lefen ber Claffiter mochten wir nicht als einen Sauptanftog gur Erwedung feines Dichtergenie's betrachten. Richtiger urtheilt fein Jugenbfreund Scharffenftein, wenn er ben erften Ursprung von Schillers Boeffe in unterbruckter Rraftaußerung zu finden glaubt, und barauf aufmertfam macht, daß die erften Produtte, die bem ungeftumen Rnaben die Reigung bes Genoffen erworben, nicht, wie fonft gemeiniglich in biefem Alter aufgetreten wirb, von weicher, fentimentaler Art waren, fonbern ein ftartes mit ben Conventionen bereits in Febbe begriffenes Gemuth verfündigten. Gin feftes Benehmen

bes Freundes gegen ben Intendanten befang Schiller in 1774 f. einer Dbe, Die er für fein Deifterftud bielt. Bon biefer Epoche fdrieb fich ber innige Anschluß ber zwei Freunde und ber völlige Austausch ihres Innern ber. Diese Freundschaft mar eine geraume Beit Lieblingsgegenstand ber erften Lieber Schillers, von benen fich leiber nichts erhalten bat. Um bie gleiche Beit bilbete fich auch eine Urt aftbetifcher Bereinigung zwifchen Schiller, Soven, Scharffenftein und bem fpaterbin befannt geworbenen Gelehrten Beterfen. Jeber follte etwas machen, und man traumte fcon vom bruden laffen. Bab= rent Soven einen Roman à la Werther, Beterfen ein weinerliches Schausviel. Scharffenftein ein Ritterftud nach Art bes Gos ju fcreiben fich unterfingen, fuchte Schiller nach einem tragischen Stoffe (er hatte Gerftenberge Ugolino fcon im Jahr 1773 gelefen). Bern batte er, nach feiner eigenen fpatern Meugerung "Rod und Bembe um einen folden Stoff gegeben," und fand ibn endlich im Selbstmorb eines Stubenten. Gein Stud bieg "Der Stubent von Raffau." Die Jünglinge ftanben im fugen Bahne ber Autorichaft und recensirten fich gegenseitig aufs vortheil= haftefte, bis eine grobe, nicht ohne Big erfundene Boffe eines frangofifch gebliebenen Rameraben von Mompelgard ibre Gitelfeit tuchtig und plump mitnahm und bem finbifden Beginnen ein Biel feste.

"Trot ihrer Abgeschloffenheit," sagt hoffmeister, "fourten unsere Junglinge bie neue Aera, welche in ber

1774 ff. beutschen Literatur begonnen batte." Gothe war ber Gott biefer Befellichaft. Denn zu ber Beit, ba Schiller mit feiner Anabenhand nach bem Blibe zu langen wagte, ben er turg barauf ale Jungling mit blutrothem Strable ber Belt in ben Raubern entgegenschleuberte, batte ber größte beutsche Dichter ibr bie Schonbeit im teden Spiegel ber Bahrheit fcon geben Sabre lang entgegengehalten. Wer batte bamals aus ben erften roben Bersuchen unferes jungen Dichtere, wer auch noch fpater, trot aller Bewunderung, aus jenem Gorgonenbilbe, in welchem er, mit ber Begeifterung ber Indignation, ber Gefellichaft ihre eigene brobenbe. Auflösung zeigte, ben Schluß zu ziehen gewagt, bag ber= felbe Benius bereinft neben Bothe fich ftellent, bas Bilb ber Schonheit im ruhigen Spiegel ber Anmuth und Burbe, im Spiegel ber vollenbeten Sittlichfeit auffangen werbe?

Die Rühnheit Göthe's, beffen Berther er frühzeitigverschlungen, und beffen Göt von Berlichingen balb nach
Gerstenbergs Ugolino in Schillers hande kam, erregte
indeffen neben ber Bewunderung einen gewissen Aerger in
ber Seele bes Jünglings, benn er soll ihn manchmal bas
arrogante Genie genannt haben und er gestand in ber
Folge selbst, daß er ben großen Mann zu rasch und
nach gefaßten Borurtheilen beurtheilt.

Etwas fpater als mit Gothe's Dichtungen wurbe-Schiller mit bem Genius Shaffpeare's befannt. Einer feiner Lehrer, ber nachmalige Pralat von Abel, ein ebler,

liebreicher Mann , beffen Andenten im Bergen vieler Schuler 1774 f. lebt, die binnen 56 Jahren in Stuttgart, Tubingen und im Rlofter Schonthal zu feinen Fugen fagen, ber fich auch um Schillers Bilbung mehrfache Berbienfte erwarb und bem biefer bie gartlichfte Buneigung bewahrte, las in ber Unterrichtestunde eine Stelle aus jenem Dichter vor. Schiller fuhr wie von einem eleftrischen Schlag erschüttert, auf, und horchte wie bezaubert. Nach ber Stunde erbat er fich vom Profeffor bas Buch und fpater verschaffte ibm fein Freund von Soven bie Wieland'iche Uebersetung Shaffpeare's, und zwar, in jugenblichem Scherze, gegen ein Lieblingsgericht. "Gleich bem gewaltigen, felfenent= fturgenben Strom, ergriff biefer machtige Beift fein ganges Befen, und gab feinem Talente bie entschiebene Richtung zum Dramatischen." Doch ift Schillers fpateres Geftanb= niß hochst merkwürdig und feine Empfindung bat gewiß mehr ale Gin junger Lefer bes Britten getheilt: "Als ich in einem febr frühen Alter biefen Dichter querft tennen lernte," fagt er, \* "emporte mich seine Ralte, seine Unempfindlich= feit, die ihm erlaubte, im bochften Pathos zu scherzen... Durch die Bekanntichaft mit neueren Boeten verleitet, in bem Werke ben Dichter zuerft aufzusuchen, seinem Bergen zu begegnen, mit ihm gemeinschaftlich über seinen

<sup>\*</sup> Ueber naive und fentimentale Dichtung. Anog. in Einem Banbe von 1830. S. 1236, b.

1774 ff. Gegenstand zu reflektiren, war es mir unerträglich, bağ ber Boet fich bier gar nirgends faffen ließ, und mir nir= gende Rebe fteben wollte. Mebrere Jahre batte er icon meine gange Berehrung, und gwar mein Studium, ebe ich fein Individuum lieb gewinnen lernte. 3ch war noch nicht fabig, bie Ratur aus ber erften Band zu verfteben." Nach Berlauf eines Jahres entftand jest ein Trauerfpiel, "Cofmus von De bici." Bon Boven verfichert, bag es acht tragifche Scenen und vorzuglich fcone Stellen ent= halten habe; mehrere berfelben wurden fpater in die Rauber aufgenommen. Reben ben genannten Dramen mar ber Julius von Tarent, von Leifewis, bamals ein Lieblings= ftud Schillers. Außerbem fas er auch in biefer Beit fleißig biftorifche Berte, vorzüglich ben Blutarch; von Philo= fophen aber Menbelfohn, Gulger, Leffing, und vor allen feinen bamaligen Liebling, ben eblen Moraliften Barve, beffen Unmerfungen ju Fergufon er beinabe auswendig wußte. Seine Muttersprache ftubierte er vorzüglich aus Luthers Bibelüberfepung.

1775. Diese Studien nahm Schiller mit nach Stuttgart hinab, wohin die militärische Pflanzschule in jenen schönen vierstügligen Kasernenbau zu Ende des Jahrs 1775 verlegt wurde. Nicht so getreu sollte er seiner widerwillig getriebenen Berufswissenschaft bleiben. Zur

<sup>\* 3. 2.</sup> Greiner hat schon auf biefe Stelle aufmertfam gemacht.

Erweiterung ber Unftalt geborte nämlich auch bie Auf- 1775. nahme ber Medicin unter die Lehrfacher. Der Bergog, bem zu viele Boglinge in feiner Atabemie bie Rechte gu ftubieren ichienen, ließ umfragen, welche mohl Luft hatten, bas Studium ber Beilkunde zu ergreifen. Unter biefen lettern ftellte fich auch, entweder freiwillig, ober auf eine Unterredung bes Bergoge mit bem Bater, unfer Schiller. Er wählte, nach Scharffenftein, biefen Beruf nicht eigentlich aus Borliebe, "es war mehr ein Raptus, ober weil er ihn fur liberaler und freier hielt, ober hauptfachlich weil bie bei diefer Fafultat angestellten Lehrer ibm beffer behagten." Ingebeim leitete ihn auch ichon bie Rudficht auf feine Lieblingeneigung, die Boefie; benn er bachte, Seelenlebre, Men-- fchennaturfunde und verwandte Renntniffe fonnten ibm bei feiner Runft als Dramatiker, theils als Dienerinnen, theils als helferinnen von Rugen fenn. Die Familie icheint biefen Wechsel nicht gerne gesehen, und Schillers Seele felbst icheint er einigen Rampf gefostet zu haben. Fur bie Richtung feines Beiftes war ber Taufch offenbar bochft wichtig; vor manchen Robbeiten ware vielleicht fein Jugend= leben ohne ihn bewahrter geblieben, aber eine Fulle von pfnchologischen und physiologischen Studien bereicherte burch biefen Beruf feinen Dichtergeift. Auch urtheilte er fruh= zeitig, "bag fein Feuer für bie Dichtfunft erlofchen murbe, wenn fie feine Brodwiffenfchaft bliebe, und er ihr nicht blos die reinften Augenblicke widmete," und noch in

1775. späteren Jahren war er bet Meinung, "daß es auch für ben Dichter gut fen, irgend ein wissenschaftliches Fach absolvirt zu haben, feh es nun, welches es wolle."

Schiller war erft fechzehn Jahre alt, als er bie neue Wiffenschaft ergriff, Die er bald um Bieles anziehender fand, als er fich felbft vorgestellt hatte. have's und Sallers Werfe und die Differtationen und Collegieuhefte bes großen Lehrers ber praktifchen Arznei= funde zu Bottingen, Brenbele, maren babei feine Rub= rer. Aber wiber feinen Billen überrafchte ihn mitten im Lernen Die Poefie, und er benütte jebe freie Minute, fich mit ber Literatur und Dichtfunft und, als mit ihrem Sulfemittel, ber Gefchichte zu beschäftigen. Rlopftock wurde jest auf's Neue von ihm vorgenommen, aber icon magte er feine Befange zu fritifiren, ja eine migfällige Dbe fogar burchzuftreichen, und ein richtiger afthetischer Saft leitete ihn babei. Außer ihm blieben feine Lieblinge Gothe, Gerftenberg, Saller und Leffing, wozu fich auch noch Uz und Wieland gefellten.

Das älteste Gebicht, bas sich von Schiller erhalten hat, stammt aus bem Jahre 1776, also nicht mehr von der Solitube. Es ist eine Rhapsobie auf den Abend, und enthält neben wenig eigenthümlichen Bilbern und Gebanken, welche schon den Dichter versprechen, Erinnezungen aus Uz, Klopstock und den Psalmen. Der Anfang ist das schönste:

1776.

Die Sonne zeigt, vollenbenb gleich bem Belben,
Dem tiefen Thal ihr Abenbangeficht —
(Für anbre ach! glückfeligere Belten,
3ft bas ein Divrgenangeficht!) —

4776

Nächstdem rührt bas Gefühl, bas ben Dichter noch viel später mit gleicher Stärke begeisterte, "bas parabiesische Naturgefühl"

Für Könige, für Große ift's geringe, Die Niederen besucht es nur. D Gott! du gabest mir Ratur — Theil' Belten unter sie, nur, Bater, mir Gefange!

Balthasar Haug, der Bater des Epigrammendichters, Professor an der Carlsschule, theilte es, mit Berbesserung einiger Sprachsehler und Reimlicenzen (er lich deren genug stehen), in seinem schwäbischen Magazine-mit, und fügte die Bemerkung hinzu: "Dieses Gedicht hat einen Züngling von sechzehn Jahren zum Berfasser. Es dünket mich, derselbe habe schon gute Autores gelesen, und bestomme mit der Zeit os magna sonaturum "— einen Mund, der vereinst hohe Dinge tönen wird.

Ein zweites Gedicht, "ber Eroberer", führte ber= 1777. felbe haug im Jahre 1777 mit ber Bemerkung ein: "Bon einem Jünglinge, ber allem Ansehen nach Klop= stocken ließt, fühlt und beinahe versteht. Wir wollen feinen Feuereifer beileibe nicht dämpfen; aber Non sens,

1777. Undeutlichkeit, übertriebene Metathesen; — wenn einst vollends die Feile bazu kommt, so durfte er mit der Zeit doch seinen Blatz neben — einnehmen, — und seinem Beterlande Ehre machen." Dieß Gedicht hat weniger Personlichkeit als das erstere, es ist mit Stoff und Korm ganz aus Klopstocks Nachahmung hervorgegangen. "D, damals war ich noch ein Stave von Klopstock!" rief Schiller später selbst aus; und Petersen schilt das Gebicht "den Erguß einer orientalischen Geistesergrimmung, mit Erinnerungen aus der Messade und den Propheten, voll wilden Feuers und roher, brausender Kraft, aber auch voll Schwulft, Unverständlichkeit und Unsinn."

Ueber die Art und Weise, wie er schon damals dichtete, ist uns eine merkwürdige Aeußerung desselben Freundes, der sein poetischer Gewissenstath war, ausbehalten: "Man wähne ja nicht, daß Schillers frühere Dichtungen leichte Ergießungen einer immer reichen, immer strömenden Ginbildungskraft oder gleichsam Einlispelungen einer freundlichen Pluse gewesen sewen. Mit nichten! Erst nach langem Einsammeln und Aufschichten ethaltener Eindrücke, erworbener Borstellungen, angestellter Beobachtungen; erst nach vielen Bilderjagden und den mannigsaltigsten Besruchtungen seines Geistes, erst nach vielen mißlungenen und vernichteten Bersuchen hob er sich etwa im Jahre 1777 so weit, daß scharssichtige Prüfer mehr aus einzelnen kleinen Aeußerungen, als aus größeren Arbeiten den bedeutenden

kunftigen Dichter in ihm ahnten, so wie er auch selbst nicht 1777. früher als um biese Zeit sich ber Inwohnung und schaffenden Wirkung bes Dichterzeistes gewiß wurde." Dem genannten Freunde, bann seinem Jugendgespielen von Hoven, und bem als Tonkunstler und Componist später berühmt gewordenen Zumstecg theilte er sich mit seinen bichterischen Bersuchen am offensten mit. Bon seinem Freunde Scharssenstein hatte er sich, empfindlich, wie Dichster sind, in Folge einer allzu offenherzigen Kritik, zurucksgezogen. Hoven empfing zugleich die vertrautesten Mittheis lungen über die philosophischen Ansichten des Freundes, und jedes vollendete Gedicht wurde sogleich von Zumsteeg componirt.

Fortwährend wurde aber auch das Dichten bem Jüngling durch die lästigste Aussicht und ein feindseliges Mißtrauen seiner Borgesetzten schwer gemacht. Weinend fand man ihn einst vor seiner Bibliothek stehen, als ihm sein Shakspeare und andere, nicht in den Studienplan des Instituts passende Werke von den Aussichern hinweggenommen worden waren. Die Zöglinge waren so scharfbeobachtet, daß selbst die Mittheilung unter Freunden sehr schwer war, daß sie sich nicht aus einem Schlassaal in den andern begeben, und nie sich gruppenweise versammeln durften. So mußte denn oft das Buder ver Waschzimmer, eine abgelegene Allee im Akademiegarten, ein Durchsgang im Hose das Lokal abgeben, wo Schiller einzelnen

4777. Bertrauten Broben aus feinen Gebichten mittheilen konnte, mahrend ein ausgestellter Freundesposten Bache bielt.

## Sein Berhalten gur Akademie.

Dennoch machte fich Schiller, wie fein Freund von Boven versichert, mabrent bes Aufenthalts im Infti= tute feines Bergebens gegen bie ftrengen Gefete fcul= big, fo viel Selbftüberwindung es ihn toftete, fich immer in die Ordnung zu fugen. Buweilen freilich brauste fein feuriges Temperament, bem pabagogifchen Gigenfinne feiner Erzieher und ber methobischen Barte ber Inspectoren gegenüber, ploblich auf, boch mußte er ben Streit gewöhn= lich burch einen witigen, oft farkaftifchen Ginfall, ben nicht jene ftumpfen Auffeber, wohl aber bie Mitzoglinge zu ihrer Beluftigung verftanben, schnell abzubrechen. Um ungeftort bichten zu fonnen, nahm er manchmal Buflucht zu einer erheuchelten Rrantheit, wo ihm bann geftattet wurde, mab= rend bie Boglinge nur bis zu einer bestimmten Stunde bes Abends Licht brennen burften, im Rrantenfaale fich einer Lampe zu bedienen. Wenn denn ein Auffeber oder gar . ber Bergog felbit, ber ben Acter ber Biffenichaft burch bas Auge bes herrn fett machen wollte, ben Saal vintirte, fo bebedte fcnell ein medizinifches. Wert bas angefangene Manuscript. Die Beiniger feines Talentes entbedten inbeffen auch biefen Runftgriff, und als ibm in einer folden .

erbichteten Unpäglichkeit als zwedmäßigfte Rur von ben 1773 ff. Infpettoren ftarte Benfa aus feiner Brodwiffenschaft augemuthet wurden, übermannte ibn ber Unmuth, und er marf bem Ueberbringer Die gerriffene Aufgabe mit den Worten bor die Kuge: "Ich muß bei der Wahl meiner Studien den freien Billen haben!" Er wurde für biefen Ausbruch feines Freiheitefinns fur einige Beit begrabirt, und mußte fich nur um fo schweigenber in's Joch schmiegen. Zuweilen gelang ihm jedoch in unbewachten Abenoftunden die Flucht in eine beitere Gefellichaft, ju Freunden und Bermandten in Die Stadt. Aber ein ichon im Jahre 1775 mit einigen feiner beften Cameraben entworfener. Blan , fich burch Cut= weichung aus ber Afabemie immermabrende Freiheit zu verfchaffen, miglang ganglich, ohne daß berfelbe jedoch verrathen worden mare. "Die Inspectoren," fcbergte er nach einigen Jahren barüber, "würden von biefer Flucht feine Beitrechnung eingeführt haben !"

Aus feinem Kerker heraus blickte Schiller mit neusgierigen und sehnfüchtigen Augen nach der Bühne der wirklichen Welt, wo er (nach einem Briefe vom 25. Sepztember 1776) "ganz andere Dekorationen, Souffleurs und Akteurs" zu ahnen begann, als er und seine Mitgekangenen sie sich in ihrer Idealwelt bachten. "Mich interessitt," schrieb er, "Alles, was ich von freien, selbstständigen Männern über eine Laufbahn erfahre, die ich bald selbst betreten werde! Nicht so ganz von wirklichen Erfahrungen

1773 ff. entblößt, munichte ich in die wirkliche Welt überzutreten. Denn Alles, was ich bisher von ihr weiß, folgerte ich aus dem handeln und Wandeln in derfelben, worüber mich die Geschichte, die treue Leiterin und Führerin auf meiner wiffenschaftlichen Laufbahn, mehr als alles Geschwäß mancher Erzieher über Lebens = und Erziehungs = Prinzipe, belebrt."

In recht truben Mugenbliden fühlte er fich gang verlaffen von ben Menfchen, benn "bie Bierhundert, bie ibn umgaben," ericbienen ibm bann "wie ein einziges Be= fcopf." Auch bemerkte er im reiferen Alter, daß die Bielfeitigkeit ber Ausbildung, Die fich viele andere Boglinge in ber Afabemie erworben, gerabe für ibn verloren gegangen fen. "Gin Commandowort fonnte ben innern Rreislauf feiner Ideen nicht feffeln." In Wahrheit aber übte gewiß bie Umgebung von fo vielen Junglingen allen Standes und ber verschiedenften Nationen einen ibm felbft wohl unbemußten, bilbenben Ginfluß auf feinen Dichtergeift, und auch ber Bortheil ift nicht gering anzuschlagen , bag er aus einer fo großen Ungabl von Alteregenoffen eine feltene Auswahl geiftreicher, talentvoller, charafterguter Freunde burch bas beginnende Leuchten feines Talents, wie burch feine Bergensgute um fich zu vereinigen im Stanbe mar. Bu feinen vertrauten Freunden gehörten außer ben genann= ten noch ber berühmt geworbene Bilbner und Schöpfer. ber Schiller'ichen Bufte, ber im boben Greifenalter (1839)

lebende Danne der, und ber als königl. württembergischer 1773 fl. Geheimerrath verstorbene Lempp. "Bei der Wahl dieser Freunde, sah er," nach Hovens Zeugniß, "eben so sehr, ja beinahe mehr, auf die Güte des Herzens und Haltung im Charakter, als auf ausgezeichnete Geistestalente. Wen er für gemein, unzuverlässig, niedrig, bösartig hielt, den verachtete er; und wenn er nähere Berührungen nicht vermeiven konnte, so betrug er sich gegen ihn mit zurüdsschreckender Kälte; beschränkte Menschen ertrug er; Beschränktheit, mit Dünkel gepaart, ward von ihm geneckt, während eben diese, mit Güte des Herzens verbunden, gegen die Neckereien Anderer an ihm immer einen Beschüher fand."

Der Herzog behandelte ben jungen Schiller mit besfonderer Auszeichnung, und weil der Bater als Hauptmann eine adelige Charge begleitete, ward dem Sohne die hohe Ehre zu Theil, gleich den adeligen Cavalieren, mit gepuderten Haaren bei feierlichen Paraden erscheinen zu dürsen. Wahrscheinlich war diesem die Distinktion so vershaßt, wie jeder andere Zwang. Der künftige Dichter war ein Sohn der Natur und der Freiheit: nur ungerne fügt sich ein solcher in die conventionellen Fesseln, die dem Manne früh genug die Lausbahn im Staate anzulegen pflegt. Schiller aber war dazu verurtheilt, schon die Knabenjahre in einem Treibhause zuzubringen, das in peinlicher Miniatur alle Formen und selbst alle Natur-

1773 ff widrigkeiten bes Staates an ben 3wergbaumchen feiner Bflege gur fruheften Reife brachte.

## Medicinische Studien und theologische Sweifel.

Der Naturwissenschaften in's Studium der Medicin und der Naturwissenschaften kam eine fremde Bewegung in das ohnedieß stürmende, aber doch von einer gewissen Seite disher noch ruhige Gemuth des Jünglings. Er hatte den Segen einer frommen Erziehung genossen. Eine vertraute Freundin sagt von ihm: "Welche religiöse Zweisel auch späterhin Schillern bedrängen mochten, das Gemüth, die Innerlichkeit, die bei jedem guten und reinen Menschen am Ende das Band zwischen Himmel und Erde machen, waren früh in ihm geweckt und gebildet. Durch seinen großen Geist verklärt, sollten sie einst nicht allein ihm Befriedigung und Ruhe geben, sondern auch ihn fähig machen, Gottes Wege auf Erden in großen Bildern den Menschen darzustellen."

Aber biese anerzogenen Glaubenssätze und Gefühle mußten, mas ihr Wesentliches betrifft, im Feuer gehartet, ihre Wahrheit mußte burch wissenschaftliche Unterftützung, burch die Anläuse ber Leibenschaft, burch die Erfahrungen bes Lebens versucht, erprobt, geläutert werben, und ben Ansang zu diesem großen und gefährlichen Processe machten seine Berufsstudien in der Atademie.

Im Jahre 1775 hatte er fich für die Medicin ent= 1775 fl. schieben, und schon im zweiten Jahre dieses Studiums sich mit seiner ganzen Geisteskraft so tief darein versenkt, daß ihm das Lob der Lehrer, welche seine Antworten und Be=merkungen weit höher achteten, als den mechanischen Fleiß der Andern, nicht genügte, sondern daß er viel höhere Forderungen an sich selbst stellte. "Er beschloß," nach der Bersicherung eines Jugendfreundes, "so lange nichts an= deres, was die Medicin betresse, zu lesen, zu schreiben, oder auch nur zu benken, dis er sich das Wissenschaftliche sei= nes Beruses ganz zu eigen gemacht hätte."

In bemselben Jahre nun erschienen im schwäbischen Magazine von ihm "Morgengebanken am Sonntage", welche ber Hetausgeber Haug mit ber Bemerkung begleitete, daß sie das Gebet eines warm, schon und rührend betenden Dichters sepen, "den Schickfale in Sachen der Religion und Wahrheit so geläutert haben, daß er seinen Zustand und die Nothwendigkeit eines Entschlusses für die Wahrheit fühlte." Aber die Schickfale des achtzehnjährigen Jünglings lagen nicht hinter ihnt, sondern vor ihm; die Entscheidung für die Wahrheit war bei ihm die Aufgabe eines ganzen Dichter, und Denkerlebens, und was dem redlichen Herausgeber des schwähischen Magazins als ein Resultat des Glaubens erschien, das waren die Erümmer der überlieferten Glaubenslehre, welche der Zweisel des jugendlich empörten Geistes bald darauf für den

1775 ff. Augenblick von fich fließ. In jenen Morgengebanken ent: faltete er vor Gott "bas beiße Berlangen feiner Seele nach Bahrheit," und die bangen Zweifel der umnachteten. Er fieht ben ichredlichen Abgrund vor fich, und bankt ber gott= lichen Sand, die ibn wohltbatig gurudgog. Er fühlt sich zu truben Tagen aufbehalten, wo ber Aberglaube gu fei= ner Rechten rast, und ber Unglaube zu feiner Linken fpottet. Und 3weiselsucht, Ungewißheit, Unglauben mochte er fich in die Bahrheit retten. Um die Rube, die beilige Stille fleht er, in ber fle uns am liebsten befucht. biefe Wahrheit erfennt er bis jest noch in Jefus, ben Gott gefandt hat. "Sab' ich Wahrheit, fo hab' ich Jefum; hab' ich Jesum, fo hab' ich Gott; hab' ich Gott, fo hab' ich Alles." Dieses Rleinob, biefen Troft will er fich burch die Beisheit ber Welt nicht rauben laffen. bergfeffelnbe Erbenglud, jede betaubenbe Beltfreude mag ibm Gott nehmen, wenn er ibm nur die Babrheit läßt. Um biese bittet er auch fur bie Irrenden. Mit ihnen will er hinüber gebracht fenn, wo fein 3weifel mehr unsere Bergen qualt, wo Bott als Bater und Jefus als Abglang feiner Berrlichkeit erfannt wirb.

> Diefes ift ein Ton, ber in folder Einfalt weber vor noch nach in ber Seele bes Dichters angeklungen hat, und, wenn bus Datum nicht widerstritte, so mare man versucht, zu glauben, ber ganze Auffat fev eine Stylübung ober eine bramatische Studie. Nun aber läßt sich kaum zweifeln,

paß berfelbe wirklich beim Schallen ber Glode geschrieben 1775 ff. ift, die den Jungling in den Tempel rief, wo er sein Bestenntniß besestigen sollte; vielleicht war es ein Beichtgebet wor dem Genusse des Abendmahls. Den Schluß bildet ein Gebicht im Tone Gellerts, ganz verschieden von den gleichszeitigen Bersuchen des Dichters.

Die Wiffenschaft rif ihn bald in ganz andere Bah- 1778 f.
nen hinein. Um ein Eramen über die theoretischen Disciplinen der Arzneikunde bestehen zu können, widmete
er sich wirklich, seinem Entschlusse getreu, ganz seinem erwählten Beruse. Nach Berlauf von drei Monaten
konnte er in seiner neuen Berusswissenschaft eine Brüsung
bestehen, von welcher er die größten Lobsprüche seiner
Lehrer arntete. Und schon im solgenden Jahre (1778)
legte er seinem Lehrer eine leider nie gedruckte und dudurch
verloren gegangene Abhandlung, "Philosophie der Physiologie" betitelt, vor, welche bald darauf von ihm in's Lateinische frei übergetragen wurde. Am neunten Jahrstage
der Atademie (14. December 1779) erhielt Schiller drei
Breise, in der praktischen Medicin, der materia medica und
der Chirurgie.

In Jahre 1780 war es, bağ Johann Andreas 1780. Streicher, ein junger Mann, ber fich später burch die ebelste Aufopferung als einer ber treuesten Freunde Schillets auswies, und bald auf ber Lebensbuhne des Dich= ters erscheinen wird, diesen zum erstenmale sah. Seine 1780. Schilderung ift wichtig, weil fie uns zeigt, mas begonnene Araftentwicklung und baraus fliegenbes Selbstgefühl aus bem früher fo schüchternen und linkischen Jünglinge gemacht hatten. Diefer war in einer ber öffentlichen Prüfungen, bie alliabtlich in ber Atabemie in Gegenwart bes Bergoge gehalten murben, eben Opponent bei einer mebi= cinifchen, in lateinischer Sprache burchfochtenen Disputa= tion gegen einen Professor. Die rothlichen Saare, Die gegen einander fich neigenden Anice, bas fchnelle Blingeln ber Augen, wenn er lebhaft opponirte, bas öftere Lächeln mabrend bes Sprechens, befonders aber bie fcongeformte Rafe, und ber tiefe, fubne Ablerblick, ber unter einer febr vollen, breitgewölbten Stirne hervorleuchtete, pragten fich . bem Schilberer bleibend ein, fo daß er bie gange Scene. .nach achtundvierzig Jahren, mare er Beichner und nicht Mufifer gewesen, auf's lebendigfte batte barftellen konnen. Bei ber Abendtafel entbeckte er wieder benfelben Jungling, mit welchem fich ber Herzog auf's gnädigste unterhielt : er lehnte fich auf feinen Stuhl und fprach in biefer Stellung febr lange mit ibm. "Schiller aber behielt gegen feinen Fürften baffelbe Lacheln, baffelbe Augenblingeln, wie gegen ben Brofeffor, bem er vor einer Stunde opponirte."

1778 ff. Die Zwischenzeit zwischen bem Jahre 1778 und Schillers Austritt aus ber Afabemie (1780) funte neben ber Conception und Ausarbeitung ber Rauber im letten Jahre, von welchen bemnachft zu sprechen ift, bie Gla-

boration ber Probeschrift, welche Schiller im December 1778 ff.
1780 in Gegenwart des Herzogs und in lateinischer Sprache vertheidigte, und wodurch er sich vor seinem Ausstritte aus der Akademie Befähigung zur ärztlichen Praxis erward. Sie handelt über den Zusammenhang der thiezrischen Natur des Menschen mit, seiner geistigen. Er widmete dieselbe dem Herzog, dessen unvergestlichen, mundslichen Unterricht er in der Zueignung rühmte.

Diese Abhanblung ift als das geistige Resultat seiner Berufsstudien zu betrachten. Es erhellt aus ihr, wie Hossemeister bemerkt hat, "daß Schillers philosophisches Talent viel früher reifte, als sein poetisches." Geistreich und scharfsstunig entwickelt derselbe Schriftsteller, der seinem Leben Schillers einen Auszug jenes Schriftsteller, welche dasselbe enthält, daß die Apologie der Sinnlichteit, welche dasselbe enthält, daß die Beweiße für die Abhängigkeit des Körpers vom Geiste, die an einem in Idealen schwelgenden Junglinge befremden könnten, Austrengungen eines großen Berstandes seinen welcher seinem Idealistritieb habe zur Ersfahrung zurückwingen und eine einseitige Richtung der Natur durch die Erfahrung verbessern wollen, so daß die medicinischen Studien dazu gedient hätten, ein realistisches Element in seinem Denkspiteme einheimisch zu machen.

Ein Theil dieser Operation ift indessen auch auf das junge, durch flofterliche Absperrung in Wallung gebrachte Blut bes Verfaffers zu schreiben, das bei jener Dissertation

1778 ff. bier und ba die Feder belebt zu haben icheint; ein Bedante, ber fich und besonders aufdringt, wenn wir ben Commentar zu diefer Abhandlung, ber in einer Reihe lyrifcher Bebichte, welche jenem Auffate fast auf bem Sufe folgten, und in einigen Abschnitten ber Rauber enthalten ift, mit ibr vergleichen. Die Art und Beife, wie Schiller "als Philo= foph die Triebe, Arafte; Reigungen, Gefühle gegen ben moralischen Rigorismus in Schut nimmt, und bag er bie Entwidlung bes Menschengeschlechts auch immer von roben, thierischen Unfangen ausgeben läßt" - mag biefe einfei= tige Unficht immerbin auf eine ichon in ber Jugend gefaßte Grunduberzeugung gebaut fenn, fo hat fie boch eine gar andere Geftalt in bem reifen Denter und Dichter gewonnen und wenig mehr gemein mit bem thierischen Ungeftum, mit welchem fich ber Trieb in feinen Jugendarbriten gebar= bet. Es ift in ber That begreiflich, warum Schiller felbit von jener ruhiger gehaltenen Abhandlung, fo viele Bor= guge ber Gebanken und bes Style ihr mit Recht zugefchrieben werben mogen, in seinen fpatern Jahren nie mehr fprechen mochte, und fle gewiffermaffen verleugnet zu haben icheint.

Uebrigens ift es ergöhlich anzusehen, wie sehr die gehoffte Autorschaft den Jüngling kipelt, so daß er selbst in dieser Inaugural Abhandlung nicht umhin konnte, die ungeborenen Räuber zweimal zu eitiren.

<sup>\* §. 15.</sup> Life of Moor, Tragedy by Krake. Act. V. Sc. I. und, was bisher überfehen wurde, §. 19: "Ein durch

## Die Mauber.

Bunachst aus bem Kampfe mit ber äußern Welt, 1780. bann aus bem Kampfe mit ber Sunde, zulet aus bem Kampfe mit der unbändigen Macht seiner eigenen Naturanlage, und der ihn manchmal fast überwältigenden Resleztion ist der Genius des gewaltigen Dichters, dessen Lebensbild wir schildern wollen, siegreich hervor gegangen. Mit den Sterblichen, mit den bösen Geistern unter dem Jimmel, zulett, wie Jakob, mit Gott selbst hat er gerungen, und ist mit ungelähmter Guste aus dem Ringkampfe hervorgegangen.

Da bas Manuscript ber Räuber fast ganz mahrend Schillers Aufenthalt in ber Afabemie fertig geworden ift, so muß dies erste Produkt seiner Muse auch eher besproschen werden, als des Dichters Austritt aus jener Anstalt, obgleich erst der Regimentsmedicus und nicht der Zögling der Carlsschule es in die Welt hinausgehen ließ.

Wollüste ruinirter Mensch wird leichter zu Ertremis gebracht werben können, als ber, ber seinen Körper gesund erhält. Dieß eben ift ein abscheulicher Kunstgriff berer, die die Jugend verderben, und jener Banditenwerber muß ben Menschen genan gesannt haben, weun er sagt: "Man muß Leib und Seele verderben." — Das letztere sind Worte Spiegelbergs in den Raubern: "Du richtest nichts aus, wenn du nicht Leib und Seele verderbst!" Rauber, Act H. Sc. III.

1780. Ueber die innere Entstehung biefes Gebichtes ift zuerst fein Berfasser selbst zu horen, ber sich vier Jahre spater (1784) in ber rheinischen Thalia folgenbermaßen darüber aussprach:

"Ich fchreibe als Weltburger, ber feinem Fürften bient. Fruh verlor ich mein Baterland, um es gegen bie große Welt auszutauschen, Die ich nur eben burch bie Gin feltsamer Migverftanb ber Kernröhre fannte. Natur hat mich in meinem Geburtsorte gum Dichter verurtheilt. Reigung fur Poefie beleidigte die Gefete bes Inftitute, worin ich erzogen warb, und wiberfprach bem Plan feines Stifters. Acht Jahre rang mein Enthufiasmus mit ber militarischen Regel. Aber Leibenschaft fur bie Dichtfunft ift feurig und ftart, wie die erfte Liebe: mas fie erftiden follte, fachte fie an. Berhaltniffen zu entflieben, bie mir gur Folter waren, schweifte mein Berg in eine Ibealwelt aus. Aber unbefannt mit ber wirklichen, von welcher mich eiferne Stabe ichieben, unbefannt mit ben Denfchen, benn die Bierbundert, Die mich umgaben, waren ein ein= ziges Geschöpf, ber getreue Abauf Gines und ebenbeffelben Mobels, von welchem bie plaftifche Ratur fich feierlich losfagte - unbekannt mit ben Reigungen freier, fich felbft überlaffener Wefen, benn bier fam nur Gine gur Reife, bie ich jest nicht nennen will: jede übrige Rraft bes Willens erschlaffte, indem eine einzige fich convulfivisch spannte; jebe Eigenheit, jebe Ausgelaffenheit ber taufenbfach fpielenben Natur ging in dem regelmäßigen Tempo der herrschenden 1784. Ordnung verloren —; unbekannt mit dem schönen Geschlechte — die Thore dieses Instituts öffnen sich, wie man wissen wird, Frauenzimmern nur, ehe sie anfangen, interessant zu werden, und wenn sie ausgehört haben, es zu seyn —; unbekannt mit Menschen und Menschenschiefal mußte mein Binsel nothwendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teusel versehlen, mußte er ein Ungeheuer hersvorbringen, das zum Glück in der Welt nicht vorhanden war, dem ich nur darum Unsterblichkeit wünschen möchte, um das Beispiel einer Geburt zu verewigen, welche die naturwidrige Vermischung der Subordination und des Gesnius hervorgebracht. \*\*

"Ich meine die Rauber. Dieß Stück ift erschienen. Die ganze sittliche Welt hat den Berfasser als einen Beleidiger der Majestät vorgesordert. Seine ganze Berantwortung sen das Klima, unter dem er geboren ward. Wenn
von allen den unzähligen Klasschriften gegen die Räuber
eine einzige mich trifft, so ist es diese, daß ich zwei Jahre
vorher mich anmaßte, Menschen zu schilbern, ehe noch einer
mir begegnete."

So viel Bahres biefe eble Gelbstanklage enthält, bie mit bem früheren Wahne bes Dichters, bag er in ben

<sup>\*</sup> hier find ein paar Borte von uns geanbert worden. Bur Entschuldigung biene, was Soffmeister I, 74 fagt.

1780. Raubern "nur bie Ratur gleichsam wortlich abgeschrieben," in grellem Biberforuche fteht, fo ift fie boch übertrieben und ungerecht. Der ungeheure Einbrud, ben biefes Stud in gang Deutschland hervorbrachte, beweist, bag es fein fo unnaturliches Brobuft, ober vielmehr, bag feine Unnatur felbft bamale eine furchtbare Babrbeit mar. Schiller hatte die Welt nur aus einer Fernrohre, aber die damalige Belt aus biefer richtig gesehen: ober eigentlich ber Belt= zuftanb feiner Beit fpiegelte fich in ber boben Carlefchule. Wenn bie Rauber " ber Angftruf eines Gefangenen nach Freiheit" maren, fo glaubte bamals bie balbe Belt in ben gleichen Reffeln zu ichmachten, und jener "Unwille einer ftarten Seele" ber fich in bem Stude borbar gemacht bat, jener Schmerzenslaut über Unterbrudung, fand ein fo einftimmiges Coo nur barum in ber Gefellschaft, weil bie burger= liche Orbnung wirklich frank und unterhöhlt, und theilweise Die Auflbfung und ber Ginfturg bevorftebend mar. Richt Rarl Moor, bie Beit und Mitwelt felbft war ber verlorne Cobn ber bramatifchen Barabel. Alle fühlbaren Mangel biefes Melobrama's, alle Monftrofitaten ber Unlage, Uebertreibungen ber Sandlung, ber Charaftere, Robbeiten und Frechheiten ber Sprache wurden nicht nur als Ber= irrungen eines großen, fich in biefer Diggeburt bennoch verberrlichenben Genie's, einer ungebeuren Bhantafle und Beiftestraft verziehen, fonbern fie murben vor Allem vergeffen über bem Ton ber Gerichtsposaune, bie aus biefem Stud über die lebende Generation hintonte, an welcher 1780. binnen eines halben Menschenalters das alles in Erfüllung geben sollte, was in dem engen Raume dieses Studes zufammengedrängt war; denn das Geschlecht, an welches der Dichter mit seinen Räubern sich richtete, verging nicht, ebe ein Rachbarstaat und bald die Welt sich mit jenen Räusbern süllte, deren "Handwerf Wiedervergeltung und deren Gewerbe Rache war."

Jener Parlamenterath, ber geschworen hatte, bas Bolf mußte noch so weit gebracht werben, bag es heu fresse, \*\* und seine Mörber, bie ihn, ein Bund heu auf bem Ruden, ein Band von Ressell um ben hals, und einen Distelstrauß in der hand nach Paris auf die Schlachtsbank trieben und seinen Durft mit gepfessertem Weinessig stillten — waren beibes nicht Ungeheuer, von dem wirkslichen Leben aus Schillers ibealen Räubern entlehnt?

Bwölf Jahre nach bem Erscheinen seiner Tragobie erhielt ihr Berfaffer bas neufränkische Bürgerbiplom bes Bariser Nationalconvents. Diese Cassanbrenweissagung ber Revolution ist es, welche bem wilden Stude unausgegob-

<sup>\*</sup> Rauber. Act. II. Sc. II. Frang: "In meinem Gebiete foul's so weit fommen, daß Kartoffeln und dunnes Bier ein Traftament für Festage werden, und wehe dem, der mir mit feurigen Baden unter die Augen tritt. Blose der Armuth und sclavische Furcht sind meine Leibfarbe; in diese Livren will ich euch kleiben!"

6780. rener Dichtertraft ben jubelnben Beifall eines gahrenben Gefchlechtes erwarb, mahrenb ber Wiberftanb und bie Besonnenhelt einen Ruf bes Entfegens ober nüchterne Laute ber Warnung horen ließen.

Der Zusammenhang in bes Dichters Erftlingsstud mit ber Weltlage macht auch ben Ausruf jenes Fürsten begreistich, ben nach Edermann, Göthe, ber Babgaft, in bem engen Michlwege zum offenen Geständniffe brachte: "Wäre ich Gott gewesen, im Begriffe, die Welt zu ersschaffen, und ich hätte in dem Augenblicke vorausgesehen, daß Schillers Räuber würden barin geschrieben werden, ich hätte die Welt nicht geschaffen; " das heißt voch nichts ans bers, als: wenn die Welt nur mit der Revolution bestes ben kann, so wäre sie bester ungeschaffen geblieben.

Allerdings murde Schiller von allen Freunden ber Ordnung einen schweren Borwurf verdient haben, wenn er in Deutschland der Prediger und nicht blos der Prophet jener Staatsummälzung gewesen ware. Welch' ein Feuer hatte er zeden Jahre später mit dem Blig und Donner seines Talentes vom Abein aus anzünden helsen können, wenn er, der aus dem nächten Laterland einst Berbannte, wie andre Bertzeuge der Selbstsucht und der Berblendung, fich in das Lager des Feindes geworsen batte, wenn er ein Orzan der Leidenschaft, und nicht der göttlichen, rubigen Wahrdeit hatte werden, wenn er der Anarchie kätte dienem worden, wie er ber Freibeit in der Schönbeit gedient

hat! Denn nicht mit Unrecht hat fein Freund Scharffenstein 1786. von ihm geurtheilt: "Bare Schiller kein großer Dichter geworben, so war für ihn keine Alternative, als ein großer Mensch im aktiven, öffentlichen Leben zu werben."

Bon ben innern Beranlaffungen zu ben Raubern ge=: ben wir zu ben außern über. Die Reigung zur bramati= fchen Dichtkunft mar, wie wir gefeben baben, frubzeitig in Schiller rege geworben. Selbft bie ftrenge Unftalt, welche ihn hermetisch vor der Boefie verschließen sollte, hatte die= felbe unterhalten. Schon im erften Jahre feines Aufent= halts in der Pflanzschule wurde auf der Solitude am britten Sabrestage ber Militarafabemie ber Geizige von Molière, und bas Jahr barauf eine andere Comodie, ber Deferteur von Mercier in frangofischer Sprache vor bem Bergoge von ben Eleven aufgeführt. Aehnliches geschah wohl auch in Stuttgart. Wenigstens ergablt une Beterfen, bag jahrlich in einem Saale ber Karlofdule theatralifde Borftellungen von ben Boglingen gegeben werben burften, wobei einige berfelben auch bie weiblichen Rollen zu übernehmen batten. Da trat benn auch Schiller als Clavigo in Gothe's Schausviele diefes Mamens auf, obgleich, charafteriftisch genug, Beaumarchais fein Liebling mar; aber je provuktiver fein Benius fich balb barauf zeigte, je weniger hatte er bie Babe ber Rachahmung: Schiller, ber fünftige Schauspielbichter, fuhr ale Schauspieler auf feinem Stuble in Clavigo's Rolle wie befeffen berum, und murbe, burch diefe beftige Mimit,

1780. fein unangenehmes Organ und feine fcreiende Detlamastion ein Gegenstand bes Gelachters.

Bon seinen eigenen bramatischen Bersuchen ber frübern Zeit ift schon erzählt worden. Den lvrischen Stoff zu ben Räubern, seinen Grimm gegen die willführliche Beschränkung durch zweckwidrige Staatseinrichtungen und herkbmmlichkeiten, (die Akademie war ihm sein Staat und sein Kerker) trug er schon lange mit sich im Busen herum, aber, weil zum Drama geschaffen, schüttete er benfelben nicht in Lieder aus, sondern sein Geist erwartete einen äußern Unstoß, seinen ganzen Groll in objektive Handlung zu verwandeln.

"Die Räuber," sagt Scharsfenstein, "schrieb er zuverlässig weniger um bes literarischen Ruhmes willen, als
um ein starkes, freies, gegen die Conventionen ankampsenbes Gefühl ber Welt zu bekennen." In jener Stimmung
äußerte er oft gegen seinen Freund: "Wir wollen ein Buch
machen, das aber durch den Schinder absolut verbrannt
werden muß!" Die Veranlassung von außen kam endlich.
Das schwäbische Magazin von Balthafar Haug, in welchem
Schiller die Erftlinge seiner Muse niedergelegt hatte, enthielt die Erzählung eines durch seinen verstoßenen Sohn
geretteten Vaters. Schnell war vom Dichter der Plan zu seineun "verlorenen Sohne" im Geist entworfen, ein Titel, der jeboch nicht der bleibende war, sondern an dessen Stelle,

nach Art der Classifer, bei welchen oft der Chor die Ueber= 4780. schrift zum Stücke hergab, der andre Titel "die Räuber" trat, als der Freiherr von Dalberg eine Umschmelzung des Trauerspiels für das Theater (im Aug. 1781) ver= langt hatte.

Die Arbeit wurde mit großen Unterbrechungen, unter beständiger Furcht entbeckt zu werben, im Rrankenfagle, bei ber Nachtlampe - wie oben bes jungen Schillers Beife au bichten geschildert worden ift - allmählich vollendet. Rur wenige Freunde erhielten bavon Runde und Mitthei= lungen. hier und ba ftedte auch wohl ein jungerer Bogling ehrerbietig und icheu ben Ropf in bas Rabinet bes ichaffenben Giganten, und ein folder erinnert fich noch heute ben bei einer Flafche Bier über bem Manufcripte feiner Rauber brutenben Dichter belaufcht zu haben. Bon Beit gu Beit vergnügte er feine Freunde mit ber Borlefung eben fertig gewordener Scenen, und einft murbe er in ihrem Rreife von einem Auffeber überrafcht, ale er glübend und wie in Berzweiflung die Worte beklamirte, die Frang Moor zum Baftor Mofer fagt: "ha! mas? fennft bu feine bruber? Befinne bich nochmals! Tob, himmel, Ewigfeit, Berbamm= niß fcwebt auf bem Laute beines Munbes!" In Diesem Augenblide öffnete ber Infpettor bie Thure. "Gi, fo fchame man fich boch," rief er aus, "wer wird benn fo entruftet fenn, und fluch en?" Damit gog er fich gurud; bie anwesenden Boglinge lachten in die Fauft , und Schiller

1780. rief ihm mit einem bittern Lacheln nach: "ein confiscirter Rerl!" Dieß ift ein Ausbruck, bem wir auch in bem erften Drama Schiller's begegnen.

Gine Rritif. ber Rauber liegt nicht im Blane biefer Blatter , auch bat Schiller's neuefter Lebensbeschreiber, Boffmeifter, eine grundliche Beurtheilung geliefert, auf welche mir, obne ein Blagiat zu begeben, nur einfach verweisen fonnen. Das Schaufpiel felbft ift ohnebem aller Welt gegen= martig, und obgleich Schiller felbft, auf einer hoben Runftftufe angelangt, baffelbe, wie alle feine frubern Stude, nicht mehr lieben konnte und es nicht mehr zur Aufführung gebracht wiffen wollte, obgleich er im Angefichte feines Ballenftein die bramatische Laufbahn, eine ihm gang unbefannte, wenigstens unversuchte nannte, und Alles, mas er im Dramatischen gur Welt gebracht, für nicht febr geschickt hielt, ihm Muth zu machen, fo werben boch bie Rauber ein Bubnenftud und ein Lieblingswert ber beutschen Jugend bleiben. "Das war vor fünfzig Jahren, wie jest," fagt Bothe bei Edermann, "und wird auch mabricheinlich nach funfzig Jahren nicht anbere fenn. Was ein junger Menfch geschrieben bat, wird auch wieber am beften von jungen Menschen genoffen werben. Und bann bente man nicht , bag die Welt fo febr in der Cultur und gutem Gefchmad vor= schritte, bag felbft die Jugend ichon über eine folche robere Epoche hinaus mare; wenn auch Die Belt im Gangen fort= fchreitet, die Jugend muß boch immer wieber von vorne anfangen und ale Individuum die Cpochen der Weltcultur .1780durchmachen. "

Das Glücklichfte an ben Raubern war ihre Erfcheinung im rechten Moment. In Spperbeln ber Gefinnung und Weltansicht, in Wigen, in Bilbern, in Gegenfaten voll Schneibe, - wie viele Stümper haben barin ben jugendlichen Dichter feitbem übertroffen! Roch heutzutage wiederholen fich, ben Umftanden angepaßt, diefelben Deklamationen, ohne bag Jemand barauf hort: Auch gleichzeitige, felbft altere Schriftsteller, wie Schubart, hatten einen ähnlichen Ton angestimmt, und boch in ben Wind geredet. Ber aber bat bem Dichter ber Rauber bas Bebeimniß abgelernt , jur gelegenften Beit ein fo hinreiffenbes Wort ( wenn auch weniger als halbwahr ) zu sprechen, und bei allem Mangel an Kunft, Mangel an Erfahrung, Man= gel an Reintniffen . Mangel an mabrer Empfindung burch ben blogen Sturm feiner Leibenschaft die Befühle ber Ditmelt so gewaltig aufzuregen ?

Schiller selbst sah auf bas erfte Werk seiner Jugendstraft zuerst mit stolzem Gefühle zuruck. "Das einzige Schauspiel, auf württembergischen Boden gewachsen!" rief er in seiner Selbstritik ber Räuber aus. Und doch hätte nicht wohl ein Fremder strenger in ber Beurtheilung bes Stuckes sehn können, als Schiller eben in seiner Selbstrecension war, und keine frembe Kritik hat so berb und so wahr gesprochen, wie er von sich in solgendem Endurtheil:

1780. "Wenn man es bem Berfaffer nicht an ben Schonheiten anmerkt, bag er fich in feinen Shaffpeare vergafft bat, fo merkt man es befto gewiffer an ben Musichweifungen. Das Erhabene wird burch poetische Berblumung burchaus nie erhabener, aber bie Empfindung wird baburch verbachtiger. Wo ber Dichter am mahrften fühlte und am burchbringenbften bewegte, fprach er wie unfer einer. nachften Drama erwartet man Befferung, ober man wird ibn gur Dbe verweisen .... Seine Bilbung fann fchlechterbings nur anschauend gewesen fenn ib. b. nicht bewußt funftlerifch; bag er feine Rritif gelefen, vielleicht auch mit feiner gurecht kommt, lehren mich feine Schonbeiten und noch mehr feine foloffalischen Webler. Er foll ein Arzt bei einem württembergifchen Grenabierbataillon fenn, und wenn bas ift, fo macht es bem Scharffinn feines Landesberrn Chre. Go gewiß ich fein Werk verftebe, fo muß er farte Dofen in Emeticis ebenfo lieben als in Meftheticis, und ich mochte ibm lieber gebn Bferbe als meine Frau zur Rur übergeben."

> Schillers Austritt aus der Akademie. Beruf, Leben in der Stadt.

Bir find in ben letfen Worten biefem Abfchnitte vorausgeeilt. Mit bem Antritte feines zweiundzwanzigften Lebensjahres, nach Bertheibigung ber ermahnten

Probefchrift, war Schiller im Dezember 1780 bei bem 1780. in Stuttgart garnisonirenden Grenabierregiment Auge als Regimentsarzt "ohne Porto-epee" mit ber monatlichen Befolbung von 18 fl. Reichsmährung angestellt. Sein Freund Scharffenftein, ber, früher aus ber Atabemie getreten, ibn nach anberthalb Jahren gum erstenmal wieber auf ber Barabe fab, mar über die fomifche Figur, die ber neue Regimentebofter machte, nicht wenig erftaunt. fleife, abgeschmackte, althreußische Uniform eingepreßt; an ieber Ropffeite brei fteife, vergipste Rollen; ber fleine mili= tarifche but, faum ben Birbel bebedenb; um fo bider ber lange Bopf, und ber ichmachtige Sale (ben ber Dichter auch feinem alter ego Rarl Moor gelieben batte) in eine febr fcmale, rogharene Binbe eingezwängt; ber ben weißen mit Schubwichse beflecten Ramaschen unterlegte Rilg ben cylinderformigen Beinen einen größeren Durchmeffer gebent, ale bie in fnappe Beinfleiber eingepreften Schenkel hatten. Ohne bie Anie beugen zu konnen, bemeate fich ber gange Mann wie ein Storch.

Beniger ivealistrend, als der früher aufgeführte, schilbert derselbe Freund mit plastischem Sinne (er war Dilettant in der bilbenden Kunst) des Dichters Gestalt uns ungefähr so: Schiller war von langer, gerader Statur, lang gespalten, langarmig, seine Brust war heraus und gewolldt, sein hals sehr lang; er hatte aber etwas Steifes und nicht die mindeste Eleganz in seiner Tournure. Seine

1780. Stirne war breit, die Rafe bunn, fnorplich, weiß von Farbe, in einem mertlich icharfen Bintel bervorfpringent, febr gebogen, auf Bapageienart, und fpitig. (Rach Danneders Berficherung batte fie fich Schiller mit ber Banb felbft fo gezogen.) Die rothen Angenbrauen über ben tiefliegenden bunkelgrauen Augen neigten fich bei ber Dafenmurgel nabe gufammen, mas ibm pathetifchen Ausbrud gab, bie Lippen waren bunn, bie Unterlippe vorragend, energifch, von ber Begeifterung im Gefühle vorgetrieben; bas Rinn ftart, bie Wangen blaß, eber eingefallen als voll, sommerflectig, die Augenlieder etwas entzündet, bas bufchige Saupthaar buntelroth, ber gange Ropf eber gei= fterartig als mannlich, aber bebeutend auch in ber Rube, und gang Affett, wenn Schiller beklamirte. Beber bie Befichteguge noch bie freischenbe Stimme vermochte er gu beberrichen. "Danneder," fügt Scharffenstein binzu, "bat biefen Ropf unverbefferlich aus Marmor gehauen."

Die Eleven ber Anstalt, aus ber Schiller trat, hielten sich so ziemlich alle für bebeutende Geister, und in einem (ungebruckten) Briefe troftet Schiller Hovens Bater (einen erst ums Jahr 1826 im zweiundneunzigsten Lebensjahre zu Stuttgart verstorbenen Oberoffizier) beim Tob eines jungern Sohnes mit dem Leberleben seines ältern "seines großen Sohnes." Dennoch neigten sich diese großen Männer bamals alle schon vor Schiller. "Ich erstaunte." sagt Scharffenstein, "und mein Beist beugte sich vor ber

imponirenden Superiorität und ben Fortschritten, die ich 1780. bei Schiller antraf."

Die Freilaffung aus ber Afabemie fteigerte bas 1781. Selbstgefühl und ben Uebermuth bes jungen Gangers. Er bezog in einem Saufe, bas bem Reugierigen in Stuttgart noch gezeigt wird und am Enthullungstage feines Standbilbes mit einer Inschrift gefchmudt mar, in ber jegigen Cberhardsftrage, ober, wie es bamals bieg, auf bem fleinen Graben, ein Parterregimmerchen mit bem gleichzeitig aus ber Afabemie getretenen Lieutenant Rapff, ber fpater in Oftindien ftarb. Ungebruckte, febr glaub: würdige Nachrichten follbern biefen lettern als einen verbor= benen Menschen, ber ungludlich auf die Sitten bes ploplich entfesselten Junglings einwirkte, und ihr, wie noch einiger Benoffen Leben als ein zugellofes, robes, nicht felten unordentlicher Luft wild ergebenes. Wie in ber Boefie, fo fuchte bamale berjenige, ber fpater in ber Runft ber Berkunder bes heiligen Mages wurde, auch im Leben bie Freiheit in ber Schrankenloffakeit. Selbft bie Stimme ber Freundschaft geht biefe gefährliche Beriode feines Jugend= lebens nicht gang mit Stillschweigen vorüber; anftatt fle weiter zu enthullen, bebienen wir uns ihrer ichonenden Borte: "Sinnentaumel, jugendliche Thorheit übten, nach ber fo lang entbehrten Freiheit ihre Macht, und Finang= verlegenheiten, ihre natürliche Rolge, führten oft febr trübe Stimmungen für unsern Frennb berbei. In einer Stabt,

Deispiel des herrschers bas Band der Sitte, besonders in der hoswelt, sehr locker gemacht hatte, und wo die Familien, in denen alte Zucht und Ordnung herrschte, sich in strenger Zurückgezogenheit hielten, mußten dem Jünglingsalter manche Alippen broben. Die Nähe der Familie, die auf der Solitude wohnte, und an der er immer mit herzlicher Liebe hing, der Wunsch, ihre Erwartungen nicht zu täuschen, besonders eine Barnung im weichen Liebestone der Mutter, hielt den jugendlichen Leichtstinn in Schrauten und stellte das Gleichmaß wieder her. Auch erhielt im Umgang mit aufstrebenden Jugendfreunden, zu denen sich haug und Vetersen gesellten, die Geistigkeit immer die Oberhand über das sinnliche Leben."

Das haus, in welchem Schiller wohnte, gehörte einer Hauptmannswittwe; nach Scharssenstein war diese ein gutes Weib, das, ohne im mindesten hübsch und sehr geistvoll zu seyn, doch etwas Sutmüthiges, Anziehendes und Pikantes hatte. Zene ungedruckten Nachrichten schildern sie als eine häßliche, magere, sittenlose Frau; die Stunde ist noch nicht gekommen, auch hierüber die Urtheile noch lebender Zeitgenossen zu protokolliren. Diese Berson num wurde, in Ermanglung jedes andern weiblichen Wesens, Schillers Laura, denn der Dichter hatte jenen Trank im Leibe,

<sup>\*</sup> Schillers Leben, von Fr. v. Bolgogen , I. , 39. 40.

ber ben Fauft Gothe's in jedem Weibe Gelena erbliden ließ. 1781: "Schiller entbrannte," fagt Scharffenstein, "und absolvirte übrigens diesen ohnehin nicht lange bauernden platonischen Aug ganz gewiß ehrlich burch."

Sein Berufsfach trieb Schiller anfangs mit Ernst und nicht als Nebensache. Aber er hatte sich das Pros gnostikon ganz richtig gestellt. Er wollte auch hier Krafts ftude liefern, die jedoch weder geriethen, noch zum besten beurtheilt wurden. Das begoutirte ihn, sagt sein Freund, völlig vom Handwerke.

#### Der Druck der Häuber.

(Mannheim, Schwan und Dalberg.)

Die Räuber sollten ebirt werben, eine hochwichtige Angelegenheit, wie Scharssenstein erzählt, bei ber est manche Debatten gab. Zuerst wurde über eine Bignette beliberirt, und eine solche ohne Mühe gefunden: ein aufsteigender zorniger Löwe mit dem Motto: in Tyrannos, was gratis von einem Kameraden aus den Kupferstechern radirt wurde. Bon hoven und Petersen waren in dieser Angelegenheit besonders thätig. Der letztere, dem Schiller sein Stück mitgetheilt hatte, und von ihm "keine schale und supersicielle Anzeige des Guten und Vehlerhaften, sondern eine eigentliche Zergliederung, nach

1781. bramatischer Behandlung, Berwicklung, Entwicklung, Charafteren; Dialog, Intereffe u. f. w., furz eine Recenfion nicht unter feche Bogen" verlangt batte, follte auch für bie Berausgabe bes Bertes beforgt fenn. Bie Borag im Scherze verfichert, bag ibn, ben berupften Ralmaufer, bie freche Armuth getrieben babe. Berje zu machen, fo ichreibt Schiller feinem Freunde lachenb, "ber erfte und wichtigfte Grund, warum er bie Berausgabe muniche, fen jener allgewaltige Mammon, bem die Berberge unter feinem Dache gar nicht anftebe." Wenn ber schwäbische Boet Stäublin für einen Bogen feiner Berfe einen Dufaten von einem Tübinger Berleger bekommen babe, warum follte er für fein Trauerspiel von einem Mannheimer nicht ebensoviel ober mehr erhalten? "Was über fünfzig Bulben abfallt, ift bein. Du mußt aber nicht glauben, bag ich bich ba= burch auf einem intereffirten Wefen ertappen wollte, (ich fenne bich ja!) fonbern bas haft bu treu und redlich verbient, und fannft es brauchen!" Ein zweiter Brund war ibm bas Urtheil ber Welt, benn er mochte "naturlicherweise auch wiffen, was er für ein Schicffal als Autor, als Dramatiter zu erwarten hatte." Drittens endlich glaubte er bamals in ber Welt einmal feine andere Ausficht zu haben, als in einem Berufsfache zu arbeiten; er fuchte "fein Glud und feine Beschäftigung in einem Amte, wo er feine Physiologie und Philosophie durchstudieren und nüten konnte:" Boefie und Tragobie wollte er begwegen, bamit fie ihm fpater bei einer Profeffur ber Meblein nicht mehr hinderlich wurben, 1782. "hier icon wegraumen."

So ichrieb Schiller, mabrent er und fein Rumpan Rapff bes Gelbes wirklich fehr benothigt waren. gings, ergablt weiter Scharffenftein in feiner lebenbigen Beife, an ben Afford mit einem subalternen Buchdruder, ber, bem Dinge nicht trauend, es nicht anbers, als auf Schillers Untoften übernahm. Diefer aber, wie wir aus einem andern Berichte miffen, mußte ben Betrag bagu Die erfte Cottion, "fast Fliegpapier, fab aus borgen. wie die Morbgeschichten und Lieder aus Reutlingen, Die Unbeichreibliche von Saustrern berumgetragen werben. Freude machten Die erften Eremplare; inzwischen, ba ber Rram, ber in Gottes Namen und ohne alle Rundschaft veranstaltet worben war, wenig Abgang hatte, fab Schiller nachgerabe ben Bachethum bes Saufens mit fomisch be= benflichen Augen an."

Seine Auslagen zu erfeten und fein Werf ins Ausland zu bringen, schrieb er vor beendigtem Drude an den Buchhändler Schwan zu Mannheim, und schickte ihm bie fieben erften fertigen Bogen. Diefer, nach Schubarts Schilberung,\* ein zum ruhigen Gefühle ber Schönheit und Wahrheit gestimmter Mann, dem für gute Bücher, Lefeanstalten, Auffähe, Errichtung gelehrter Gefellschaften, For-

<sup>.</sup> Leben , I. , 187.

1781, berung bes beutschen Sing: und Schausviels bie Pfalz und Deutschland viel Dank schuldig war, nahm fich bes hoff= nungevollen Dichtere thatig an. Er lief voll Enthuffasmus über das fühne Werk, wie er felbst an Schiller (unterm 11. August 1781) fcbrieb, gleich zu einem boben Gonner, bem Reichsfreiheren Wolfgang Beribert von Dalberg, ben Spater Raifer Leopold bei ber Kronung ju Frankfurt gum erften Reichsritter folug, und bem bas Mannbeimer Theater, beffen Intendant er bis gum Jahr 1803 blieb, eine Bflanzschule ber erften Schausvieler Deutschlands, wo Damals Bed, Beil und Iffland, biefer in erfter Ingend, blübten, feine Stiftung und Erhaltung verbankte. Diefem "rechtschaffenen und braven Berrn," ben Schwan nur nicht für gut umgeben hielt, las er "brühwarm" bas Bruchftuck bor , und rieth nun Schiller, mit Dalberg wegen "Theatraliftrung" ber Rauber, wie Schiller fpricht, ju unterhandeln.

Dalberg nämlich scheint, burch Schwan angeregt, ohne von Schiller veranlaßt worden zu seyn, diesen aufgefordert zu haben, sein Stud für die Mannheimer Bühne umzuarbeiten. Wir bestigen Schillers Antwort, ohne Datum, noch. Nach dieser sindet sich seine Schriftstellersbescheidenheit durch die stolzen Prädikate, die ihm in jener schweichelhaften Zuschrift beigelegt worden, "auf die schlüpfrigste Spize gestellt," weil ihnen das Ansehen eines Kenners beinahe das Gepräge der Unsehlbarkeit auszudrücken schien. Doch erklärte der Dichter in der "tiessten Ueberzeugung seiner

Schwäche," baß er jene Lobfpruche als "eine bloße Auf: 4784. munterung feiner Muse ansehen könne." Er versichert, "seit er einen dramatischen Genius in sich fühle, sey es sein Lieblingsgedanke gewesen, sich dereinft zu Mannheim, dem Baradies der Muse, zu etabliren." Aber nicht nur diesen Blan machen seine Berhältnisse zu Württemberg, sondern selbst eine Reise dorthin seine ökonomischen Umstände uns möglich, während er doch dem Gönner gar zu gerne noch einige fruchtbare Ideen für das Mannheimer Theater mittheilen möchte.

hatte Schiller biese weise Zuruchaltung boch forts während beobachtet! Er mußte zu seinem Lebenskummer erfahren, daß nicht alles Gold ift, was glanzt. Der gute Schwan hatte das durchschossene Exemplar der Räuber dem Dichter mit bescheienen Anmerkungen zuruckgeschickt, und ihm zugleich gemeldet, daß er das Stück dem Intendanten der Regensburger Schaubühne, dem Reichshyfrath v. Berberich vorgelesen, und daß der Direktor jener Bühne auch schwan angefangen habe, das Stück für das dortige Theater, zu bearbeiten; nur weil der Berkasser (ohne Zweisel an Schwan) Hoffnung zu veränderter Auflage mache, wolle er damit warten. Den Verlag der Räuber scheint Schwan stillschweigend abgelehnt zu haben.

Schiller wurde burch Schwans Ausstellungen, wie est scheint, etwas nachbenklich. Auch mochte bas Werk, wie est nun gebruckt vor ihm lag, in seiner socialen Bebenklichkeit.

1781. und vielleicht auch feiner afthetischen Difgeftalt, feinem Urheber felbft verbachtig erscheinen. Er fchicte im Oftober 1781 bem Freiherrn von Dalberg "ben verlorenen Sohn ober bie umgefchmolgenen Rauber" ju und glaubte mit biefer Umschmelzung etwas Schweres vollbracht zu baben; "mit weniger Anftrengung bes Beiftes, und gewiß mit mehr Bergnugen wollte er ein neues Stud, und felbft ein Meifterftud ichaffen." Er batte befonbers bas Beburf= niß gefühlt, den wiberlichen, ermubend und verbrieflich raifonnirenden Bofewicht Frang, bei welchem er an theatralifche Borftellung gar nicht gebacht batte, nicht nur ber Bubne, fonbern auch ber Menfcheit etwas naber zu ruden. Auch fonft war manches geandert worben. Doch tonnte er Die von ihm felbft gefürchtete Tenbeng bes Studes nicht umwanbeln, und baffelbe in einer Borrebe, bie mit nicht gang gutem Bewiffen gefchrieben ift, nur mit moralifchem Bombaft entschuldigen. An feinem Karl Moor, ber offen= bar im innerften Rern er felbst mar, bing er mit ftiller, inniger Liebe. "Der Rauber Moor," fcbreibt er an Dal= berg, "burfte auf bem Schauplat Cpoche machen; einige wenige Spekulationen weggerechnet, ift er gang handlung, gang anfchauliches Leben."

> Es war fehr natürlich, baß Schiller burch ben Gebanken begeistert wurde, sein Stud auf ber Mannheimer Bühne vorgestellt zu sehen. In Stuttgart hatte er bazu, auch abgesehen von allen andern Berhaltniffen, keine

Hoffnung; bort beftand bamals gar feine orbentliche 1784. Schaubühne. Schikaneber, ber in ben 70er Jahren nach Stuttgart gekommen mar, burfte feine Operetten, Luftund Trauersviele nicht einmal im Overnhause geben; erft ben berangemachsenen Runftzöglingen ber Afabemie wurde biefes zu beutichen kleinen Obern eingeräumt, bis bas (1802 abgebrannte) neue Theater gebaut mar, auf bem wieberum nur Singfpiele von ehemaligen Boglingen ber Schule aufgeführt murben, unter welchen nur Sallers Talent einen boch nicht viel mehr als provincialen Ruf erwarb. In Mannbeim bagegen mar ein berühmtes Theater, beffen Mitglieder faft alle in ber Schule von Ed bof gebilbet waren. Der Dichter freute fich begwegen auch "wie ein Rind" auf Die Darftellung feines Raubers Moor burch ben Schauspieler Bod. "Ich glaube," schreibt er an Dalberg (25. Dezember 1781), "meine gange bramatische Welt wird babei aufwachen und im Gangen einen größern bramatischen Schwung geben [nehmen?], benn es ift bas erstemal in meinem Leben, bag ich etwas mehr als Mittelmäßiges hören werbe."

Eine mit Dalberg fortgesette Correspondenz mar 1782. hin und her bemuht, das Stud buhnengerecht zu maschen. Namentlich fühlte der Dichter, daß "die Simsplicität, die uns der Berfasser des Gog von Berlischingen so lebhaft gezeichnet" seinem Stude ganz sehle, daß es aber deswegen in der modernen Zeit spielen müffe.

1782. In andern Beziehungen wollte er fich alle mögliche, porgefcblagene und nicht vorgefcblagene Beranberungen gefallen laffen, nur bie Berfepung feines Stude in bie Epoche bes Lanbfriedens und unterbrudten Rauftrechtes, bie es nach ber einmal entworfenen Anlage und ber Bollenbung bes Studes "zu einem fehlervollen und anftogigen Quodlibet, zu einer Rrabe mit Pfauenfebern machen" wurde, widerfeste er fich lange mit "ber eifrigen Furfprache eines Baters für fein Rind." \* Bebenfalls bebinate er fich bas von herrn Schwan aus, bag er bas Stud wenigstens nach ber erften Unlage bruden laffen follte. Auf bem Theater verlangte er feine Stimme. Bludlich batte es ibn gemacht, bag Gerr von Gemmingen, ber Ber= faffer bes "beutschen Sausvaters," fich bic Dube genom= men, fein Stud vorzulefen. Er nibchte "biefen Dann versichern, daß er eben biefen Sausvater ungemein gut gefunden, und einen vortrefflichen Mann und fehr iconen Beift im Verfaffer bewundert babe. Doch was tonne biefem an bem Gefdwät eines jungen Canbibaten liegen?"

Schiller unterwarf sich bennoch feinem Theaterkritiker. "Die Zeit wurde verändert," — fagt er in seiner Selbst=recension — "Fabel und Charaftere blieben. So entstand

<sup>\*</sup> Es mußte bem Dichter entsehlich senn, daß das Drama aus einer Zeit herausgerissen wurde, von welcher es eigentlich eine Kritik, auf welche es ein Ansgriff war. Hoffmeister.

ein buntfarbiges Ding, wie die hofen bes harletin, alle 1782. Berfonen fprechen nun viel zu ftubiert, jest findet man Anspielungen auf Sachen, die ein paar hundert Jahre nachher geschahen oder gestattet werden durften."

Auch Amalia mußte fich, jum Aerger bes Dichters, felbst umbringen. Mit biefen Beranderungen kam bas Stud als Theaterausgabe in ben Drud und ging ber Ausführung entgegen.

# Schiller's erfte fyrik.

Wären die lyrischen Gedichte Schillers, welche 1781 f.
gleichzeitig mit den Räubern entstanden und großenstheils unmittelbar nach dem Drucke dieses Stucks ans Licht traten, als selbstständige Werke der Poesse zu betrachten, so könnte die Kunstkritif nur ein verwersensdes Urtheil über sie aussprechen. Dieselben sind zum größten Theile in der "Anthologie" enthalten, welche von dem jungen Dichter in Verbindung mit einigen Freunden im Jahr 1781 veranstaltet worden und im Jahr 1782 "gedruckt in der Buchdruckerei zu Tobolsko," in Wahrscheit dei J. B. Mehler in Stuttgart, erschienen ist. Die Veranlassung gab der verunglückte schwähische Poet S. G. Stäudlin durch seinen Musenalmanach, zu welchem Schiller selbst fürs Jahr 1782 einen Beitrag geliefert hatte. Plößelich aber entzweiten sich beide, und de Anthologie sollte

1781 ff. nun den mittelmäßigen farblosen Musenalmanach "zermalmen." Der junge Dichter fand jedoch, nach Scharffensteins Bersicherung, wenig Anhang. "Seine Fahne hatte etwas Unheimliches, Energisches, das sentimentale, weichliche poetische Rekruten eher abschreckte, als anzog." Die mit M., D., P., v. R., Wd. und Y unterschriebenen, wahrscheinlich auch einige andere, im Ganzen ungefähr vierzig Gedichte der Anthologie sind von Schiller, das übrige sind ziemlich geistlose Epigramme, Zoten und Oden einiger andern Akademissen."

Schiller selbst hat die meisten dieser lyrischen Zugendprobukte verdammt und nur ganz wenige sind von ihm in die
Sammlung seiner Gedichte, und auch diese nur als "Probukte eines wilden Dilettantismus," das heißt als solche,
die auf Kunstbildung keinen Anspruch machen, aufgenommen worden. Die meisten werden in Mangel an Seschmad, in aufgedunsenen Redensarten, im Gemengsel
heterogener Bilder nur durch die ungemein rohe prosaische
Zueignung an den Tod übertroffen; manche haben, vom
Brodstudium des Dichters her, einen höchst widerlichen
medicinischen Beigeschmad und anatomischen Geruch; in
den Liedern an Laura ist viel überwallendes, unreines
Blut, und selbst "der Benuswagen," eine unsörmliche

<sup>\*</sup> Des Grafen von Juccato aus Parengo in Ifirien , Ferb. Pfeifer's aus Biullingen , Beterfen's u. A.

Mhapsobie gegen die Wolluft, welche nicht in ber Antho: 1781 A. logie steht, fondern abgesondert schon im Jahr 1781 bei Mehler erschien und einige schöne, selbst rührende Stellen mitten unter Bombast und "Klingklang" enthält, zeigt ebensoviel Spuren von Lüsternheit als Entrüstung.

Welche vollenbete Blumen bes Liebes hat Göthe's Poesie im gleichen Jugenbalter hervorgetrieben, neben welchen diese Auswüchse von einem gebildeten Auge nicht ertragen werden können! Kein Wunder, daß dem Dichter, so bald der gereinigte Schönheitssinn in seinem Geiste zu herrschen ansing, nur acht Jahre später die der Anthologie einverleibte Operette Semele recht in der Seele zuwider war, und er (30. April 1789) an eine Freundin in Weimar schrieb: "daß Sie der Semele erwähnen, hat mich ordentlich erschreckt. Mögen es mir Apoll und seine neun Musen vergeben, daß ich mich so gröblich an ihnen verfündigt habe."

lleberbies war weder bie Form, in welcher bie Bezgeisterung in diesen lyrischen Gebichten auftrat, noch ihre Sprache etwas eigentlich Neues und Originelles. Die Sturms und Drangsperiode, wie die unordentlichen Ausbrüche eines negativ wirkenden, nationalen Freiheitsgelüstes in der Literatur jener Zeit genannt werden, thut sich auch in diesen ersten Bersuchen Schillers kund und erscheint in ihnen als nichts Ursprüngliches, sondern, so weit jene Tone lyrisch sehn wollen, Angelerntes. So zuversichtlich

1781 f. und von mebreren Seiten verfichert wirb, bag Schiller teine nabere Berbindungen mit Sou bart gebabt, ben er nur ein ober einigemal auf ber Festung aus Theilnahme an seinem Schicffal befucht babe, ja bag er erft auf feiner Flucht nach Mannheim fich ernftlich mit einem Befte ungebruckter Bebichte Schubarts beschäftigt, fo zeigt boch bie auffallenbe Aebnlichkeit ber fürmischen Gebankenbewegung, ber erbafchten Gegenfase, ber grellen Bilber, ber übertriebenen Sprache, welches Borbild ibm bei vielen berfelben vor= . geschwebt; und wenn felbit ber Stol in ben Raubern nicht felten an Schubarts Chronit erinnert, wenn er fein "Bebicht auf bie ichlimmen Monarchen" biefes Seitenfluck gu Schubarts Fürftengruft, in jenes Blatt einruden laffen: fo ift faum ju glauben, bag ibm Schubarts Bebichte nicht langft follten befannt gewesen fenn und bag er auf ber Flucht fich zum erstenmal an ihnen erbaut batte.

Wenn nun weber die Form dieser lyrischen Jugendsgedichte Schiller's classisch, noch ihr Behalt und Ton neu zu nennen ift, und wenn wir so ziemlich dem Aritiser beistimmen mussen, der, was Schiller damals dichtete, für gespannt, unnatürlich und nicht selten voll Ziererei erklärt, und bemerkt, daß er, ohne für sein Eigenthümliches noch die rechten Worte zu haben, gewissermaßen nach allen Seizten hin zu wandeln versuchte, sich aber für's erste mit längst gebahnten Wegen begnügte; fo wird unser Urs

<sup>\*</sup> Frang horn's Poeffe u. Berebf. b. D. III, 345.

theil fich boch bedeutend modificiren, fobald wir jene lyri: 1781 ff. fchen Bedichte nicht als felbstftandige Organismen , fondern zum Theil gleichsam als bie Feilsvane betrachten, welche bem coflovischen Arbeiter unter Scharfung bes gefchmiebeten Donnerfeils, unter Dichtung ber Rauber, von ber ichaffenben Sand ftaubten. Wir werben bann immer noch bas Rorn jener, auch unformlichen, aber genialen Poeffe in ihnen erkennen: in ben "Bhantasien und Liebern an Laura" fest fich , bie Blutwallungen abgerechnet , bie gang ber Subjectivitat bes Dichters gehoren, Amaliens Beftalt und Moor's Liebe zu ihr in allerlei Bariationen fort, in "Rouffeau", in ben "fchlimmen Monarchen" concentrirt fich auf's neue bie Opposition gegen Borurtheil und Rnechtschaft, die ben schnaubenden Athem ber Rauber bilbet, bas "Monument Moor's, bes Raubers" ift eine Rekapitula= tion und Apologie feiner 3bee, "Raftraten und Manner" ift ein zweites Rauberlied, und in ber "Bataille" hallt bie Räuberschlacht wieder. Auch find Diese Jugendgedichte nur im Geleite jenes Drama's unter bas Bublifum geschlüpft und haben sich bald wieder verloren, so daß die Anthologie, welche fie enthielt, fruhzeitig zu ben feltenen Buchern zu rechnen mar.

## Aufführung ber Manber in Mannheim.

Bährend Schiller bie Anthologie für ben Druck rüftete, nahte endlich bie erfte Borftellung ber Rausber in Mannheim. Im December 1781 unterhansbelte ber Dichter mit seinem Gönner, bem Intensbanten, über die Zeit ber Generalprobe und äußert schon ben Entschluß, bei ber Aufführung zu erscheinen. Das Geburtössest der Gräfin Franziska von hohenheim, das am 10. Januar, bem ungefähren Aufführungstage, begangen werben sollte, und wo kein Militär wegbleiben durfte, schien indessen zwischen seine Hoffnung zu treten. Auf seinen bescheibenen Wunsch wurde die Aufführung verschoben.

Endlich, am 13. Inner 1782, las man an ben Straßenecken Mannheim's ben Theaterzettel: "Die Räuber, Trauerspiel in sieben Handlungen. Für das Mannheimer Theater vom Verfasser, herrn Schiller, neu bearbeitet. . . . . Das Stück spielt in Deutschland, in dem Jahre, wo Maximilian den ewigen Landsrieden in Deutschland verkündigte. Wird präcise um fünf Uhr ansgesangen. "Dem Zettel war eine auf Dalberg's Rath von Schiller versaßte Verständigung über das Stück angehängt, worin Karl und Franz Moor's Charaktere angedeutet und das liebe Publikum angewiesen wurde, seine Leidenschaften

unter die Gesetze der Religion und des Berstandes zu beu: 4782 gen: "Der Jüngling sehe mit Schrecken dem Ende der zügellosen Ausschweifungen nach, und auch der Mann gehe nicht ohne Unterricht aus dem Schauspiel, daß die uns sichtbare hand der Borsicht auch den Bosewicht zu Werkzeugen ihrer Gerichte brauche, und den verworrensten Knozten des Geschicks zum Erstaunen auslösen könne."

Die Furcht vor Misverständnissen hatte diese Worte eingegeben: im Uebrigen war das Gedicht weder mit derlet Absichten geschrieben, noch mit solchen Wirkungen begleitet. Es war ein Werk der Jünglingstoeale und des
Jünglingstrozes, gereift in einer wechselschwangern Zeitatmosphäre, der Ruf eines poetischen Wettervogels,
der von Unzufriedenen und von Hoffenden wohl verstanben wurde. Bald darauf brüllte das Räuberlied auf allen
deutschen Universitäten und locke dem nicht minder mit
ber Ahnungsgabe des Genius ausgestatteten Gerber
einen Ruf des Entsepens ab.

Schiller felbst hatte sich, ohne Urlaub von feinem Regimentschef zu nehmen', aus Stuttgart entfernt, um sein Schausviel zu feben. "Welcher fräftige Jüngling," schrieb er an seinen Freund Moser in Ludwigsburg, "würde nicht wünschen, das Kind seiner ersten Liebe zu sehen; und wünsche ich etwas anderes zu sehen, als jenes jugendliche, ernste Kind, welches sein Dasein wo nicht einem fräftigen Jünglinge, doch einer jugendlichen, ernsten Beschäftigung

eines Jünglings zu banken hat?" Der Entschluß war nicht ganz ohne Gefahr, benn ein früheres Urlaubsgesuch war nicht bewilligt und bem jungen Arzte, bem bas Gerücht vorwarf, "daß er sein eigentliches Fach, die Mebicin vernachlässige und Comödiant zu werden trachte," in einer herzoglichen Resolution angedeutet worden, "seinem Dienste gemäß überall sich zu betragen und keinesweges, wie bieher, Anlaß zur Unzufriedenheit mit ihm zu geben, widrigenfalls er es sich selbst zuzuschreiben haben würde, wenn die Ergreifung unangenehmer Daßregeln nöthig werden würde."

In Mannheim waren indessen aus der ganzen Umgegend von Heibelberg, Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Worms, Speier, die Leute zu Roß und zu Wagen hersbeigeströmt, um das Stück, dem ein großer Rus vorangegangen war, von den bedeutendsten Künstlern des das maligen Deutschlands aufführen zu sehen. Die Darstellung dauerte von fünf Uhr Abends dis nach zehn Uhr. Ueber diese mag derjenige Augenzeuge zuerst sprechen, der das größte Interesse ausmertsamer Beobachtung hatte, der Dichter selbst. Dieser versichert (in einer singirten Theatercorrespondenz aus Worms, vom 15. Jan. 1782), daß Herr von Dalberg unübersteiglich scheinende Hinderinisse bestegt habe, um das unregelmäßige Stück dem Publicum aufzutischen. Dann rechtsertigt er die zum Bortheil der Maschinisten und Schauspieler geschaffenen sieben Auszüge.

"Alle Personen, sagt er, erschienen neu gekleibet; zwei 1782 herrliche Deforationen waren gang fur bas Stud gemacht, Berr Dangy hatte auch bie 3wischenafte neu auf: gefest, fo bag nur bie Untoften ber erften Borftellung bundert Thaler betrugen. Das Saus war ungewöhnlich voll, fo bag eine große Menge abgewiesen wurde." - "Im Bangen that bas Stud bie vortrefflichfte Wirfung. Berr Bod, als Rauberhauptmann, erfüllte feine Rolle, foweit es bem Schauspieler moglich war, immer auf ber Folter bes Affette gespannt zu liegen. In ber mitternachtlichen Scene am Thurm bor' ich ihn noch, neben bem Bater fnieend, mit aller bathetischen Sprache ben Mond und bie Sterne beschwören. - Sie muffen wiffen, bag ber Mond, wie ich noch auf feiner Buhne gefehen, gemächlich über ben Theaterhorizont lief, und nach Maggabe feines Lauf's ein naturliches, fchreckliches Licht in ber Begend verbreitete. - Schabe nur, bag Berr Bod für feine Rolle nicht Berfon genug hat. 3ch hatte mir ben Rauber hager und groß gebacht. herr Iffland, ber ben Frang vorftellte, bat mir am vorzüglichften gefallen. Diefe Rolle, Die gar nicht für die Buhne ift, batte ich fcon für verloren gehalten, und nie bin ich noch fo angenehm betrogen worben. Iffland bat fich in ben letten Scenen als Mei= fter gezeigf. Noch bore ich ibn in ber ausbrudevollen Stellung, die ber gangen laut bejahenben Natur entgegen= fand, bas ruchlofe Rein fagen, und bann wiederum, wie

1782. von einer unfichtbaren Sand berührt, ohnmächtig umfinfen : ",, Ja, ja, broben Giner über ben Sternen!"" Gie batten ihn follen feben auf ben Anieen liegen und beten, als um ihn ichon bie Bemacher bes Schloffes brannten wenn nur Berr Iffland feine Worte nicht fo verfchlange und fich nicht im Deklamiren fo überfturzte! Deutfch= land wird in biefem jungen Mann noch einen Meifter finden. Berr Beil, ber berrliche Ropf, mar gang Schweizer. Berr Deper fvielte ben Bermann un= verbefferlich, auch Rofinsty und Spiegelberg maren febr gut getroffen. Dabame Tostani (ale Amalie) gefiel. mir zum minbeften, ungemein. 3ch fürchtete anfangs für biefe Rolle, benn fie ift bem Dichter an vielen Orten miglungen. Tostani fpielte burchaus weich und belifat, auch wirflich mit Ausbrud in ben tragifchen Situationen, nur zu viel Theateraffeftation und ermubenbe weinerlich flagende Monotonie. Der alte Moor fonnte unmbglich gelingen, ba er ichon von Saus aus butch ben Dichter verborben ift."

Diefe Theaterkritik seines eigenen Stud's burch ben Dichter, erganzt uns sein Freund Streicher. Nach seiner Bersicherung machten bie brei ersten Acte bie Wirkung nicht, die man im Lesen davon erwartete, aber die letten brei befriedigten auch die gespanntesten Forderungen. Bod's kleine Figur ließ bas Feuer des Spiels vergessen, Issland aber schien ganz eins mit seiner Rolle und ragte hoch über

alle hervor. Er war bamals 26 Jahre alt, von Körper 1782. etwas schmächtig, im Gesichte blaß und mager; seiner Jusgend ungeachtet war sein Spiel auch in den kleinsten Schatztirungen so durchgeführt, daß es ein nicht zu verlöschens des Bild in jedem Auge, das ihn sah, zuruckließ.

Bon ber ganzen Aufführung urtheilte Schiller (an Dalberg 17. Januar 1782): "Beobachtet habe ich fehr Bieles, sehr Bieles gelernt; und ich glaube, wenn Deutschland einst einen bramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche zählen." Auch hatte diese Borstellung so begeisternd auf den Dichter gewirkt, daß er einen Augenblick daran dachte, selbst Mitglied des Mannheimer Theaters zu werden, und diesen Sedanken den Schauspielern Beck und Beil äußerte. Der letztere erwiederte ihm prophetisch: "Nicht als Schauspieler, sondern als Schausspieldichter werden Sie der Stolz deutscher Bühnen werben."

### Solgen.

Als Schubart, ben wir in mehr als Einer Beziehung ben Borläufer Schiller's nennen burfen, im Jahr 1774 bie ersten Blätter seiner beutschen Chronif in Augsburg zu bruden angefangen, hatte er am Schlusse seiner Anzeige gesfagt: "Und nun werf ich mit jenem Deutschen, als er

1782. London verließ, meinen Gut in die Hohe und spreche: o England, von beiner Laune und Freiheit nur diesen Gut voll. "Da erhub sich ber damalige Bürgermeister Augsburgs, von Ruhn, im Senate und sprach: "Es hat sich ein Bagabund eingeschlichen, ber begehrt für sein heilloses Blatt einen Gut voll englischer Freiheit! Nicht eine Nußfchale voll soll er haben!"

Auch unferm Dichter murbe auf bie Freiheitspe= tition, die in feinen Raubern enthalten mar, die Rußschale verweigert. Freilich hatte bas Stud ein Aufseben erregt, bas für die burgerliche Gefellichaft beangftigend zu werben anfing. Im Monate ber Aufführung felbit maren bie achthundert Exemplare ber erften Auflage ver= griffen, "auf unreife Rnaben und Junglinge hatte bas Stud oft wie ein Absud von Tollheit gewirft, und manden, welche ber Buchtruthe zu fruh entlaufen maren, ben leeren Ropf mit phantaftischem Rauberspucke angefüllt." In einer großen Sandelsftadt (in Leipzig) mar eine Anabenver= fchwörung entstanden, welche fich die Rauber zu einem Streif= jug in ben Bohmerwald jum Borbilde genommen. Rauberdramen und Banditenromane überschwemmten Deutsch= land. Endlich fah auch die Bolizei eine Kriegserflarung gegen . bie menichliche Gefellschaft in bem Stude, und nach wieder= bolter Aufführung bes Schauspiels murbe biefe unterfaat.

Dem Gerzog Carl von Burttemberg, welcher Auf= Klärung, Geift und Wiffenschaft allerdings, aber nur

innerhalb ber engften Granzen bes Staates und unter fleter 1782 Bevormundung feines Dberhauptes befordert wiffen wollte, mußte bas gange Stud ein Grauel fenn. Bebaffige Anfpielungen auf ben Bergog, feine nachften Umgebungen und feine Leibenschaften konnten aus ben Raubern wenig= ftens ohne Dube berausgebeutet werben. Schon einige Gebichte, namentlich eines auf ben Tob eines Offiziers, bas ihm verschiebene Seiten ber fürftlichen Erifteng zu verleten ichien - wie Schillers Schwagerin fich ausbrudt - hatte bes Bergogs Miffallen erregt, mahrend er bisber nicht ohne Luft bas emporftrebende Salent bes Boglinge feiner Atabemie bemerkt hatte, und beffen machfender Ruhm ibm an und für fich nur schmeicheln konnte; wie er benn nach Schiller's eigener Bemerkung fich fogar in einigen Sanbichreiben, bie fein Berhaltnig jum Berzoge veranlagte, burch bie bamalige, gebankenftrichreiche Schreibart bes jungen Dichters unwillführlich zur Rachahmung binreißen ließ.

Nach der Aufführung der Räuber trübte fich in diefem Bezuge der Horizont immer mehr. "Noch hatte," fchreibt Frau v. Wolzogen, " der fürstliche Erzieher seinen Zögling nicht aufgegeben, noch hoffte er sein Talent auf eine vorgeschriebene Bahn zu leiten; er ließ ihn zu sich kommen, warnte ihn auf väterliche Art vor Berftößen gegen den bessern Geschmack, wie er solche häusig in seinen Brodukten finde;

<sup>\*</sup> Der Bergog hatte vollfommen Recht.

wobei Schiller nicht ungerührt bleiben konnte. Aber bem Befehle, ihm alle seine poetischen Probukte zu zeigen, Genüge zu leisten, war Schiller'n unmöglich, und seine Beisgerung wurde natürlicher Beise nicht wohl aufgenommen. Rein einsichtiger und wohlwollender Bermittler fand sich, und eine off'ne, freie Discussion war in diesem Berhältnisse nicht leicht möglich. "

Schiller's erfte Reife nach Mannheim war gludlicher Beife unentbedt geblieben. Aber ein anderer Umftand follte ben Bergog ploblich an bie Rauber erinnern. In ben beiben Ausgaben bes Studes, in ber britten Scene bes zweiten Aftes, fand fich in ber Rebe Spiegelberg's nach ben Worten: " auch gehört bagu noch ein eigenes Nationalgenie, ein gewiffes Spigbubenflima," bie Stelle: "und ba rath' ich bir, reif' bu in's Grau= bundtner Land, bas ift bas Athen ber beutigen Bauner." Schwerlich mar bieß ein "bamals in Schwa= ben gebrauchlicher Bolfsausbruck," wohl aber maren bie Schwaben, Bolf und Regierung, auf die Schweizer überhaupt, und umgekehrt, nicht fonderlich gut zu fprechen; bie schweizerischen Regierungen lagen mit den württem= bergischen Censurbeborben beständig im Streite, und die gegen Burttemberg gerichteten Schriften wurden bafur in ber Schweiz gebrudt. Go icheint die Feber bes Dichters von einer kleinen Rationalrancune geführt worben zu feyn. Die Graubundtner nahmen bies übel auf, und man

innerhalb ber engften Grangen bes Staates und unter fleter 1782. Bevormundung feines Dberhauptes befordert miffen wollte. mußte bas gange Stud ein Grauel fenn. Gehaffige Unfpielungen auf ben Bergog, feine nachften Umgebungen und feine Leibenschaften konnten aus ben Raubern wenig= ftens ohne Mube herausgebeutet werben. Schon einige Bebichte, namentlich eines auf ben Tob eines Offigiere, bas ibm verschiebene Seiten ber fürftlichen Erifteng zu verlegen ichien - wie Schillers Schwagerin fich ausbruckt - hatte bes Bergogs Diffallen erregt, mabrend er bisher nicht ohne Luft bas emporftrebende Salent bes Boglinge feiner Atabemie bemerkt hatte, und beffen machfender Ruhm ihm an und für fich nur schmeicheln konnte; wie er benn nach Schiller's eigener Bemerkung fich fogar in einigen Sanbichreiben, bie fein Berhaltniß jum Berzoge veranlagte, burch bie bamalige, gebantenftrichreiche Schreibart bes jungen Dichters unwillführlich zur Rachahmung binreigen ließ.

Nach ber Aufführung ber Rauber trübte fich in biefem Bezuge ber Horizont immer mehr. "Noch hatte," schreibt Frau v. Wolzogen, "ber fürstliche Erzieher seinen Bogling nicht aufgegeben, noch hoffte er fein Talent auf eine vorgeschriebene Bahn zu leiten; er ließ ihn zu fich kommen, warnte ihn auf vaterliche Art vor Berftogen gegen ben beffern Gefchmad, wie er folche häufig in feinen Brobuften finbe; \*

<sup>\*</sup> Der Bergog batte vollfommen Recht.

1782. weife bes Bergogs fchrieb er an einen Freund in Mannbeim, mahricheinlich an ben Schauspieler Beil: "3ch bente langft in ben Angelegenheiten, wobei man mich jest unter eine, ben Beift feffelnbe Ruratel fegen mochte, munbig gewesen zu febn; bas Beste ift, bag man folden plumpen Reffeln ausweichen fann; mich wenigftens follen fie nie bruden, und ich eile nachftens, in ber gewiffen Ueberzeugung, eine Freiftatt zu finden, in Ihre Arme." Noch bestimmter fpricht er fich in einem Brief an einen andern, uns unbefannten Freund aus: "Ich muß eilen, daß ich von bier wegtomme; man mochte mir am Ende gar in Sobenafperg, wie bem ehrlichen Schubart, ein Logis anweisen. Man rebet von befferer Ausbilbung, Die ich bedürfen foll. Es fann fenn, bag man mich in Sohenafperg anders bilben wurde; aber man laffe mich nur immerbin bei meiner jegigen Ausbilbung, bie ich gern im geringeren, aber mir gefälligeren Grabe befiten will; benn fo verbante ich fie boch meinem freien Billen und ber - 3mang verachtenben - Freiheit." Und fpater noch ichreibt Schiller : "Die Rauber fofteten mich Familie und Baterland. Mitten im Genuffe bes erften verführerischen Lobes, bas unverhofft und unverbient aus entlegenen Provingen mir entgegen tam, unterfagte man mir in meinem Geburtsorte, bei Strafe ber Feftung, ju fcbreiben. "

Bergebens hatte fich Schiller mit ber Bemerkung ver-

theibigt, "daß er die ben Graubundtnern mißfällige Rede nicht 1782 als eine Behauptung aufgestellt, daß er fie dem schlechtesten von allen Räubern in den Mund gelegt; es blieb bei der Beisung, daß er alles weitere in Druck geben seiner Schriften, wenn es nicht medicinische wären, zu unterlassen und sich aller Berbindung mit dem Auslande zu enthalten, sich bloß auf seinen Beruf als Arzt und auf die Stadt, worin er lebe, einschränken sollte.

Diefer barte Befehl traf ben Jungling gerabe, und befroegen um fo barter, im Strudel neuer Unternehmungen und Plane. In Rouffeau hatte er gelefen, "bag ber Charafter bes Riesto einer ber merfwurbigften fen. welche bie Befchichte aufzuweisen habe," und er hatte biefes Charaftere icon in feiner medicinifchen Probefchrift gebacht. "Entschieden," fagt hoffmeifter, "wurde die Babl biefes bramatischen Stoffes hauptfachlich baburch, baß biefer Begenstand ber Grundibee feiner Rauber fo nabe lag." Er machte zu biefen neuen Studen, mabrend er gleichzeitig an einer medicinischen Dottorebif= fertation arbeitete, gerade bie eifrigften biftorifden Stubien, und wenn es auch nicht möglich ift, was Scharffenftein behauptet, bag er bas Schauspiel fcon balbfertig aus ber Rarlsafabemie gebracht habe, fo zweifelte er boch gegen Dalberg (1. Abr. 1782) nicht, "daß er zu Enbe biefes Rabres bie Derfdmörung von Genua vollenbet febe, woran er schon einen großen Theil vorausgearbeitet habe."

Dieser Stoff verdrängte in seiner Seele ben Gos von Berlischingen, an bessen Umarbeitung er sich gerne gewagt hätte, wenn er es hätte können, ohne Gothe zu beleidigen. Reben seiner neuen dramatischen Arbeit hatte Schiller, als das Berbot des Herzogs an ihn erging, sich eben auch mit Professor Abel und seinem Freunde Betersen zur Herausgabe des "württembergischen Repertoriums," das an die Stelle von Haug's "schwäbischem Magazin" treten sollte, verzeinigt, und es erschienen von dieser Zeitschrift drei Heste, in welchen sich von Schiller selbst, unter verbergenden Chiffern, ein Aufsah über das gegenwärtige deutsche Theatex, ein anderer, der Spaziergang unter den Linden, eine Novolle, die Selbstrezensionen der Räuber aus der Anthoslogie, sowie einige andere Beurtheilungen besinden.

Unter diesen Beschäftigungen überraschte ihn das Bersbot des herzogs und bestürmten ihn Unannehmlichkeiten aller Art. Durch den Selbstverlag der Anthologie war die Schuld des Räuberdramas auf 200 Gulden erhöht worzden, sein mäßiger Gehalt als Regimentsmedicus beckte kaum die täglichen Bedürfnisse; von einer wiederholten Reise nach Mannheim zur zweiten Aufführung der Räusber (25. Mai 1782), wohin ihn Freundinnen seiner Muse begleiteten, und wo ihm Bewunderung und Liebe entzgegenstog, kam er an der Grippe krank und äußerst verstimmt in seine Baterstadt zurück, und schrieb, kaum

<sup>\*</sup> Bei Soffmeifter finbet man Aneführlicheres barüber.

genefen, an feinen Gonner Dalberg (4. Juni 1782), baß 1782 burch biefe gludlichfte Reife feines Lebens "Stuttgart und alle fdmabifchen Scenen ibm unerträglich und edelhaft geworben. Unglucklicher fann bald Riemand fenn, als ich. 3ch habe Gefühl genug für meine traurige Situation, vielleicht auch felbft Gefühl genug fur bas Berbienft eines befferen Schicffale, und fur beides nur eine Ausficht. Darf ich mich Ihnen in die Arme werfen, vortrefflicher Mann? 3ch weiß, wie schnell fich ihr evelmuthiges Berg entzündet, mann Mitleid und Menschenliebe es aufforbern; ich weiß, wie fart 3hr Muth ift, eine fcone That zu übernehmen, und wie warm 3hr Gifer, fie zu vollenden. Meine neuen Freunde in Mannheim, von des nen Sie angebetet werben, haben es mir mit Enthufiasmus vorhergefagt, aber es war biefe Berficherung nicht nothig, ich habe felbit, ba ich bas Glud hatte, eine Ihrer Stunden fur mich zu nuten, in Ihrem offenen Unblid weit mehr gelesen. Dieses macht mich nun auch so breift, mich Ihnen gang ju geben, mein ganzes Schicffal in Ihre Bande zu liefern, und von Ihnen bas Glud meines Lebens zu ermarten. Noch binich menig ober nichts. In biefent Norben bes Geschmads werde ich ewig niemals gebeihen, wenn mich fonft gludlichere Sterne und ein griechisches Clima jum mabren Dichter erwarmen murben." Er hoffte von feinem Gonner Gulfe burch einen ober zwei Briefe an ben Bergog; und ba Dalberg zweniger

1782 Schwierigkeit in ber Art ihn zu Mannheim zu employiren, als in dem Mittel, ihn von Stuttgart weg zu bekommen " zu finden scheine, so gab er ihm in einer Beilage drei Gründe an die Hand, durch welche er bei seinem Fürsten "seine Entschwähung" bewirken sollte, indem diese vor der Hand nur als ein temporärer Ausenthalt beim Mannheimer Nationaltheater bargestellt würde.

Schiller erhielt auf biefen bingebenben Brief eine "gnabige" aber nicht befriedigende Antwort. Am 15. Juli ichrieb er bem Freiherrn wieber, und ergablt ibm, bağ er wegen feiner letten Reife nach Mannbeim vierzebn Tage in Arreft gesverrt worden, und baff er mit feinem Landesberrn begwegen eine berfonliche Unterredung ge= habt. "Wenn &. E. glauben, bag fich meine Ausfichten, zu Ihnen zu tommen, möglich machen laffen, fo mare meine einzige Bitte, folche zu beschleunigen. Warum ich biefes jest boppelt muniche, bat eine Urfache, bie ich kei= nem Brief anvertrauen barf . . . . " Beiter melbet ibm nun Schiller, bag fein Fiesto bis in die Mitte bes Auguft fertig werbe. Dann folgt bie merkwurbige Stelle: "bie Befchichte bes Spaniers Don Carlos verbient allerbinge ben Binfel eines Dramatifere, und ift viel= leicht eines von ben nachften Sujets, bas ich bearbeiten werbe." Dan fieht baraus, bag Schiller feinem talten und ungetreuen Gonner wenigftens Gins verbantte - bie Idee jum Don Carlos. -

Jener Brief scheint unbeantwortet geblieben zu sein. 1782: Inzwischen wurde bes Dichters Lage immer drückender und die Ungnade des Herzogs, der ihm vor seinem Arrest den. Degen persönlich abzugeben befohlen, immer entschiedener. Sein Dichtergenius, der den Borschlag, seinen Fürsten durch ein Lobgedicht zu versöhnen, mit Widerwillen von sich wies, konnte es in dieser Lage nicht mehr aushalten.

Aber auch auf Schiller's Charafter wirfte bas Digverhaltnig bes Geschickes zu feinem Rufe nicht vortheilbaft, und felbft in diefer Beziehung barf von feiner Flucht in die Welt, die fich nun vorbereitete, und von aller Roth, Die mit berfelben begleitet war, gefagt werben: "Es war ibm zum Beile, es rig ibn nach oben." Gin unbefannter, bisher wenig beachteter Zeitgenoffe schilbert bie Stimmung unseres Dichters in biefer Beriode als eine menschenfeinb= liche, und wendet auf ihn beffen eigene Worte an: " Die schonende Delikateffe des Umgangs machte einem gebiete= rifchen, entscheibenden Tone Blat, ber um so empfindlicher schmerzte, weil er nicht auf den außerlichen Abstand, worüber man fich mit leichter Mube troftet, fonbern auf eine beleidigende Boraussetzung ber perfonlichen Erhabenheit gegründet mar." Je gefrantter er fich vom Schickfale fühlte, um fo ftolger wurde ber junge Dichter; eine Schaar Bewunderer, aus unbedingten Freunden gebilbet, umgab ibn, und was nicht in biefen Ton einstimmte, schien ibm, weil es nicht im Augenblide für ihn war, wiber ihn zu

1782. fenn. Sein Rubm, meinte er, follte alle Sinderniffe, felbft Die Des außerlichen Fortkommens, auf einmal bestegen. Um biefer Wirkung nachzuhelfen, wurden fogar jene fleinlicheren Miteel, durch welche bie Ruhmsucht ben eigenen Namen auf Die Bahn zu bringen weiß, nicht verschmaht. So intereffant, ja fo uneigennütig Schiller's anonyme Selbstfrititen in mancher Beziehung erfcheinen, fo gang er fich von feinen Werken mochte ifoliren konnen, fobalb er fie ber Deffentlichkeit übergeben hatte, fo icheinbar kalt und parteilos fein Urtheil über fich felbst, wie bas eines fremben Runftrichters lautete, fo wurde bief gange Berfahren boch gewiß hauptfächlich von bem Beftreben veranlagt, von fich, als literarischer Berson, reben zu machen, und hinter bet Maste ber Unparteilichkeit verbarg fich Gigenliebe genug, und Absicht wie Gabe, bei einer Abrechnung von Tabel und Lob, ben Ueberichuf bes lettern geborig gel= tend zu machen. \* Daneben benütte er fein Repertorium, wie gleichzeitig die Anthologie, nicht nur fich felbft

<sup>\*</sup> Anonyme Selbstrezeusion ber Anthologie (Bei Boas II, 322): "Acht (Gebichte) an Laura gerichtet, in einem eigenen Tone, mit brennender Phantasie und tiesem Gesühl gefchrieben, unterscheiden sich vortheilhaft von den übrigen. Aber überspannt sind sie alle und verrathen eine allzuundasbige Imagination; hie und da bemerke ich auch eine schlüpferige, sinnliche Stelle in platonischen Schwulst verschleiert. Das Gebicht an Rousseau, die Elegie auf einen Jüng-

hervorzuheben, sondern literarische Feindschaft auf nicht 1782. ganz ungehäffige Weife zu üben. Co scheute er fich z. B. nicht, einen seiner edelsten Lebrer, vielleicht für eine unbebeutende Zurechtweisung Rache nehmend, auf eine hämische

ling u. f. w. enthalten ftarte, fühne und mahr poetische Buge. Bartlich , weich und gefühlvoll find bie Rindsmorberin , ber Triumph ber Liebe (mahrscheinlich auf . . . . . Beranlaffung ber Nachfeier ber Benus von Burger geschrieben ) an mein Taubchen, an Minna u. f. w. In einigen anbern, als g. B. bem Fragment an einen Moraliften , vorzüglich ben Raftraten und Mannern , ber Bergleichung , und einigen Ginngebichten fällt ein folüpfriger Wit und Betronische Unget auf. Einige barunter find launig und fatirifch . . . . boch febr oft ift ber Dig auch gezwungen und ungeheuer. Im Gangen find faft alle Gebichte ju lang , und ber Rern bes Bebankens wird von langweiligen Bergierungen überlaben und erftidt. . . . . Deffen ungeachtet hat biefe Sammlung manche ihrer Schwestern in Schatten gestellt, und zu munichen mare es immer, bag Deutschland mit feiner fchlechtern beimgesucht murbe . . . Diese Anthologie scheint fich jeboch, wenn fie bie Absicht hatte, jedermanniglich ju gefallen, fchlimm betrogen zu finden: benn ber barin herrschende Ton ift burchaus ju eigen , ju tief , ju mannlich , ale bag er uns fern auderfüßen Schwägern und Schwägerinnen behagen fönnte. "

Aufferbem baß Alles, was hier gefagt ift, beffer von einem Anbern gefagt worben ware, fieht man auch aus biefer Selbstbeurtheilung, wie in Sachen ber Boefie es so etwas gang andres ift um's Wiffen, als um's Können. 1782. und ungutmutbige Weise in einer literarischen Beurtheis lung zu verleten.

Wäre ber Dichter lang in biefer geistig gebrückten Lage geblieben, so hätten jene Unarten, welche balb in ber hohen Schule ber Weltweisheit verwischt wurden, die er in boppeltem Sinne, im praktischen wie im theoretischen durchzumachen sich genöthigt sab und gedrungen fühlte, leicht zu einem Charaftersehler verwachsen können, ben er freilich mit vielen Literaten getheilt hätte, welche Uebersmuth, Selbstlob und unedle Rache bis zum Ekel üben, ohne daß sie darauf benken, diese Jugendsünden durch unsterbliche Werke in Vergessenheit zu bringen.

Die Vorsehung forgte burch bas erziehende Schickfal dafür, daß an dem großen Geiste keine entstellende Mackel haften blieb. In dem Augenblicke, wo, wie er selbst später schrieb, noch der Ausspruch der Menge sein schwanskendes Selbstgefühl lenkte, wo das warme Blut des Jüngelings durch den freundlichen Sonnenblick des Beisalls munterer floß, wo tausend einschmeichelnde Ahnungen künstiger Größe seine schwindelnde Seele umgaben, und der göttliche Nachruhm in schöner Dämmerung vor ihm lag, hatte sie beschlossen, ihn zu enttäuschen, und reichte ihm anstatt des Taumelkelches der Lust und des Ruhms den Wermuthsbecher der Noth und der Entbehrung.

#### Shiller's glucht.

Seit achtzehn Monaten batte Schiller unter ben 1782. jungen Bewunderern feiner Mufe an dem Tonfunftler Anbreas Streicher, einem gebornen Stuttgarter, ber nur zwei Sabre junger war, als ber Dichter, einen gartlichen und aufopferungefähigen Freund gewonnen, und "burch seine reizende und anziehende Berfonlich= feit, bie gegen ibn nirgenbe etwas Scharfes und Abftogenbes bliden ließ," beffen gange Seele eingenommen. Diesem vertraute er unverholen ben Wiberwillen an, mit welchem er nach ber letten Mannheimer Reife fich Stuttgart wieder genabert hatte; er machte ihn auch zum Bertrauten von Dalbergs mabren ober vermeintlichen Berfpres dungen, er schwelgte mit ihm in ber lange nicht aufgegebenen Soffnung, bag ber am pfalgifchen Sofe, welcher im beften Einvernehmen mit bem württembergifchen ftanb, viel vermögende Mann, ber auch bem Bergoge ichon einen italienischen Gofpoeten von Mannheim zugefandt, feinen Lanbesberen barüber befanftigen werbe, bag bei Aufführung ber Rauber bas Stuttgarter Theater übergangen worben; er ichuttete feinen Unmuth über bie getäuschte Erwartung, wie über bie bemuthigenben Beisungen bes Bergogs in ben Bufen bes Freundes aus. Endlich theilte er ibm ben Entschluß mit, noch einmal heimlich nach Mannheim - zu

1782. reifen, und von bort aus bem Bergog idriftlich bargulegen. wie burch bas ergangene Berbot feine gange Exifteng vernichtet feb, und ibn um die Bewilligung einiger Bunfte gu bitten, bie er fur fein befferes Forttommen unerläß= lich glaubte. Die hoffnung ber Gemahrung ftuste fich auf bes Bergogs freundliches Berhaltnig ju Schiller's Bater, und auf die auch bem Sobne fo oft bezeugte Unabe und Bufriedenheit feines Fürften, unter beffen Augen er zum Anaben und Junglinge berangereift, von bem er etzogen worden mar, zu bem er weniger in einem Dienst= verhaltniffe, ale in ber Stellung eines Sohnes zum Bater zu fteben glaubte. Miglang aber auch biefer lette Berfuch, fo tonnte er freilich nicht mehr nach Stuttgart gu= rudfehren. Dann aber erwartete er wenigstens von Dalberg, welcher in ihm nicht mehr ben berzoglichen Unterthan zu icheuen batte, mit offenen Armen empfangen und fofort - ein Dichter, wie Er - als Theaterbichter in Mannheim angestellt zu werben.

Auch ein Gefährte zur Flucht war gefunden. Sein Freund Streicher hatte für folgendes Frühjahr eine Reise nach Samburg projektirt, um bei Bach die Musik zu studiezen; er verlegte dem Dichter zulieb seinen Plan mit der Mutter Einwilligung vorwärts. Der Vater Schiller durfte um die Sache nicht wissen, um nöthigen Falls sein Officierswort verpfänden zu können, daß er von dem Vorhaben bes Sohns nicht gewußt. Aber Schillers Mutter ward,

mit Gulfe der altern Schwester, die ganz auf Seiten des 1782. Bruders war, von Allem unterrichtet.

Die Ausführung Dieses Entschlusses wurde durch Die Umftanbe erleichtert und beschleunigt. Schon zu Anfange bes Monate August erblictte man in Stuttgart und ber Umgegend nichts als Borbereitungen zu bem feierlichen . Empfange bes Groffürften Paul von Rugland, und der Michte bes Bergoge Carl, feiner fconen jungen Bemablin. Um die Mitte Septembers trafen biefe boben Gafte ein und benachbarte Fürften mit einer Angahl von Fremben warteten ihrer. Die Prachtliebe bes Bergogs entfaltete fich in ihrem gangen Glange; aus ben Marftallen brangten fich -Buge ber herrlichften Pferbe, und prangten vor bie glanzenoften Equipagen gesbannt: aus allen Jagbrevieren bes . Landes waren fechstaufend Birfche in ben von Bachtfeuern umftellten Balb, ber bas Luftschloß Solitube umgibt, zu= : fammengetrieben worben; fie follten eine Anbobe binauf gejagt und gezwungen werben, fich in einen See zu ffurgen, in welchem fie aus einem eigens bazu erbauten Lufthaufe von den erlauchten Fürsten nach Bequemlichkeit erlegt wer= ) ben fonnten.

Allen folden Gerrlichfeiten verschloß sich bas Gemuth unfers Dichters; er fab in ihnen nur bie Mittel, seinem Rerfer unbemerft zu entfliehen. Die ganze Kraft seines Geiftes war auf bas neue Drama Fiesto gebrungt, bas noch vor ber Reise vollendet werden sollte. Nächte durch 1782. arbeitete er — benn auffer bem Blane war kaum bie Salfte bes Studes niebergeschrieben — aber am Morgen erheiterzen sich seine von Schlaflosigkeit erhipten Augen, wenn er ein schnes Stud vollendeter Arbeit übersah und seinem kunftigen Reisegefährten neue Scenen ober einen in ber Nacht entstandenen Monolog vorlesen konnte.

Unter ben zu Stuttgart angekommenen Rremben mar auch ber Freiherr von Dalberg und bie Gattin bes Regif= feure Meier vom Mannheimer Theater. Schiller martete bem erften auf und fah auch bie lettere ofters, aber er fcwieg gegen beibe. Er wollte, ba fein Entschluß gefaßt war, nicht burch 3meifel beläftigt, nicht burch Bemeife eines ungewiffen Erfolgs miberlegt werben. Mit ber Dann: beimer Freundin und Streicher besuchte er - benn bie Beit brangte - auch bas Elternhaus auf ber Solitube noch einmal. Die Sausfrau ericbien bebrudt vom Ent= foluffe bes Sobnes, über welchen fie fich nicht auffern burfte, ber unbefangene Bater gablte mit Bichtigfeit bie bevorftebenben Reftlichkeiten auf. Der Sohn verließ bie Gefellichaft mit ber Mutter und fehrte nach einer Stunde ohne fle mit rothen Augen gurud. Die große Luftjago follte, mit Schauspiel und Beleuchtung auf bem Schlosse, am 17ten September vor fich geben. Dieg entschied über ben Reiseblan ber Junglinge. Sie zogen bie Nachricht ein, bag an biefem Tage Schillers alte Brenabiere, bie ibn gut von Angesicht kannten, bie Thormache nicht haben

wurden, und so ward die Abreise von Stuttgart auf ben 1782. Abend bes 17ten September festgesett.

Die burgerliche Rleidung, hinter welche fich der Regimentsarzt versteden wollte, Wäsche und einige Bucher, barunter haller und Shakfpeare, waren allmählig von bem Freunde aus Schillers Wohnung hinweg gebracht worden; am letten Bormittag um zehn Uhr follte auch alles übrige gerüstet seyn. Aber der Dichter behielt sein Recht bis zur letten Stunde. Als Schiller von seinem letten Lazareth-besuche acht Uhr Morgens zurüdgekehrt war, sielen ihm beim Zusammensuchen der Bücher Klopstocks Oden in die Hande; eine Lieblingsode regte ihn auf; in dem entscheibenden Augenblicke sing er an zu dichten statt zu packen und der eingetretene und treibende Freund mußte vor allen Dingen die Ode und das frisch gedichtete Gegenstück anshören.

Am Nachmittag endlich war Alles in Ordnung; ein paar geladene aber gichtbrüchige Pistolen wurden, die eine in den Koffer, die andere in den Wagen gelegt; drei und zwanzig Gulden steakte Schiller, acht und zwanzig Streicher in die Taschen; zwei Rosser und ein kleines Clavier sasen hinter dem Wagen und um zehn Uhr Nachts rollte dieser von Schleichers Wohnung ab und dem Eslingerthore zu, dem dunkelsten von Allen, wo ein bewährter Freund Schillers, (war es Scharssein oder Rapss?) — als Lieutenant die Wache hatte. — Halt — Werda — Unterossieter heraus!

1782 Schallte es unbeimlich am Thore. "Doctor Ritter und Doctor Bolf, beibe nach Eflingen reifenb" - war bie Antwort ber Flüchtlinge, bie nun ungehindert an ber Lichtlosen Bachtftube bes Officiers, beren Fenfter weit offen ftanben, vorbei und mit beklommenen Bergen in's Rreie und auf Umwegen ber lubwigeburger Beerftrage gu Wie die erfte Unbobe binter ihnen lag, febrte fubren. ihnen erft Unbefangenheit und Sprache wieber. Mitternacht, als fie links von Ludwigsburg eine bobe Rothe am Simmel erblickten, und fobald ber Wagen in Die . Linie ber Solitude fam, glangte ihnen auf eine Deile Ent= fernung bas Schlog mit allen Rebengebauben im Schim= mer ber Beleuchtung wie eine Trenwohnung entgegen. In ber reinen Luft war Alles fo icharf umgrangt, baß Schiller feinem Befährten bie Elternwohnung zeigen fonnte. Ein unterbrudter Seufger, ein leifes "o meine Mutter" begleitete feine rafche Bewegung im Bagen.

## Ankunft in Mannheim. Usth. Frankfurt nud Oggersheim.

Gegen zwei Uhr Morgens hatten fie bie Station Engweihingen erreicht. hier war es, bag mabrend ber Raft fich bie Reisenben an Schubarts handschriftlichen Gebichten ergötten, und Schiller seinem Freunde "die Fürstengruft" vorlas, die der unglückliche Gefangene mit der Beinkleiderichnalle der nassen Kerkerwand eingegraben hatte. Nach
acht Uhr Morgens athmeten die Flichenden leichter; die
pfälzische Gränze war erreicht. Das düstere Gemüth
Schillers erheiterte sich. "Sehen Sie," rief er, zu seinem
Begleiter gekehrt, "sehen Sie, wie freundlich die Bfähle
und Schranken mit Blau und Weiß angestrichen sind!
Ebenso freundlich ist auch der Geist der Regierung!"

Abends neun Uhr waren die Reisenden in Schwezingen, und da Mannheim, als Festung, ihnen für diesen Tag verschlossen war, wurde hier übernachtet, und am andern Morgen die beste Kleidung aus den Koffern hervorgezogen, um sich durch scheinbaren Wohlstand Achtung zu verschaffen. Ihre Herzen waren voll Hoffnung: die Theaterdirection, die so viel Bortheil von den Räubern gezogen, konnte ihren Dichter nicht entbehren; Fiesko mußte noch in diesem Jahre ausgeführt werden; eine freie Einnahme, oder ein beträchtliches Honorar deckte nun auf lange alle Bedürsnisse.

Aber in Mannheim verbarg ber Theaterregisseur Meier sein Staunen nicht, ba er ben jungen Dichter, ben er in Feste und Zerstreuungen versunsen, zu Stuttgart in Gesellschaft seiner Frau bachte, als Flüchtling vor sich stehen sah. Der Weltmann widersprach nicht, nur bestärkte er ben jungen Freund, dem er mit seinem Begleiter für eine nahe Wohnung sorgte, und den er zu Tische behielt,

1782. in dem Borhaben, noch beute eine Borftellung an ben Bergog einzusenben, beffen Festlaune benütt werben muffe. Rach bem Effen feste fich Schiller im Rebengimmer an ben Schreibtisch und entwarf eine Buschrift an ben Berjog Carl, beren unzweifelhaftes Concept wir jest befigen. "Das Ilnglud eines Unterthanen und eines Cohnes" forieb er, "tann bem Fürften und Bater niemals gleichgultig febn. 3ch habe einen ichredlichen Weg gefunden, bas Berg meines gnabigften Berrn zu rubren, ba mir bie naturlichen bei schwerer Ahnbung unterfagt worden find." Der Brieffteller erinnert nun feinen Berrn an bas befannte Berbot und erklart, bag bie Berzweiflung ibn auf bie Flucht getrieben. Er glaubte es "feinen Talenten und ber Belt, bie fie ichatte, ichulbig zu fenn, eine Laufbahn fortzufeten, auf welcher er fein gewöhnliches Glud ju machen, und feinem burchlauchtigften Erzieher, ber erften Quelle feiner Bildung, Chre zu erwerben, Die gewiffefte Aussicht hatte."

"Da ich bisher," fahrt er fort, "nach bem Urtheil Anderer mich als den ersten und einzigen Jögling E. H. D. kannte, der die Augen der großen Welt angezogen hatte, so fürchtete ich mich um so weniger, meine Saben in Ausübung zu bringen, und sehte allen Stolz, alle Kräfte darauf, dasjenige Werf zu sehn, das den Meister lobte. Daß ich eine Laufbahn verlaffen soll, welche mir aufferdem, daß sie mein Einkommen um ein Großes vermehrt, den Weg der Ehre öffnet, siel mir allzuhart, als

baß ich nicht bas Lette gewagt haben follte, das herz 1782. meines durchl. Fürsten und Baters zu rühren. Ich mußte befürchten, in Strase zu fallen, wenn ich das Berbot überstreten und E. H. D. schreiben würde, barum bin ich hiersher geslüchtet, sest überzeugt, daß nur das Bild meines Unglücks dazu gehört, das herz E. H. D. zur Gnade zu lenken...."

Die hauptgebanken dieses Briefes hatte Schiller einem früheren schon am iften September abgesaften Schreiben entlehnt, das er an seinen Fürsten entworfen, aber wie es scheint, nicht abgeschickt hatte, und bessen Concept uns nun gleichfalls gerettet ift. Aus der Stelle, die seine vecuniären hoffnungen berührte, ersieht man, in welchen Täuschungen der Dichter sich bei seiner Anfunft in Mannheim noch wiegte.

Dieses Schreiben wurde einem Briefe an seinen Regimentschef, ben General Auge, ber die Sauptpunkte enthalten mochte, welche Streicher als Inhalt bes Schreibens an ben Gerzog selbst anführt, beigelegt und an diesen abgesendet. Nach zwei erwartungsvollen Tagen traf die mundliche Antwort des Gerzogs durch einen Brief des Generals ein, "daß, da Se. Gerzogl. Durchlaucht bei Anwesenbeit der hohen Berwandten jest sehr gnädig wären, Schiller nur zurucksonnen solle;" eine ziemlich trostlose Neußerung, die auf spätere Aufragen einfach wiederholt wurde.

1782.

Den Tag nach Schillers Eintreffen in Mannheim war auch Mabame Meier von Stuttgart zurückgekommen; biese sorgte recht mutterlich für ben Dichter. Ihre Angst, daß ihm nachgesetzt ober seine Auslieserung verlangt wers ben könnte, schlug Schiller mit seiner sesten und gerechten Zuversicht auf die Großmuth seines Herzogs nieder. Doch fand man es rathsam, daß der Flüchtling sich nicht öffentlich zeigte, und auf seine Wohnung und das Meierssche Haus beschränkt blieb.

In bem lettern bereitete fich jest bie Borlefung bes Riesto vor, und eines Nachmittags versammelten fich gegen vier Uhr auffer Iffland , Beil, Bed, mehrere Schauspieler; man feste fich um einen großen runden Tifch, der Berfaffer ichidte eine furze Erzählung ber Gefchichte voran und begann zu lefen. Sein treuer Freund Streicher feierte icon im Stillen ben Triumph, wie überrafcht biefe Leute, bie ben Dichter mit unverwandten Augen anfaben, über bie vielen iconen Stellen gleich in ben erften Scenen fewn murben ; er erwartete ben tiefften Ginbrud. Aber ber erfte Aft, unter größter Stille gelefen, arntete fein Zeichen bes Beifalls; taum mar er zu Ende, als Beil fich entfernte und bie Befellichaft fich über die Siftorie des Fiesto, ober über Stadtneuigkeiten unterhielt. Auf Die gleiche Beife erging es bem zweiten Aft, und weiter gebieh bie Borlefung nicht. Erfrischungen und ein Bolgenschieffen, zu bem auf ben Borichlag eines Schauspielers Anftalt getroffen wurde,

machten ihr ein Enbe. Alles verlief fich und nur Iffland 1782. blieb mit ben Freunden gurud. Deier aber gog ben jungen Freund Schillers, ber fich von feiner innerlichen Entruftung gar nicht erholen fonnte, in's Rebengimmer, und fragte: "Sagen Sie mir jest gang aufrichtig, wiffen Sie gewiß, baß es Schiller ift, ber bie Rauber gefchrieben?" Auf bie zwiefache betheuernbe Bejahung Diefer wieberholten Frage, und eine ftaunende Gegenfrage antwortete ber Schauspielbireftor: "Ich fragte - weil ber Fiesto bas allerschlechtefte ift, mas ich je in meinem Leben gebort, und weil es unmöglich ift, daß berfelbe Schiller, ber bie Ranber gefdrieben, etwas jo Gemeines, Elendes follte gemacht baben." Und babei blieb er. "Wenn Schiller wirklich bie Rauber und Fiesto gefchrieben, fo bat er alle feine Rraft an bem erften Stud ericbobft, und fann nun nichts mebr als lauter erbarmliches, fcwulftiges, unfinniges Beug berporbringen."

Aensferst verstimmt, nahm Schiller zeitig mit seinem Gefährten Abschied; erst zu Sause lüftete er seinen Aerger, über Reid, Rabale, Unverstand ber Schauspieler klagend. Wenn er nicht als Schauspielbichter angestellt, wenn sein Trauerspiel nicht angenoumnen werbe, so erklärteer sich entichlossen, selbst als Schauspieler aufzutreten, ind em eigentelich boch Riemand so beklamiren könne, wie er.

Um andern Morgen fuchte Streicher herrn Reier wieder auf, ber ihn mit bem Ausruf empfing: "Sie haben

1782. Recht! Flesto ift ein Meisterstud, und weit besser bearbeitet, als die Räuber. Aber wissen Sie auch, was Schuld daran ist, daß ich und alle Zuhörer es für das elendeste Machwert hielten? Schillers schwäbische Aussprache, und die verwünschte Art, wie er Alles deklamirt! Er sagt Alles in dem nämlichen, hochtrabenden Tone her, ob es heist: er macht die Thure zu, oder ob es eine Hauptstelle seines Helden ist!"

Dit ber froben Botichaft, bag bas Trauerspiel vor ben Ausschuß und balb auf bie Bretter fommen werbe, eilte, alles andre verschweigenb, ber Freund jum Freunde. Indeffen wurde, ba Baron Dalberg noch immer in Stuttgart verweilte, bem Rathe ber Freunde gemaß, Die immer noch ein Auslieferungsgefuch von Stuttgart fürchteten, nach wochenlangem Berweilen in Mannheim von ben beis ben Genoffen eine Reise über Darmftabt nach Frankfurt beschloffen und zwar eine Fugreife, ba ihr fleines Capital taum noch fur zwölf Tage reichte, und Schiller aus verfcbiebenen Grunben fich an bie Eltern nicht wenden fonnte. Streicher aber fchrieb an feine Mutter um einen Bufchuß von breißig Gulben. Das Unentbebrlichfte in ber Tafche. fchlugen bie Reifenden nach Tifche den Weg über bie Rheinbrude ein und trafen am andern Abend in Darmftadt ein, wo bie Reveille um Mitternacht ben armen, bem Rollen ber Trommel eben erft entflobenen Dichter unangenehm aus fei= nen Traumen ruttelte. Der beitere Morgen feste bie muben

 $I_{i}^{*}$ 

Kipe ber Freunde wieder in Bewegung; Schiller sühlte 1782. sich während des ganzen Marsches unwohl; nicht mehr ferne von Frankfurt mußte er sich, matt und erblaßt, unter Waldgesträuch in's Gras niederlegen. Streicher setzte sichneben ihn auf einen abgehauenen Baumstamm und hütete mit banger Freundessorge den schlummernden Dichter. Zwei Stunden lang störte die Ruhenden Niemand; endslich weckte ein den einsamen Fußsteig gehender Werbeofficier mit höslichem Gruße den Schläser, der gestärft erwachte. Beim Austritt aus dem Walde winkte ihnen das altersthimliche Frankfurt, und war in einer Stunde erreicht.

Die Armuth wies ben Freunden ihre Wohnung in Sachsenhausen an, wo der Mainbrude gegenüber Kost und Wohnung mit dem Wirthe Tag für Tag bedungen wurde. Das erste, was Schiller vom Schlase gestärft am andern Morgen unternahm, war ein Brief an Dalberg, den er, wie sein Freund Streicher sagt, "mit geprestem Gemüth und nicht mit trodenen Augen" schrieb.

"... Sobald ich Ihnen fage," steht in diesem Brief, "ich bin auf der Flucht, so hab' ich mein ganzes Schickfal geschildert. Aber noch kommt das Schlimmste dazu. Ich habe die nothigen Hulfsmittel nicht, die mich in den Stand setzen, meinem Miggeschick Arotz zu bieten... Ich ging leer hinweg, leer in Borse und hoffnung. Es konnte mich schamrath machen, daß ich Ihnen solche Geständnisse thun muß; aber ich weiß, es erniedrigt mich nicht. Araurig

1782. genug, daß ich auch an mir bie gebaffige Babrbeit beftatigt feben muß, bie jebem freien Schwaben Bachsthum und Bollendung abforicht." Und nun bittet er ben Gonner freimutbig um Unterftusung; er fann feinen Riesto vor brei Bochen nicht theaterfertig liefern, weil fein Berg fo lange be= Flemmt mar, well bas Gefühl feines Buftandes ibn ganglich von bichterischen Eraumen gurudrig. Run verspricht er fein Stud nicht nur fertig, fonbern auch wurbig auf jenen Ter= min zu liefern, bittet aber auch um gutigen Borichuf bes Breifes, benn er hat noch 200 fl. nach Stuttgart zu bezahlen; bas macht ibm mehr Sorge, als wie er fich burch bie Welt ichleppen foll; er bat fo lange feine Rube, bis er fich von ber Seite gereinigt bat. Am Ende bittet er nur um einen Borfdug von 100 Gulben. "Schnelle Gulfe ift Alles, mas ich jest noch benten und munichen fann." In feltsamem Borgefühle ber Antwort zeichnete er "mit entichiebe= ner Achtung," fo ziemlich bas Wenigfte, was man einent vornehmen herrn geben fann, "als feiner Ercelleng mahr= fter Berebrer Ariebrich Schiller."

Die schwerste Last war mit biesem Schreiben von seinem Gerzen gewälzt. — Sein Auge, erzählt Streicher, wurde seuriger, seine Gespräche wurden belebter, seine Gebanken, bisher immer mit seinem Zustande beschäftigt, wendeten sich jest auch auf andere Gegenstände. Auf der Mainbrucke übersahen die Freunde mit Lust die abgehenden und ankom=menden Schisse; der heiterste Abendhimmel spiegelte sich im

gelben Strom. "Schiller's überftromenbe Einbildungefraft 1782. gab bem geringften Begenftand Bebeutung und mußte bie fleinfte Nabe an bie weiteste Entfernung zu fnupfen." Mit ber Beiterfeit bes Gemuthe febrte bem gang vom Beifte Abhängigen auch die Efluft wieder; vor allem aber bas Bedürfniß zu produciren. Nach einer leichten Abendmablzeit ließ fich aus feinem Schweigen, aus feinen aufwarts : gerichteten Bliden mahrnehmen, daß er über etwas Unge= wohnlichem brute. Sein Freund betrachtete ihn mit einer beiligen Scheue und verbielt fich so ftill als möglich. Erft am andern Abend entbedte ibm Schiller, bag feit ber Abreise von Mannbeim seinen Geift ein burgerliches Trauerfpiel "Louise Millerin" beschäftige; und ichon nach vierzehn Tagen waren ganze Scenen von "Rabale und Liebe" niedergeschrieben. Den Blan zu biefem Stude batte er, nach ber Berficherung feiner Schwagerin, fcon im Militararrefte ju Stuttgart entworfen. Dort find jebenfalls die Motive bes Stude zu fuchen und leicht zu finden.

Am britten Morgen, bei Besichtigung ber Stabt Frankfurt, besuchten bie Freunde auch einige Buchläben. In einem berfelben fragte Schiller, ber die Maske bes Dr. Ritter seit der Barriere von Stuttgart nicht abgelegt hatte, nach dem Absahe der Räuber. Die Antwort siel so günstig aus, daß der Berfasser, in freudiger Ueberraschung, sein Incognito brach, und von dem Buchhändler mit. staunenden, zweiselnden Augen gemessen wurde. Getröstet kehrte

1782 ber Gludliche nach Saufe. "Muth und Selbstgefühl," fagt feine Schwägerin, "waren ihm zurudgekehrt, und die Ahnung, daß sein Name die Bühnen Europa's füllen werde, trug ihn, gleich einer sanft einhüllenden Wolke, über die düftre Gegenwart hinweg."

Inzwischen war die Bost einigemal vergeblich besucht worden, und erst am fünsten Tage strecke man ihnen bas an Dr. Ritter überschriebene Paket entgegen. Es waren Freundesbriefe aus Stuttgart, die zur größten Borsicht riethen, bekleibet von einem Briefe Meiers. Mur diesen nahm Schiller unerbrochen nach Sachsenhausen zurück und wollte hier allein die angenehme Nachricht, die er erwartete, herauslesen. Zu Ende mit dem Schreiben blickte er gevankenvoll durch das Fenster hinad auf die Mainbrücke, und nur sein verdüstertes Auge, seine veränderte Farbe fündigten die getäuschte Hoffnung an. Endlich sprach er. Dalberg leistete den Borschuß nicht, weil Fiedso in dieser Gestalt für das Theater undrauchdar sen; bevor er sich weiter erklären könne, musse erst die Umarbeitung vorgenommen seyn.

Der Freund bewunderte in diesem kristschen Ausgenblicke die Mäßigung und den Anstand Schillers über eine solche Bersagung. "Er bewies auch hierin sein reines, hobes Gemüth. Er ließ nicht die geringste Klage hören; kein hartes oder heftiges Wort kam über seine Lippen: ja nicht einmal eines Ladels wurdigte er die erhaltene

Antwort." Noch immer baute er einige hoffnung auf feinen 1782. Fiesto; um wohlfeiler leben ju tonnen, beichloß er fich Mannheim und ben bortigen bulfreichen Freunden wieber zu nabern. Aber bie armen Wanberer waren nach Frantfurt gebannt; "benn bei jedem Griff in ben Beutel mar icon fein Boden erreicht." Die von Schleichere Mutter erbetene Gulfe war auch noch nicht eingetroffen. In bet Roth fucte Schiller ein ziemlich langes, balb barauf verloren gegangenes Gebicht "Teufel Amor," hervor, mit welchem er felbft fehr zufrieben ichien und bas ber Freund ichon aus wiederholter Borlefung fannte. Damit ging Schiller zu einem Buchbanbler, vielleicht bemfelben, ber ibn geftern bewundert batte: - aber er fam gang miß= muthig gurud, benn er hatte fünfundzwanzig Gulben ver-. langt und ber Kramer nur achtzehn geboten; Schiller aber wollte lieber Noth leiben, als feine Boefie an einen Anider, ber fie nicht schätte, weamerfen.

Endlich kamen die breißig Gulden für Streicher an, als der Reichtum der Berbrüderten nur noch in Scheibesmünze bestand. Der aufopfernde Freund verzichtete auf seinen Samburger Plan; schon am andern Morgen suhsren beide auf dem Markschiffe nach Mainz, bewunderten am andern Tage als Fuswanderer "den ächt deutschen Gigensun, mit welchem Abein und Main auch vereinigt die blaue und gelbe Farbe getrennt halten," stärften sich in Nierenstein mit dem Wein der Ritterromane, dessen

1782. Ruf fie größer fanden, als feinen Geschmad, und beffen Kraft sie als einen wahren "Gerzenströster" erft erkannsten, als er ihre muden Füße im Freien wieder bestügelte, und kamen endlich, die lette Station zu Wagen, in Worms an.

Bier beschied fie am andern Morgen ein Brief Meiers nach Dagersbeim in die Berberge zum Biebhof, wo fie Nachmittage mit bem Meier'schen Chepaar und zwei Berehrern bes Dichtere zusammentrafen. erhielt von Meier bie Berficherung, bag ber Fiesto un= bezweifelt aufgenommen werbe, fo balb er um mehrere Scenen abgefürzt, und ber fünfte Aft gang beendigt fen. Schiller fab fein auf Dalberg gefettes Bertrauen burch neue Ausflüchte vereitelt. Dennoch ließ er feine Spur von Empfindlichfeit bliden. "Mit ber freundlichen, mann= lichen Art, Die ihm im Umgange gang gewöhnlich war," leitete er bas Gesprach auf Bestimmung bes Orts, wo er bas Stud am rubiaften ausarbeiten fonnte, und Dagers= beim felbit, nur eine Stunde von Mannheim gelegen, wurde bazu am tauglichsten befunden. Die von Dadame Meier bem Reifenben bebandigten Briefe von Stuttgart empfahlen noch immer die möglichfte Berborgenbeit. Schiller murbe begwegen fofort auf's Neue umgetauft, por bem Wirthe mit Doctor Schmidt angerebet und als folder inftallirt, indem Roft und Wohnung auch bier auf ben Tag bedungen warb.

Der Abend trennte die Gesellschaft. Am andern 1782. Morgen kam Kosser und Clavier aus Mannheim. Die nächsten acht Tage verließ Schiller, ganz mit seinem bürgerlichen Trauerspiele beschäftigt, das seinem Dichterzgeiste keine Ruhe ließ, nur auf Minuten das Zimmer. Sein Freund versüßte ihm die langen Herbstabende mit Clavierspiel, denn er wußte von Stuttgart her, daß die Musik alle Affecte in ihm in Bewegung zu setzen verzmochte. Wie erwünsicht war es ihm, "seine Begeisterung unterhalten, und das Zuströmen der Gedanken dem Dichter erleichtern zu können." Schiller aber richtete schon am Wittagstische mit der bescheidensten Jutraulichkeit die Frage an ihn: "Werden Sie nicht heute Abend wieder Clavier spielen?"

Gleich ber Entwurf bes neuen Stückes war auf die eigentliche Persönlichkeit der Mannheimer Schausvieler ansgelegt, und die Freunde freuten sich im Boraus, wie naivedrollig Herr Beil den Musicus Willer darstellen werde. Inzwischen trat dem Dichter der Plan immer bestimmter hervor, und er ruhte nicht, bis die Gestalt des Ganzen zum Boraus entschieden war. Erst nach Wochen konnte er die gewünschten Beränderungen im Fiesko vornehmen, ohne daß er jedoch über den Schluß mit sich einig zu werz ben vermochte; denn in der Geschichte ertrinkt der Helb durch einen untragischen Jusall. Nur die Nothwendigskeit trieb ihn nach einem Monate zur Bollendung.

1782.

Der Aufenthalt in Dagersbeim batte wenig Angenehmes für ben Dichter; bie flache Gegend fagte bem an Bebirge gewöhnten Burttemberger nicht zu; fein rauber Birth qualte Frau und Tochter, Die fanft und freundlich maren, mit feiner beftigen Gemutheart. Rur ber Rramer bes Orts. Dergin mit Namen, befag einige Bilbung; er trieb Politif, Literatur und Aufflärung bes Landvoltes jum Rachtheile feines Sanbels, um ben er fich, bei eini= gem Bermögen, wenig bekummerte; fein Gemuth war von ber edelften Art, und eine große Beicheibenheit machte feinen Umgang angenebm. Diefer Mann mar burch einige Blatter ber verworfenen Recenfion bes Riesto und ber Stiggen gur Millerin, welche ber Wirthin in Die Sande fielen, auf ben inn= gen Fremben aufmertfam geworben, benn bie Frau hatte bem Sanbelsmanne, bei welchem fie burch ein geliehenes Buch manchmal Troft für ihre häusliche Leiden fuchte, Die Da= nuscripte, beren Sprache ibr gang neu mar, mitgetheilt; er aber brachte ben Fund ju feinem Freunde, bem Rauf= mann Stein in Mannheim, ber eine febr reizenbe, und in ber schönen Literatur bemanberte Tochter batte. Streither war an biefes Baus empfohlen und bas ichone Dab= den fcmeichelte ihm fein Bebeimniß ab, in bas fofort auch herr Dergin gezogen murbe, ber bie Befanntichaft bes jungen, und boch ichon fo berühmten Mannes, unter Gelobung ber tiefften Bufriedenbeit machen zu burfen bat. Seine Freundschaft war für Schiller in ben trüben,

nebligen Novemberabenden eine mahre Erquidung, und 1782. Dauerte auch in den nachftfolgenden Sahren noch fort.

## Das Gericht über Sieske.

Endlich war, in ben ersten Tagen bes November. Riesko für bas Theater umgearbeitet, und ibm ber tragifche Schluß gegeben, ber fich am nachften an bie biftorifche Bahrheit anschloß. Rurg guvor hatte Streicher, ba mit bem October bie fleine Baarichaft zu Enbe ging, um ben Reft feines Samburger Reisegelbes an bie Mutter gefehrieben. Das alles follte Dalbergs Bonorar erfeten. Rubia und zufrieden ging begmegen Schiller nach ber Stadt, um Herrn Meier bas fertige und in's Reine geschriebene Da= nufcript einzuhandigen, benn er glaubte nun bem Enbe feiner Bedrangniffe entgegen zu feben. Da jedoch auf Meiers Mittheilung acht Tage lang feine Nachricht von Dalberg einlief, fo entschloß er fich, an biefen falten Gonner, ber fich feither fo wenig um ben Dichter ber Rauber befummert hatte, daß er ihm erft feinen Aufenthalte= ort melben mufite, am 16. November von Oggersbeim aus zu schreiben und ihm zu fagen, "wie er feit acht Tagen in ber größten Erwartung lebe, wie Ge. Ercelleng ben Fiedto befanden!"- "Es follte ein ganges, großes Gemalbe bes mirfenben und gefturaten Chrgeiges werben." Damit mochte ber Theaterbireftion,

meinte er, bem Schauspieler und Zuschauer schon ein Ziemliches zugemuthet senn. Freilich: burfte er das Stud ohne Rudsicht auf den Theaterzweck, nach seinem Sinne herausgeben, so wurde es durch die herausnahme einer einzigen Episode in ein einfacheres Theaterstud zusammensschmelzen. — Am Schlusse des Briefes bat er, wenn nicht um eine Entscheidung über die Theatersähigkeit, doch um das Urtheil des Dramaturgisten.

Am Abende biefes Tages, als Schiller mit feinem Befahrten über die Schwelle bes Meier'fchen Saufes zu Mann= beim trat; fand er bie bortigen Freunde in ber größten Befturgung. Bor faum einer Stunde mar ein murttembergifcher Officier bei ihnen gewesen, ber fich angelegentlich nach bem Dichter erfundigt hatte. Allen schwebte Schubarts Schicksal vor der Seele, und mabrend bie Gefahr befbrochen murbe, flingelte es an ber Sausthure; Schiller rettete fich mit Streicher burch eine Tapetenthure in bas anftogenbe Cabinet. Gin Befannter bes Saufes tritt ein, und melbet erschroden, bag ber Officier auch auf bem Raffeehause fehr forglich nach Schillern gefragt, er ibm aber barauf zur Antwort gegeben babe, bag Schiller langft nach Sachfen abgereist fen. Die Geflüchteten famen aus ihrem Berftede bervor, aber nach Oggerebeim gurudgutehren, ichien fo wenig rathfam, als in Mannheim zu bleiben. Enblich ichaffte eine besonnene Frau Rath. Da=

· Curioni, die Auffeberin im Balais bes Pringen

von Baben, erbot sich mit ber anmuthigsten Gute, die 1782 Freunde, so lange die Gefahr dauerte, bort zu verbergen. Hier wurde ihnen ein geschmackvolles Aspl angewiesen, und sie befanden sich in einem Zimmer, das mit Lebruns Alerans berschlachten in Kupserstichen geziert war, ganz vortrefflich. Am andern Morgen wagte sich Streicher aus dem Palast, und erfuhr durch den für die Freunde treulich besorgten Meier, daß der Ofsicier keine Aufträge an das Gouversnement gehabt, und schon am vorigen Abend abgereist sen.

Erst nach Schillers Entfernung löste ein Brief seines Baters bas Rathsel. Der Frembe war ein akademischer Freund Schillers, ber Lieutenant und Abjutant von Rosferit (nicht Kosewit)\*, ber auf einer Reise ben alten Bekannten argloser Weise aufsuchen wollte.

Die Lage bes burch eine, zwar unnöthige, Angst gewarnten Dichters schien inbessen so unsicher, bağ unter Bustimmung aller anwesenben Freunde von ihm beschloffen wurde, sobalb ber Fiesto angenommen ware, nach Sachsen, ober eigentlich Franken, zu reisen, wo die Borfehung für eine neue Zufluchtsstätte bes Landesstüchtigen

<sup>\*</sup> Im wurttembergischen Militar erscheinen zwei herrn von Roserit; ber altere, wahrscheinlich hier gemeinte, ftarb als Generallieutenant, ber jungere als Oberst ober Oberst lieutenant; natürlicher Sohn eines herrn von R. war der berüchtigte Berschwörer Lieutenant Roserit, ber, begnabigt, feine Schande nach Amerika trug, und bort gestorben ist

1782. geforgt batte. Gine eble Dame, Die Freifrau von Boljogen, von beren brei auf ber Atabemie ftubierenben Gobnen fich ber altefte, Wilhelm von Bolgogen, fpater auf's innigfte an ben Dichter anschloß, war mit bem jungen Schiller ichon in Stuttgart naber befannt geworben, und nabm auch jest innigen Antheil an feinem Schickfal. lebte, Mutter von vier Sohnen und einer Tochter, in beichrantten Glucksumftanben, auf ihrem Familiengute Bauerbach, eine Stunde von Meiningen, wo fie fich ein fleines Saus gefauft hatte, ba bas But mit ber Berrichaftswohnung bem alteren Bruber zugefallen mar. Schiller Dieser mutterlichen Freundin nach seinem Arrefte ben Borfat, von Stuttgart zu entflieben, anvertraut batte, bot biefe ihm icon bamals bie Berborgenheit ihres ein= fanten Aufenthalts in bem abgeschiebenen Balbthale an. von welcher ber bedrangte Dichter jest Gebrauch ju machen, und fich an Frau von Wolzogen begwegen zu wenden befolog. "Babrend bas Bobl ihrer eigenen Gobne in bes Bergogs Sand lag, magte fie viel, wenn fie ben Berfolgten in ihr Saus aufnahm, aber ihre großmuthige Freundschaft berechnete nicht."

Sobald ber Dichter biefen Entschluß gefaßt hatte, regte sich bie schmerzliche Schnsucht, die Seinigen noch einmal zu sehen, in ber Seele bes Berbannten. Sichtbar ift die Bewegung in dem Briefchen, bas er am 19. Nov. ber Post anvertraute: "Beste Eltern," schrieb er, "ba ich

gegenwärtig zu Mannheim bin, und in fünf Tagen auf 1782. immer weggebe, fo wollte ich mir und Ihnen noch bas Bergnugen bereiten, uns noch zu fprechen. Seute ift ber 19., am 21. bekommen Sie biefen Brief, wenn Sie alfo unverzüglich von Stuttgart weggeben, fo konnten Sie am 22. ju Bretten im Boftbaufe febn, welches ungefahr halbwegs von Mannheim ift, und wo fie mich antreffen. 3ch bente, Mama und die Christophine konnten am füglichsten, und zwar unter bem Bormanbe, nach Lubwigs= burg zu Bolgogen zu geben, abreifen. Rebmen Sie bie Fischerin Bolgogen auch mit \*, weil ich beibe auch noch, vielleicht zum lettenmale, bie Bolgogen \*\* ausge= nommen, fpreche [b. b. fprechen mochte]. 3ch gebe Ihnen ein Carolin Reisegelb, aber nicht balber \*\*\* als zu Bret= ' An ber schnellen Befolgung meiner Bitte will ich ten.

<sup>\*</sup> Die Fischerin Wolzogen gibt feinen Sinn. Schiller hat entweder geschrieben: die Fischerin und Wolz
zogen, oder: die Fischer und die Wolzogen. Wer
ist nun diese Fischer oder Fischerin, die Schiller vielleicht zum lettenmale so gern gesprochen hatte? Fischer
war der Wittwenname der Hauptmannsfrau, bei der er
in Stutigart zulest gewohnt hatte, der Name Laura's.
Wir entscheiden nichts.

<sup>\*\*</sup> Die Brüber Wolzogen. Er bachte babei an Bauerbach.

Schiller, burch feine Meisterwerke ein Gefetgeber unferer Spruche, entwohnte fich fehr fpat ber schwähischen Brovincialismen, wie auch feine vier erften Dramen beweifen.

1782 ertennen, ob Ihnen noch theuer ift - Ihr ewig bantbarer Sohn Schiller."

Ob diese Zusammenkunft, zu welcher der gute Sohn und Bruder den letten Pfennig hergeben wollte, bewerkstelligt worden ist, bezweiseln wir. Streicher schweigt ganz davon. Inzwischen war nach fünf Tagen nach keine Antwort von Dalberg da, und erst gegen Ende Novembers solgte der lakonische Entscheid: "daß dieses Trauerspiel auch in der vorliegenden Umarbeitung nicht brauchbar sen, solglich dasselbe auch nicht angenommen oder etwas dafür verzütet werden könne."

Schiller fühlte sich in allen seinen Hoffnungen burch viese Abweisung betrogen, ja zerschmettert. Es war klar: ber engherzige Hösling, ber ben Dichter für sein Theater gerne ausgebeutet hätte, zog sich mit bem Augenblicke von ihm zurück, als ihn Schillers Ungnade bei seinem Hose, und ber Rus eines Rebellen, ben sich ber Dichter in höheren Kreisen erworben hatte, bei Fürsten und Standesgenoffen compromittiren konnte; er war zu seige, dieß dem Dichter rund herauszusagen, und zu geizig, ihn trotz seines Reichthums, aus eigenen Mitteln zu unterstützen. Der mischandelte Dichter aber war zu ebel und zu stolz, um sein Gefühl über eine solche Behandlung zu verrathen. Er begnügte sich gegen ben Ueberbringer der abschlägigen Antwort, Herrn Meier, zu äußern: er habe es sehr zu bedauern, daß er nicht schon von Frankfurt aus nach Sachsen gereist seh.

Ein Jahr später erhielt er aus den Theaterprotokol: 1782. Ien die genugthuende Ueberzeugung, daß im Ausschusse ber größte Schauspieler auf seiner Seite gewesen war. Hier fand sich Iflands Borschlag eingezeichnet, "obewohl dieses Stück für das Theater noch einiges zu wünschen lasse, auch der Schluß desselben nicht die gehörige Wirtung zu versprechen scheine, so sen dennoch die Schönsheit und Bahrheit der Dichtung von so ausgezeicheneter Größe, daß die Intendanz hiermit ersucht werde, dem Berfasser als Beweis der Anerkennung seiner außerordentslichen Berdienste eine Gratisication von acht Louisd'or verabsolgen zu lassen."

Streichers Reisegelb war verbraucht, und auch ber Gebanke peinigte ben Unglücklichen, daß vieser Freund in sein boses Schickfal verstochten, daß er aufgeopfert sen, benn im Augenblick war an keinen Ersatz zu benken. Was Schiller für sich selbst thun konnte, war, daß er auf ber Stelle dem Buchhändler Schwan seinen Fiesko antrug. Dieser bewunderte die Dichtung; aus Furcht vor den Nachbruckern jedoch glaubte er den gedruckten Begen nicht höher honoriren zu konnen, als mit einem Louisb'or. Aber auch dieses Honorar scheint nicht auf der Stelle stüffig geworden zu senn, denn da die Freunde sich in Oggersheim aufgezehrt, und der Dichter in der Noth selbst seine Uhr verkauft hatte, mußten sie beschlossen, ver verzehn Tage auf Borg leben, und es ward beschlossen,

1782 baß Streicher schon jett nach Mannheim ziehen sollte, wo er vor der hand sich fortzubringen gedachte; so daß Schiller die letten traurigen acht bis zehn Tage allein zu Oggersheim verblieb.

Kur ben Fiesto, welchen er feinem Lehrer Abel in Stutt: gart wirmete, erhielt er mit eilf Louisb'or nur gerabe foviel als zur Tilgung feiner Birthebausschuld, zur Anschaffung unentbehrlichen Gerathes und zur Bauerbacher Reife nothdürftia binreichte. Um fich nicht auf ber Mannbeimer Boft zeigen zu burfen, follte Schiller von Meier und einigen Freunden in Oggerobeim abgebolt werben. Diese fanden ibn über bem Baden feiner wenigen Sabfeligfeiten beschäftigt, und, nachdem alles entschieden mar, unerwartet rubig und gefaßt. Bei einer Alasche Bein, bie er reichen ließ, erwarmten fich bie Bergen, bann fuhr man in tiefem Schnee nach Worms, wo fie im Bofthaufe von einer mandernden Truppe die Ariadne auf Naros Die Mannheimer Schauspieler lachten aufführen faben. über biefe Armseliakeit, benn ber Theaterbonner murbe mittelft eines Sades voll Rartoffeln hervorgebracht, ben man in einen großen Buber ausschüttete. Schiller aber erblictte ben Tempel ber Mufe überall, und fab, in fich verloren, mit ernstem, tiefen Blick auf bas Theater, ale batte er Aehnliches nie gefeben, ober follte es zum lettenmale ichauen.

Mach bem Abendeffen fchieben bie Mannbeimer Freunde

und mit ihnen Streicher von bem Dichter, jene unbefangen 1782. und redfelig, wie fie benn auch nachher über feine leicht: finnige und unbegreifliche Flucht ohne Schonung urtheilten, und zu fpat baran bachten, burch welche Bequemlichfeiten ibm die barte Winterreise batte erleichtert werden Sie, Die an feinem Ruhm auf ben Brettern fonnen. gezehrt, wollten jest nicht begreifen, bag Schiller lieber Boet fenn mochte, ale ein Argt mit guter Braris. Iffland brachte fie auf murbigere Bedanten.

Streicher hatte fur feinen geliebten Freund beim Abichied feine Worte; feine Umarmung murbe gewechselt; ein ftarfer, lauger Sandedruck mar bas einzige Zeichen ber Liebe, mit dem fie ichieden. Aber noch nach funfzig Jahren erfüllte es jenen mit Trauer, wenn er an ben Augenblid gurudbachte, in welchem er ein mahrhaft fonigliches Berg, Deutschlands ebelften Dichter allein und im Unglud hatte gurudlaffen muffen.

## Aufenthalt in Bauerbach.

Als Schiller an einem Decemberabende Des Jahres 1782 unter ten Ruinen bes alten Schloffes Benneberg aus tiefem Schnee Die Lichter ber gerftreuten Saufer ichimmern fab, Die das Dorfchen Bauerbach bilden, fühlte er fich, nach einem Briefe an Schwan (8. Dec.), "wie ein Schiffbruchiger, ber fich mubfam aus ben Wellen gefämpft

hat," und ganz in der Berfassung, seiner Seele zu leben; er wollte den Winter über nur Dichter seyn, dann aber ernstlich und für immer zum Studium der Medicin zurückschren. Eben so glücklich und vergnügt schried er seinem Freunde Streicher unter gleichem Datum: "Das haus meiner Wolzogen ist ein recht hübsches und artiges Gebäube, wo ich die Stadt gar nicht vermisse... Ich kam Abends hierher (Sie müssen wissen, daß es von Frankfurt aus fünfundvierzig Stunden war), zeigte meine Briefe auf, und wurde heimlich in die Wohnung der herrschaft abgeholt, wo man Alles ausgeputzt, eingeheizt und schon herbeigeschasst hatte. Gegenwärtig kann und will ich keine Bekanntschaften machen, weil ich entsetlich viel zu arbeiten habe: Die Ostermesse mag sich Angst darauf seyn lassen."

So genügfam hatte den guten Dichter das Elend gemacht; denn in der That war er aus dem gefegneten Schwaben und den lachenden Cbenen der Pfalz in die karge Natur unwirthlicher Berge versetzt, in eine Gegend, die, wie sein nachmaliger Schwager Reinwald in Meiningen sich ausdrückt, mehr der Stelle gleicht, wo Ixions Rad sich immer an Einem Orte umdreht, als einer Dichterinsel. — "Aber der Hauch der Freiheit," schreibt Schillers Schwägerin, "war Schillern wohlthätig, und seine Phantasie gesiel sich in den Vildern der Einöde zwischen den schrossen."

1783. Bor allen Dingen bachte er barauf, seine Mann=

heimer Angelegenheiten zu ordnen. Schwan follte ben 1783. Druck seines Fiesko beschleunigen, und zu dem Ende in vierzehn Tagen Borrede und Zuschrift haben; eine Anweisung an Streicher sollte die Zeche auf dem Biehhofe, so wie andere ausgelegte Kleinigkeiten berichtigen. Sobald sich seine Aussichten verschönerten, wollte er an diesen Freund thätig benken. So zeigte er sich in allen seinen Verhältnissen höchst ehrenhaft.

"Ein halbes Jahr," erzählt uns feine Biographin, "lebte er größtentheils mit fich und ber Natur, unbefannt und un= erkannt von Seiten bes Beiftes, in ben rauben Umgebun-Ein einziger Freund in Meiningen, Reinwald, ber aen. in ber Folge fein Schwager wurde, fannte bie Lage bes geheininifvollen Fremdlings; biefer, ale Bibliothefar, verforgte ihn mit Buchern, und befuchte ihn auch zuweilen. Mit bem Bermalter bes Guts fpielte er Schach und machte oft Spaziergange mit ihm. Auf einer biefer Wanderungen burch die Balber hatte er eine sonderbare Ahnung, die ihm immer merkwürdig blieb. Auf bem unwegfamen Pfabe burch ben Tannenwald, zwischen wilbem Geftein, ergriff ihn bas Befühl, baß hier ein Tobter begraben liege. Rach wenigen Momenten fing ber ihm folgende Berwalter bie Grzählung von einer Morbtbat an, Die auf biefem Plate vor Jahren an einem reifenden Fuhrmanne verübt wurde, beffen Leichnam bier eingescharrt fen."-

## Lotte von Wolzogen und ber Bichter.

1783.

So lebte Schiller, nur in der farbigen Region ber Dichtung Luft und Abwechslung findend, auf seiner literarifchen Wartburg, in poetifche Arbeiten und Entwurfe vertieft, boch nicht gang obne Sehnfucht nach ber gefelligen Welt. Zwar hatte er sich in biefer arg betrogen gefunden, und die Erfahrungen, die er gemacht, batten ihm gegen Streicher in bem angeführten Briefe bie bittere Meußerung abgepreßt: "wenn man bie Menschen braucht, fo muß man. ein S ..... t werben, ober fich ihnen unentbehrlich machen, Eines von Beiben ober man finkt unter." Und bennoch verlangte ihn in feiner Ginfamkeit balb wieber nach biefen Menschen. Als baber im Januar 1783 feine mutterliche Freundin, Frau von Wolzogen, mit ihrer Tochter Charlotte von Stuttgart, mo fie ihrer Gobne wegen wohnte, auf furge Beit nach Sachsenmeiningen fam, und auch einige Tage in Bauerbach verweilte, flog ihr fein ganges Berg entgegen, und als fie fich wieber auf ein anberes But in ber Wegend entfernt hatte, fchrieb er ihr unter anberm am 4. Januar: "Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir felbft geftoblen. Es gebt une mit großen lebhaften Entzudungen wie bemienigen, ber lang in bie Sonne gefeben. Sie fteht noch vor ihm, wenn er bas Auge langft bavon weggewandt. Er ift fur jebe geringere Strahlen

verblinbet. Aber ich werbe mich wohl huten, diefe ange= 1783. nehme Taufdung auszulbichen. Auf Die Befanntichaft Ihres Freundes freue ich mich als auf einen zu machenben Kund. Sie glauben nicht, wie nothig es ift, bag ich eble Menschen finde. Diefe muffen mid mit bem gangen Be-Schlechte wieber verfühnen, mit welchem ich mich beinab' überworfen batte. Es ift ein Unglud, meine Befte, bag gutherzige Menichen fo leicht in bas entgegengefeste Enbe geworfen werben, ben Denfchenhaß, wenn einige un= würdige Charaftere ihre warmen Urtheile betrugen. Berabe fo ging es mir. 3ch hatte bie halbe Welt mit ber glubenb= ften Empfindung umfaßt, und am Ende fand ich, bag ich einen Cieklumpen in ben Armen habe." Der Freund, auf ben er fich freute, icheint ein Brediger in Ballborf, bem Stammaute ber Familie, gewesen zu fenn, mo fich Fran von Bolgogen bei ihrem Bruber, bem Dberhof= meifter von Marschalf aufhielt und von Schiller balb barauf befucht murbe. Als er wieber zu Saufe mar, fdrieb er ihr am 10. Januar: "Es ift fchrecklich, ohne Menschen, ohne irgend eine mitfühlenbe Seele zu leben; aber es ift auch ebenso fdredlich, fich an irgend ein Berg gu bangen, wo man, weil boch auf ber Welt nichts Bestand bat, nothwendig einmal fich losreißen und verbluten muß. 3ch falle in eine buftere Laune und muß abbrechen."

Diefe leibenschaftliche Stimmung bes Junglings gegen eine alte Frau mußte unnaturlich erscheinen, wenn wir

10

1789. nicht mußten, daß eine feimende Reigung zu ber lieben8= wurdigen Tochter, Die ichon in Diesem Briefe gutraulich "bie gute Lotte" von ihm genannt wird; babinter verborgen mar. Aur baraus erklärt fich auch bas feinbliche Mißtrauen, bas fich vorübergebend feiner plotlich gegen die edle Freundin bemächtigen konnte, fo bag er, als Frau von Wolzogen wieder einen Augenblick in Bauerbach erschienen war, vier Tage nach jenem gartlichen Briefe aus Bauerbach entwichen, von einem uns unbefannten Orte, S.... aus, ben 14. Janner in einem mahren Raubers= paroxysmus an feinen Freund Streicher nach Mannheim schreiben konnte: "So bin ich boch ber Narr bes Schickfals! Alle meine Entwurfe follen icheitern! Irgend ein kindsköpfischer Teufel wirft mich wie seinen Ball in diefer fublunarischen Welt berum. Boren Sie nun! 3ch bin, wenn Sie biefen Brief empfangen, nicht mehr in Bauer= bach. Etichreden Sie aber nicht; ich bin vielleicht beffer aufgeboben!.... Lieber Freund, trauen Sie Niemand mehr, die Freundschaft bes Menschen ift bas Ding, bas fich bes Ruhmes nicht verlohnt. Webe bem, ben feine Umftande nothigen, auf frembe Gulfe zu bauen. Gottlob, das lettere war diesmal nicht. Die gnädige Frau ver= ficherte mich zwar, wie febr fie gewünscht batte, ein Werkzeug im Plane meines fünftigen Gludes ju fenn - aber - ich werbe felbft fo viel Ginficht baben, bag ihre Bflich= ten gegen ihre Rinder vorgingen, und biefe mußten es

unftreitig entgelten, wenn ber Bergog von 2B. Wind befame. 1783. Das war mir genug. So schredlich es mir auch ift, mich wiederum in einem Menschen geirrt zu haben, fo angenehm ift mir wieber biefer Buwachs an Kenntnig bes menfch= lichen Bergens. Gin Freund — und ein glückliches Ungefahr riffen mich erwünscht aus bem Handel. Durch bie Bemühung meines fehr erprobten Freundes bin ich einem jungen herrn von Wrmb \* bekannt geworden, ber meine Rauber auswendig kann, und vielleicht eine Fortsetzung liefern wird. Er war beim erften Anblick mein Busen= freund. Seine Seele fchmolz in bie meinige. Endlich bat er eine Schwefter ...! Soren Sie, Freund, wenn ich nicht biefes Jahr als ein Dichter vom erften Range fiqu= rire, fo ericheine ich wenigstens als Narr, und nunmehr ift bas für mich Gins. 3ch foll mit meinem Wrmb biefen Winter auf fein Gut, ein Dorf im Thuringer Walbe, bort gang mir felbft und ber Freundschaft leben, und, mas bas beste ift, schiegen lernen; benn mein Freund hat bort hobe Jagb. 3ch hoffe, daß das eine glückliche Revolution in meinem Ropf und Bergen machen foll ....."

Diefer Brief voll Kavalierogebanken, ber mit Schillers Charakter in vieler Beziehung nicht übereinstimmt, scheint, nach einem Gelage mit feinem improvisirten

<sup>\*</sup> So fcreibt Schleicher. Bei Frau v. Bolgogen heißt er Burmb.

1783. Freunde Wrmb geschrieben, und gludlicher Weise verflogen Stimmung und Plane wie der Schaum im Champagnerglase. Die Eifersucht, die ihn ploylich in der Schwester
des Thüringer Barons einen Engel und in diesem selbst
auch einen Boten des himmels, und nicht wieder "fremde
Menschenhülse" erblicken ließ, führte die Feder dabei. Sein
neuester Biograph, hoffmeister, macht die sehr tressende
Bemerkung zu dieser Geschichte, daß heroische Gemüther
eigentlich für das Unglück gemacht sind und in glücklichen
Berhältnissen verlieren. So zeigte auch Schiller in Mannheim eine festere und ruhigere Haltung als in Bauerbach.

Inzwischen war alles balb wieder ins Gleiche gebracht; vielleicht hatte der Baron selbst durch sein Betragen dafür gesorgt, dem verblendeten Dichter die Augen zu öffnen, wies wohl dieser ihn auch später von Mannheim aus (12. Sept. 1783) "seiner ewigen Achtung" versichern ließ. Noch vor dem 25. Januar war Schiller wieder in Bauerbach und schmiebete, in Eintracht mit seiner alten Freundin, einen oftensibeln Brief an Wilhelm von Wolzogen, der die Nachforschung nach Schillers Ausenthalt irre leiten sollte, von Frankfurt am Main datirt war, und in welchem stand: "Ich reise nach Amerika, und dies soll mein Abschiedsbrief senn." Ein anderer Brief war angeblich von Hannover aus an Frau von Wolzogen in demselben Sinne geschrieben, daß er gelesen würde. In diesem Briefe saud sich, unter vielem sinnreich und wahrscheinlich Erlogenem,

wie z. B. scheinbaren Beziehungen auf Laura, doch etwas, 1783. das Schillern, viel mehr als die Lust, im frei gewordenen Amerika mit siedenden Abern einige Sprünge zu machen, Ernst war: "Sie haben mich," schreibt er, "in Ihrem letzen Briefe gebeten, den Herzog in Schristen zu schonen, weil ich boch (meinen Sie) der Akademie viel zu verdanken hätte. Ich will nicht untersuchen, wie weit dem so ist, aber mein Wort haben Sie, daß ich den Herzog von Würtztemberg nie verkleinern werde; im Gegentheil hab' ich seine Bartei gegen Ausländer schon hisig genommen."

Schwerlich hatte biese überzuckerte Ville ihre Wirstung gethan, wenn der Herzog die Briese aufgesunden hatte. Uebrigens war er großmuthig genug, auf keinerlei Weise jemals die geringste Vorkehrung tressen zu lassen, um seinen entstohenen Zögling wieder in seine Gewalt zu bekommen und zu bestrafen. "Ich habe," schried Schillers Bater am 8. Dezember 1782 an Schwan nach Mannheim, "hier noch nicht das Geringste bemerkt, daß Seine Herzogl. Durchlaucht sich entschließen sollten, meinen Sohn aufzuchen und versolgen zu lassen. Auch ist dessen Posten längst wieder besetzt, ein Umstand, der merklich zu erkennen gibt, daß man meinen Sohn entbehren kann."

In bemfelben Briefe gurnt ber alte Schiller auf eine recht väterliche Weise über bie Flucht seines Sohnes: "Er hat sich selbst," sagt er, "burch sein unzeitliches Weggeben, wiber seiner wahren Freunde Rath, in seine gegenwärtige

1783. Lage verfest, und es wird ihm an Leib und Seele gut fenn, wenn er fle empfindet, und badurch für die Zufunft klüger gemacht wird. Ich befürchte jedoch nicht, daß er Mangel am Nothburftigen leiben follte, benn in solchem Falle wurd' ich ihn nicht lassen können."

Bu Ende Januars hatte Frau von Wolzogen Bauer= bach mit ihrer Tochter wieber verlaffen; Schiller fandte ibr am 1. Februar 1783 einen berglichen Brief nach, aus welchem wir zugleich erfahren, baß auch an feine Eltern eben ein Brief fort gewandert, welchen er fie burch mundliche Grzählung zu ergangen bittet. Aber gerade mabrend ber Abwesenheit von Mutter und Tochter befestigte fich bie Reigung zu ber lettern im Bergen bes in ber Abge= ichiebenheit für folche Einbrude befonbers empfänglichen Dichters und bie Gifersucht ichurte fortwährend an ber fleinen Flamme. Er erfubr, bag ein Frember aus Stutt= gart Abnichten auf bas Fraulein babe, und von ber Mutter felbft, bag biefer Berr fich nicht abhalten laffe, mit ihr nach Meiningen zu reifen. Gin ausführliches Schreiben an Frau von Wolzogen vom 27. Marg laugnet gar nicht, bağ ibn bie Gleichgültigfeit, womit die Rutter biefen Umftant berührt, in bie außerfte Befrembung fege. "Wenn fich Berr von ... mit ibnen in M. einfinden follte, fo ift es burchaus unmöglich, bag ich 3bre Anfunft erwarten fann. Laffen Gie fich tiefe Rachricht nicht befturgen, liebe Breundin, unt gonnen Gie mir rubiges Gebor.

Meiningen weiß, bag fich ein Burttemberger in Bauer: 4783. bach aufbalt, bag biefer ein febr guter Freund von Ihnen ift, und bag er fich mit Schriften beschäftigt .... Dan war icon lange begierig, biefem verfappten "Ritter" auf bie Spur qu tommen; man hat fogar wegen einiger Meußerungen bes vorigen Bergogs auf ben mabren ge-Nehmen Sie nun biefes Alles zusammen und laffen Sie besagten herrn nach Mt. fommen .... 3ch gebe ihnen zu bedenten, ob eine Berfon, die, fo wie jener Berr, von unferm Thun und Laffen unterrichtet ift, bie mehr als taufend andere neugierig ift, und vorzüglich neugierig auf meine Schicffale ift ... Bei ber ausgestreuten Er= bichtung fteben bleiben werbe .... ob er ber Mann ift, ber in bas Beheimniß gezogen werden barf? 3ch erklare ihnen entschloffen und offenherzig, daß ich bas Lettere niemals zugeben werbe. 3ch will ibm burchaus nichts von feinem Werthe benehmen, benn er hat wirflich einige fchabbare Seiten; aber mein Freund wird er nicht mehr, ober gewiff e zwei Berfonen mußten mir gleichgultig werden, bie mir fo theuer wie mein leben find." Und nun erklärt er, wenn bie Sache nicht gurudgetrieben werden tann, fie verlaffen zu muffen. "Ift ber Fall un= vermeiblich, fo bitte ich Sie inftanbig, ce mir bei Beiten wiffen au laffen, bag ich mich in Betracht meiner Baarfchaft barnach richten fann . . . Die Mannheimer verfolgen mich mit Antragen um mein ungebrudtes Stud, unb

1783. Dalberg hat mir auf eine verbindliche Art über feine Untreue Entschuldigungen gemacht." Er will nach Berlin, wohin ihm Abreffen in Menge zu Gebote stehen.

War es ein Wunder, daß Frau von Wolzogen, welche blind fenn mußte, wenn fie bas Feuer in bie= fem Briefe nicht batte brennen gefeben, jest nicht mehr blos aus verzeihlicher Beforgniß fur ihre Gobne, fonbern auch aus pflichtmäßiger Sorge für ihre Tochter, bie Entfernung bes jungen Schriftstellers aus ihrem Saufe munichen mußte? 3mar, ber Freier tam nicht nach Meiningen, und Schiller blieb in Bauerbach. Ingwischen verbeblte die aute Bflegemutter felbft ibm ibre Unrube in Briefen nicht; auch scheint ihm, auf einen sonderbaren und leibenschaftlichen Brief an feine Schwefter Chriftophine, diese auf eine Beise geantwortet zu haben, daß ber Bunfch ber Frau von Bolzogen, Schillern entfernt zu feben, noch immer mahrscheinlich blieb. Absichtlich ober unabsichtlich batte Schiller Die Antwort ber Schwefter bei feinem Freunde Reinwald in Meiningen liegen laffen; Diefen rubrte ber Brief, in welchem er "fo viel reifes Denten, und berge liche, beforgte Wohlmeinung" gegen feinen Freund ent= bedte, fo innig, bag er, bie Schwester zu berubigen, in Correspondeng mit ihr trat (27. Mai 1783). "Mir ift es felbst Rathsel," schreibt er, "warum sie (Fr. v. 28.) fo fehr Berachtung fürchtet, und bag fie auf bie Beranberung

von unseres Freundes Aufenthalt bringen foll; viele Um= 1788. stände scheinen dem lettern zu widersprechen, es müßte benn seyn, daß sie aus Beweggründen der Sparsamkeit handelte..... hier residirt ein herzog, den der Ihrige nicht im Geringsten deßhalb züchtigen kann, wenn er jesmand da wohnen läßt, dem der württembergische Hof ungunftig ift. Welche Berantwortung kann da der Fr. v. M. auf den halb fallen?"

Indessen gibt Reinwald zu, daß Schiller Gelegenheit sinden sollte, menschliche Charaftere viel zu kennen, weil er sie auf der Bühne schildern soll, und daß er sich durch Gespräche über Natur und Kunft, durch freundschaftliche, innige Unterhaltung sollte ausheitern können, wenn durch Denken und Niederschreiben das Mark seines Geistes vertrocknet seh. "Ich wünsche daher sehnlich, daß er künstigen Serbst in einer großen Stadt, wo ein gutes deutsches Theater ist, z. E. in Berlin verweilte, doch unter dem Schutz gelehrter und rechtschaffener Männer, die ihn vor der Ausgelassenheit bewahrten, die an diesem Orte herrscht. Wien hat zwar weniger verberbte Sitten und mehr Teutscheit, aber der Fehler ist da, daß man mit dem Gelde gut umzugeben verlernt."

So gut der treffliche Schreiber diefes Briefes verswundbare Seiten und Schwächen seines Freundes gekannt zu haben scheint, so durchschaute er doch nicht den Bewegsgrund, "warum ber Gerr Bruder zum Weggehen gar nicht

inklinirte," und glaubte nur, "seine Wohlthäterin habe ihn von ber Seite seines guten und bankbaren Gerzens eingenommen." Er hatte es also nicht verstanden, wenn ihm Schiller schon am 27. November geklagt hatte: "Einsamkeit, Mißvergnügen über mein Schickal, sehlgeschlagene Hoffnungen, und vielleicht auch bie veränderte Lebensart haben ben Klang meines Semüths, wenn ich so reden bark, verfälscht, und das sonst reine Instrument meiner Empsindung verstimmt. Die Freundschaft und der Mai sollen es, hoff ich, aufs Neue in Gang bringen. Ein Freund soll mich mit dem Menschengeschlechte, das sich mir auf einigen häßlichen Blößen gezeigt hat, wieder aussibhnen."

Während Reinwald, ber burch fortgesetzten Briefwechsel mit Schillers Schwester zuleht ihr Herz gewann
und bes Dichters Schwager wurde, in Beziehung auf die Herzensangelegenheit dieses Lettern ganz im Dunkeln war,
sorgte Schiller selbst dafür, daß seine immer heftiger werz bende Leidenschaft nicht zweiselhaft blieb. Am 8. Mai schrieb er an Frau von Wolzogen ganz lakonisch: "Fraulein Lotte ist, wie es zu Meiningen verlautet, Braut mit Ho. von ..., ich gratulire also per Abschlag." Bald darauf
zog seine Geliebte mit der Mutter in Bauerbach durch
eine Allee von Maien und die Ehrenpforte von Tannen ein,
welche der Dichter von ihren Bauern hatte aufführen lassen.

Einige Tage fpater, am 25. Mai, beantwortete er einen unerwarteten Brief Wilhelms von Wolzogen. "hier

gum erftenmale," fagt er von Bauerbach, "babe ich es 1783. in feinem gangen Umfange gefühlt, wie gar wenig Buruftung es forbert, gang gludlich zu fenn. Gin großes, ein warmes Berg ift bie gange Anlage gur Seligfeit, und ein Freund ift ihm Bollendung . . . Sonderbar finde ich die Wege bes himmels auch bier. Acht Jahre mußten wir bei einander fenn, une gleichgültig fenn. Jest find wir getrennt, und werben uns wichtig. Wer von uns beiben batte auch nur von fern die verborgenen Faben geabnet, die uns einmal fo fest an einander zwingen follten und ewig .... Sie, mein Befter, haben ben erften Schritt gethan, und ich errothe vor Ihnen. Immer verftand ich mich wenider barauf, Freunde zu erwerben, als bie Erworbenen fest zu halten. - Gie haben mir Ihre Lotte anvertraut, bie ich gang tenne. 3ch bante Ihnen für biese große Brobe Ihrer Liebe zu mir .... Glauben Sie meiner Berficherung, befter Freund, ich beneibe Sie um biefe liebensmurbige Schwefter. Roch gang wie aus ben Ganben bes Schöpfers, unichulbig, bie iconfte, reichfte, empfind= famfte Seele, und noch fein Sang bes allgemeinen Berberbniffes am lauteren Spiegel ihres Gemuths .... Webe bemienigen, ber eine Bolte über biefe ichulblofe Seele giebt! - Rechnen Sie auf meine Sorgfalt für ihre Bilbung, die ich nur barum beinabe fürchte gu unternebmen, weil ber Schritt von Achtung und feurigem Untheil zu andern Empfindungen

1783. fo fonell gethan ift. - Ihre Mutter bat mich gu einem Bertrauten in einer Sache gemacht, Die bas gange Schickfal Ihrer Lotte entscheibet. Sie bat mir auch Ihre Denfungsart über biefen Bunft entbedt . . . . ben herrn von ... Einige Rleinigkeiten haben uns unter einander mifftimmt; bennoch, glauben Gie es meinem aufrichtigen, unbeftochenen Bergen, er ift Ihret Schwefter nicht unwerth. Gin febr guter und e bler Menich, ber zwar gewiffe Schwachbeiten, auffallenbe Schwachheiten an fich bat, die ich ihm aber mehr zu Ehre als zur Schanbe rechnen mochte. 3ch fchate ibn mabrhaft, obichon ich zur Beit fein Freund von ihm beißen fann. Er liebt Ihre Lotte, und ich weiß, er liebt fle als ein ebler Mann, und Ihre Lotte liebt ihn, wie bas Dab= den, bas zum erftenmale liebt. Debr brauch' ich Ihnen nicht zu fagen. Außerbem bat er andre Refourcen, als fein Borte : Cpee, und ich burge bafur, daß er fein Blud in ber Belt machen fann."

Wie liebenswurdig streiten Liebe, Coelmuth, Bahtsheitsliebe und Eifersucht in diesem merkwurdigen Briefe! Ein entsehlicher Gedanke war es ihm, daß diese angebetete Lotte in einer Pension verkummern sollte, in welcher die Herzogin von Gotha sie erziehen zu lassen den Anfang gemacht hatte, für ihn, dem alles conventionelle Leben damals ein Gräuel däuchte, den man "zwischen Spandau und einer Affemblee wählen lassen bürfte," dem alle

Prärogativen so zuwider waren, daß er an seiner mütter 1783. lichen Freundin nur den Abelsbrief eines schönen Lebens anerkannte, und "den haßte, den sie mitgebracht." \*— "Wein herz ist zwischen Ihnen und unsver Lotte," schreibt er am Worgen des 28. Mai, "und begleitet Sie dis ins Bimmer der Herzogin... Heute wünsche ich Ihnen die Stimme des Donners, die Festigkeit eines Felsen und die Berschlagenheit der Schlange im Paradies... Sagen Sie die ganze Pension ab, so will ich alle Jahr eine Tragödie mehr schreiben, und auf den Titel sehen: Trauerspiel für Lotte."

Eigentlich wollte er noch viel mehr thun. Sätte seine Leibenschaft Gebor gefunden, so ware er bereit gewesen, um ein Schäferleben nicht alle Jahre eine Aragodie weiter zu schreiben, sondern selbst die Boesie herzugeben. "Es war eine Zeit," sagte er seiner Freundin am 30. Mai, "wo mich die Hoffnung eines unsterblichen Ruhms so gut als ein Gallakleid ein Frauenzimmer gekitelt hat. Zeht gilt mir alles gleich, und ich schenke Ihnen meine dichterischen Lorbeere in dem nächsten Boeuf a la Mobe, und trete Ihnen meine tragische Muse als eine Stallmagd ab. Wie klein ist doch die höchste Größe eines Dichters gegen den Gedanken glücklich zu leben. Mit meinen vormaligen Planen ist es aus, beste Freundin,

<sup>\*</sup> Schillers Leben von Fr. v. Wolzogen, I, 126, 134.

1783. und wehe mir, wenn das auch von meinem jetigen gelten follte. Daß ich bei Ihnen bleibe, und wo möglich begraben werbe, versteht sich ... Nur das ist die Frage, wie ich bei Ihnen auf die Dauer meine Glückseitgründen kann. Aber gründen will ich sie oder nicht leben, und jetzt vergleiche ich mein Gerz und meine Kraft mit den ungeheuersten Hindernissen, und ich weiß es, ich überwinde sie."

Schiller selbst nennt diesen Brief einen tollen Brief; der himmel "lächelte gnädig Nein und ließ den Wunsch zusamt der Bein vorübergehen," wie ein jüngerer Geistesverwandter des Dichters fagt. Lotte wurde zwar nicht die Beute des gefürchteten Edelmannes, dessem "Anmaßung" nicht nur dem Dichter, sondern auch dem Mädchen Unwillen eingeslößt zu haben scheint; aber aach die Neigung des Poeten blied unbemerkt, und mit nichts anderem als freundschaftlichem Gefühl erwiedert. Nach einigen Jahren gab Lotte ihre Hand einem andern Manne und wurde nach ihrer ersten Niederkunft den Ihrigen durch den Tod entrissen.

Poetische Arbeiten und Aussichten in Bauerbach.

Besonnener als in bem Bergen bes Dichters fab es mahrend biefer gangen Zeit in seinem Geifte aus.

In ber Mitte Januars icon war die "Louise Millerin" 1789. -fertig geworben, und ichon wieder beschäftigten ihn neue Dalberg batte, wie wir gefeben baben, qu= erft feine Aufmerksamkeit auf Don Carlos - (Schiller schrieb febr lange, hartnäckig das spanische Idiom mit bem portugiefischen verwechselnb, Dom Rarlos) - gelenkt, ber junge Dichter aber biefen Wint nur im Borubergeben ins Auge gefaßt. Jest ließ er fich von feinem Freunde, bem Bibliothekar Reinwald die bekannte historische Novelle Saint Reals über biefen unglucklichen Fürften geben, und ber Gegenstand begeisterte ibn fo febr, bag er auf ber Stelle ben Gebanken zu einer neuen Tragodie faßte, bie fich in feinem Ropfe mit andern bramatischen Stoffen, 3m= hof und Maria Stuart, stritten, wie benn auch Con= rabin von Schwaben in feinem Beifte aufgeftiegen war, beffen fich fvater feine Bewunderer und Nachahmer in langft vergeffenen Studen bemachtigten.

Reinwald war ihm jest, wie einst in Stuttgart Betersen, auch in Beziehung auf seine Muse ein willsommener Freund und herzensrath. Durch hopochondrie und immerwährende Kränklichkeit höchst reizbar und empfindlich gemacht, war vieser Mann seinem Kerne nach doch ganz vortrefflich, und auch, was Geist und Kenntnisse betrifft, würdig von Schiller hochgehalten zu werden, wie er um seines herzens willen von demselben geliebt wurde.

Diefem vertraute Schiller mahrend feines Aufenthalts

1783, ju Bauerbach alle poetischen Rothen und Freuden. flagte er, wie ibn bie von einer Seite fo mobithatige Gin= famleit, von ber andern Seite, boch auch wieber in ber Broduktion bemme und beidranke. Er war ber Reinung, "bağ bas Benie, wo nicht unterbrudt werben, boch ent= feblich gurudwachien, quiammenidrumpfen fann, wenn ibm der Stoß von außen fehlt." - "Dubfam," außert er fich gegen ben Freund, jund wirklich oft wiber allen Dank muß ich eine Laune, eine bichterische Stimmung bervorarbeiten, Die mich in geben Minuten bei einem guten ben= kenden Freunde felbst anwandelt, oft auch bei einem vor= trefflichen Buch ober im offenen himmel. Es icheint. Bebanten laffen fich nur burch Bebanten loden, und unsere Beiftestrafte muffen wie bie Saiten eines Inftruments burch Geifter gefpielt werben. Bie groß muß alfo bas Driginalgenie fenn, bas weber in feinem himmelsftrich und Erbreich, noch in feinem gesellschaftlichen Rreis Auf= munterung findet, und aus ber Barbarei felbft bervorfprinat!" (21. Nebruar.)

Durch Reinwalds Vermittlung hatte er wegen seines burgerlichen Trauerspiels Druckunterhandlungen mit bem Buchhändler Webgand angeknüpft, ein Sandel, der sich aber auch zerschlug. Der Freund in Meiningen hatte die Ibee, ihn nach Pfingsten mit nach Gotha und Weimar zu nehmen, wohin ihn Freunde und Verwandte zogen. Dort hatte er ihn bei ben ersten Geistern eingeführt; Sothe und

Wieland hatten ihn mit ihrem Rath unterftügt, ihm einen 1783. neuen Lebensplan vorgezeichnet, ihn in die fordernoften Berbindungen gebracht, und zwei verdrießliche, durch Krankheit sehr getrübte Jahre wären dem Dichter erspart geblieben.

Es follte nicht so kommen. "Was den Dichter von diefer Reise abhielt," sagt uns Streicher, "war die Siresn enstimme, die sich vom Theater zu Mannheim wieder vernehmen ließ."

Drei Monate nachbem Schiller in Oggeröheim fo schnöbe mit feinem Fiesto von Dalberg abgewiesen worden war, hatte biefer bie Stirne, fich brieflich bei jenem wieber zu melben und zwar in folden Ausbruden, bag Schiller fcherzend an Meier in Mannheim fchrieb, es muffe ein bramatisches Unglud bort vorgegangen sehn, weil er von Dalberg einen Brief erhalten. Allerbinge wandte fich bicfer Berr an Schiller unbebentlich wieder, fobalb er feiner bedurfte. Et batte vie Traversviele Lanaffa und Shaffpeare's Julius' Cafar unter ber Scheere, und fühlte mohl, wie trefflich ihm Schillers Dienste hierbei zu Statten tom= men würden. Der politische Einbruck ber Räuber in Deutschland mar verwischt und in biefer Begiebung bie Bokation bes Dichters nicht mehr gefährlich, und von ben Schaufvielern, bie ben Blan ber Louise Millerin von Streicher begeiffert aus einander fegen horten, murbe er nach diefem Stude febr luftern gemacht.

1783.

Anfangs stutte Schiller. "3ch kenne ihn ziemlich," fchrieb er am 27. Mai an Reinwald, "und meine Louise Millerin bat verschiedene Gigenschaften an fich, welche auf bem Theater nicht wohl paffieren .... Che ich mich in einen Wengand-artigen Sandel mit Dalberg einlaffe, will ich bie Sache lieber gar nicht in Bewegung bringen." Bugleich schreibt er feinem Freunde, "daß er nunmehr ent-Schloffen und fest auf einen Don Carlos zu arbeite. Ich finde, dag biefe Beschichte mehr Ginheit und Intereffe jum Grunde bat, ale ich bieber geglaubt, und mir Belegenheit zu ftarten Zeichnungen und erschütternben ober rührenden Situationen giebt. Der Charafter eines feurigen, großen und empfindenden Junglings, ber zugleich ber Erbe einiger Kronen ift - einer Konigin, burch ben 3wang ihrer Empfindung bei allen Bortheilen ihres Schicffals verungludt - eines eifersuch= tigen Baters und Gemahle, - eines grausamen beuch= lerifden Inquifitore und barbarifden Bergoge von Alba, follten mir, bachte ich, nicht wohl miglingen." Alles war, wie man fieht, mit Einem Schlag in Schillers Beifte vorbereitet, und nur auf ben Marquis Bofa harrte ber Blan noch. Bum Behufe ber Borftubien erbittet fich Schiller von Reinwald Brantoma's Geschichte Philipps II. ihre nachfte Busammentunft follte eine Scene von Don Carlos fertig fenn, die Reinwald zu richten hatte.

Schon feche Tage nach biefer Unterhaltung mit Rein-

wald, war (3. April) die Antwort an Dalberg fertig, falt, 1783. gemeffen, aber nicht verneinend, und ohne Empfindlichfett. ".... E. E. icheinen, ungeachtet meines fürzlich miglun= genen Berfuchs, noch einiges Butrauen zu meiner bramatischen Feber zu haben. Ich wünsche nichts, als folches zu verdienen; weil ich mich aber ber Gefahr, Ihre Erwartung zu hintergeben, nicht neuerdinge aussehen mochte, fo nehme ich mir die Freiheit, Ihnen Einiges von bem Stude voraus= zusagen. Außer ber Bielfältigfeit ber Charaftere und ber Berwicklung ber Sandlung, ber vielleicht allzufreien Satire und Berfpottung einer vornehmen Narren- und Schurtenart, hat biefes Trauerspiel auch biefen Mangel, bag Romisches mit Tragischem, Laune mit Schreden wechselt, und, obicon bie Entwicklung tragifch genug ift, boch einige luftige Charaftere und Situationen hervorragen. Wenn biefe Rebler für bie Bubne nichts Anftopiges haben, fo glaube ich, daß Gie mit bem Uebrigen gufrieden fenn werden. Kallen fie aber bei ber Borftellung zu febr auf, fo wird alles Uebrige, wenn es auch noch fo vortrefflich mare, für Ihren Endzwed unbrauchbar fenn, und ich werbe es beffer gurudbehalten .... Gegenwartig arbeite ich an meinem Don Carlos. Gin Sujet, bas mir febr fruchtbar icheint, und bas ich G. G. zu verbanten babe."

Und zu diesem Don Carlos kehrte er nun wieder mit ganzer Seele, aber mit einer mehr lyrischen als dra= matischen Stimmung zurud. Am 14. April 1783, früh 1783. in ber Bartenbutte, fchreibt er feinem Freunde Reinwald: "In biefem berrlichen Bauche bes Morgens bent' ich Sie, Freund, - und meinen Carlos. Meine Scele fangt bie Natur in einem entwölften blankeren Spiegel auf, und ich glaube, meine Bedanken find mahr. Prufen Gie folche." Run führt eine icharffinnige, tieffinnige, ja fpisfinbige Mebitation in bem Briefe ben Bebanten aus, bag jebe Dichtung nichts anbers fen, als eine enthufiaftifche Freund= fchaft ober platonifche Liebe zu einem Befcopf unferes Ropfes. Gelbft die Liebe fen ein folder gludlicher Betrug; nicht für bas frembe, und ewig nie eigen werbenbe Befchopf erschreden, erglüben, zerschmelzen wir, fonbern wir leiben bies Alles nur fur bas 3ch, beffen Spiegel jenes Beschöpf ift. "Ich nehme felbst Gott nicht aus. Bott, wie ich mir bente, liebt ben Seraph fo wenig als ben Burm, ber ibn unwiffend lobet. Er erblickt fich, fein großes unenbliches Selbft, in ber unenblichen Natur umbergestreut. In ber allgemeinen Summe ber Krafte bewahret er augenblicklich fich felbft, fein Bild fieht er aus ber gangen Dekonomie bes Erschaffenen vollständig, wie aus einem Spiegel zurudgeworfen und liebt fich in bem Abriff" ..... "Der ewige innere Bang, in bas Rebengeschöbf überzugeben , baffelbe in fich bineinzuschlingen, ift Liebe .... Berwechslung eines fremben Befens mit bem unfrigen." - Run "bas, mas wir für einen Areund. und mas wir fur einen Selben unferer Dichtung

empfinden, ift eben das... Ein großer Dichter muß 1783. wenigstens die Kraft zur höchsten Freundschaft bestigen.... Wir mussen die Freunde unserer Helden sein, wenn wir in ihnen zittern, aufwallen, weinen und verzweifeln sollen.... Der Dichter muß weniger der Maler seines Helden—er muß mehr dessen Wähen, dessen Bussensteund seinem Busen, — er schwärmt mit ihm durch die Gegend um — um Bauerbach herum. "Carlos hat von Shafspeare's Hamlet die Seele — Blut und Nerven von Leisewig' Julius — und den Puls von mir."

Wann ift ein Irrthum berebter und verführerischer vertheibigt worben? benn baß es ein Irrthum sen, beweist bie Schöpfungsweise Shafspeare's, Göthe's, bes spätern Schiller selbst — und gewiß auch ber Schöpfungsatt ber ewigen Liebe, soweit wir ihn begreifen können.

Roch dankt in jenem herrlichen Briefe Schiller bem Freunde für feinen letten Brief, der ihm in seinem Gerzen ein unvergeßliches Denkmal gesetzt habe. "Sie find ber eble Mann, der mir so lange gefehlt hat, der es werth ift, daß er mich mit sammt allen meinen Schwächen und zertrümmerten Tugenden besitze, benn er wird jene dulben, und bie se mit einer Thräne ehren."

## Dweiter Aufenthalt in Mannheim.

1788. Wenn es eine Strenenstimme war, die den Dichter nach Mannheim rief, so folgte er ihr wenigstens
widerstrebend. Er sah seine Entsernung nur als eine
Reise an, die nicht länger dauern sollte, als es die Aufführung seiner Dramen nöthig machte, und Frau
von Wolzogen begünstigte diese Ansicht. Auch gab er sein Chrenwort, "sich in Mannheim nicht selbst anzudieten, und in keinem Falle den ersten Schritt zu einem sesten Engagement zu thun."

Bon seiner Wohlthäterin schied er nach siebenmonatlichem Aufenthalte wie von einer leiblichen Mutter, von
der geliebten Lotte, die an demfelben Tage Bauerbach verlassen zu haben scheint, wie von einer Schwester. Die
Reise ward in der Mitte Juli's angetreten. Daß sein halbes
Leben in Bauerbach zurud blieb, beweisen die Briefe, die
er auf der Reise und in Mannheim als Seuszer zurudschickte. Der Berdacht, daß er seine mutterliche Freundin
auf immer verlassen konnte, erschien ihm als eine Sottestästerung; je tiefer er die Welt kennen lernt, je mehr
er unter Menschen geht, desto tiefer gräbt sie sich ihm in
sein Herz; in diesem trägt er sie, wie er sich selbst in der
Hand Gottes getragen wünscht; zu Frankfurt, unter dem
schrecklichen Sewühl von Menschen, fällt ihm die hütte im
Garten zu Bauerbach ein — v daß er wieder dort wäre!

Herzlich grüßt er auf der Wanderung "die liebe, gute 1783. Lotte."

Endlich, am 28. Juli fommt er matt und erschöpft in Mannheim an, wo Meier Roft und Logis, gut und wohlfeil, neben bem Schlogplat ein Zimmer mit vortrefflicher Aussicht, für ihn ausgemacht batte; aber er finbet bie Sachen bei feiner Ankunft nicht gar zum Beften. Dalberg war von einer Reise nach Holland noch nicht gurud; Iff= land follte erft in einigen Tagen von Sannover beimfom= men; feine erstaunten Freunde laffen es fich flar merten, bag nach ihrer Meinung Schiller nichts, ale fein Bergnugen bei feinem Mannheimer Aufenthalte gur Abficht habe. Alles erschien ihm leer und verbachtig; was hier vorkam und noch vorkommen konnte, verlor "enisetlich" bei Ber= gleichung mit feinem ftillen gludlichen Leben in Bauerbach. Batte er es möglich machen fonnen, bag er fechehundert Sulben jahrlich goge, fo hatte man ihn in Bauerbach begraben durfen. "Die liebe gute Lotte," fcblog fein Brief an bie Bflegemutter, "fuffen Sie in meinem Namen (wenns erlaubt ift)."

So fprach aus bem Dichter die erfte, reine Jugendsliebe. Auch die Freundschaft trat vor dieser zurud und er bemerkte wohl kaum die Ueberraschung, die seinem treuen Freunde Streicher, der von allen Unterhandlungen mit Dalberg nichts wußte, bereitet ward, als er, zur gewöhnslichen Stunde bei herrn Meier eintreffend, seinen Augen 1783. faum trauen konnte, baß es ber in weiter Entfernung gemeinte Schiller fev, ber mit ber heitersten Miene und bem blübenbsten Aussehen — ber Frucht schuldlosen Familien= lebens — ihm entgegentrat.

Noch am Tage seiner Ankunft in Mannheim schrieb er auch an seine Eltern und an seinen Freund Wilhelm von Wolzogen in Ludwigsburg, dem er eine Zusammenkunft in Heilbronn vorschlug. Die vierzehn ersten Tage waren beinahe ganz fruchtlos für ihn; Dalberg noch immer fort, einige Schauspieler in Urlaub, die mehrsten Familien auf's Land ausgestogen, aller Lebensgenuß durch eine unerträgliche trockene Sitz verdorben. Die Anwesenheit der Chursfürstin und des Herzogs von Zweibrücken machte, daß auf dem Theater nur Alltagskomödien vorkamen, wovon diese Liebhaber waren. Zerstreuung und hige erlaubten dem Dichter auch nicht zu arbeiten.

Dalbergs Ankunft endlich, die am 10. August erfolgte, schien sehr viel für ihn verändern zu wollen. Schiller traf ihn auf bem Theater, wo der Baron, schon von seiner Anskunft unterrichtet, ihm auf die verbindlichste Art zuvorkam, und ihn mit großer Achtung behandelte. Er wollte von seiner Zurückreise nichts wissen, und ließ sich noch sonst allerlei gegen den Dichter merken, wofür dieser keine Ohren zu haben sich beredete. Denn "der Mann ist ganz Feuer," versicherte er seine Freugdin, "das plöglich losgeht, aber eben so schnell wieder verpufft." Die Aufführung des

Fiesto wurde ihm schon jest zugesagt: seine "Louise Mil= 1783. lerin," welche Schiller bis jest nur dem Buchhandler Schwan vorgelesen hatte, an den er sich am meisten an= geschlossen, wurde am Mittwoch ben 13. August in großer Gesellschaft, wobei Dalberg den Borsitz führte, gelesen; auch wollte letzterer ihm zu Gefallen die Räuber und einige große Stucke spielen laffen, um die Starke der Schausspieler darnach zu beurtheilen. "Meine Räuber sollen mich freuen!" schiller.

Allmählig heiterte fich fein Lebenshimmel wieder auf; bei Schwan fand er Briefe von Wieland, die, wie Schiller fagt, bewiefen, daß diefer "warm für ihn fühlte und groß von ihm urtheilte." In Oggersheim empfingen ihn feine alten Wirthsleute auf eine Art, die ihn fehr rührte. "Es ift etwas Freudiges, von fremden Leuten nicht vergeffen zu werden." Endlich machte ihm fein Bater brief-lich Hoffnung, ein Stelldichein in Bretten, wo er es gewünscht hatte, zu veranstalten.

Und nun kam ihm Dalberg selbst mit dem Antrag entgegen, daß er in Mannheim bleiben follte, indem er ihm frei stellte, auf wie lange Schiller mit dem Theater aktorbiren und was er für seine Berwendung bei demselben sordern wollte. Dieser hatte seine Freundin in Bauerbach schon darauf vorbereitet, daß er wohl den Winter über in Mannheim bleiben könnte, bennoch nöweiselte er heftig bei sich selber, und schon behielt ein allmächtiger hang zu dem

1783. stillen, herrlichen Leben in Bauerbach bei ihm die Oberhand," als ein Brief seiner Freundin ihm die unerträgliche Nachricht brachte, daß D\* (der frühere Bewerber Lottens) zwei Monate dort zubringen würde. "Sie wissen, meine Beste!" sagt er darüber zu Frau von Wolzogen am 11. September, "daß mich die Ankunst dieses herrn selbst aus Bauerbach vertrieben haben würde, wenn ich noch dort gewesen wäre; wie vielmehr mußte sie mich jetzt von meiner Reise zurüchgalten? Ich entschied also für die Anerbietungen Dalbergs, und vor ungefähr drei Wochen, wo ich bei ihm an der Tasel war, wurden wir richtig."

In Folge biefer Uebereinkunft machte sich Schiller anheischig, vom 1. September 1783 bis zum letten August 1784 in Diensten des Theaters zu bleiben, mit der Erlaubniß, die heißeste Sommerszeit anderswo zuzubringen. Das Theater sollte von ihm in dieser Zeit drei neue Stude bekommen, den Fiesko, die Louise Millerin, und ein drittes, das er innerhalb dieser Bertragszeit zu fertigen versprach. Dafür erhielt er eine sixe Besoldung von 300 fl., wovon ihm 100 fl. auf der Stelle ausbezahlt wurden; außerdem sollte er von jedem Stüde, das er auf die Bühne brachte, die ganze Einnahme der Borstellung erhalten, und dennoch das Stüd nach Gesallen verkausen oder drucken lassen können. Darauf verzichtete er später und erhielt dafür ein Kixum von 500 fl. in Allem. So glaubte er endlich die unsehlbare Aussicht zu haben, einen beträchtlichen Theil

feiner Einnahme auf Tilgung seiner Schulden verwenden, 1783. fich aus der Berwirrung reißen und "der ehrliche Mann bleiben" zu können.

Diese freudigen hoffnungen labmte jedoch, noch ebe ber Rontratt gang abgeschloffen mar, ein faltes Fieber, bas ibn brei Wochen lang mit täglichen Unfällen aufs Rran= fenlager warf, und bas ihm lange eine veinliche Mattigfeit und Schwäche bes Ropfes jurud ließ. Während biefer Unpaglichfeit raubte ibm ein Gallenfieber, bas feit ben acht Wochen feines Aufenthalts in Mannheim wuthete, fo bağ von ben 20,000 Einwohnern 600 erfrankten, ben Theaterregiffeur Meier, einen Freund, bem er viel fchul big zu febn bankbar befannte. Schiller mar noch Urzt genug, um bie fcblimmen Folgen ber Mittel, welche ber Theaterarzt verorbnet hatte, voraus zu fagen. Er felbft befand fich in den beften Banden, murbe in feiner Dieth= wohnung wie ein Rind bes Hauses gepflegt, und, weil fein Ropf febr angegriffen mar, einem andern Argt überaeben.

Mitten in der Krankheit war er mit treuem Eifer für Dalberg thätig. Er fand die Anmerkungen deffelben über seinen Fiesko, besonders den Tadel seiner Frauencharaktere sehr wahr; er bekennt, daß er an den zwei ersten Scenen des zweiten Aktes mit einer Art von Widerwillen gearbeitet, und in der Umarbeitung fallen dieselben weg. "Die blübende Sprache ist auf der Bühne mehr als auffallend —

1783. fie ift lacherlich, und folche lange Monologe ermuben. Der fünfte Aft wird eine hauptveranberung leiben."

Sein Sonner benützte nun auch ben Dichter auf alle Weise. "Aus frankem Gehirne" mußte er Urtheile und Kritiken über Theaterstücke "berauszimmern". Bei Gelegenheit einer solchen Beurtheilung sprach er ein Wort, bas sich alle jungen Kritiker merken sollten: "Immer daucht es nich eine Freiheit zu sehn, wenn ein jugendlicher Kopf bie Arbeiten bes reifern Mannes — auch sogar bei gleichen Käbiakeiten — richten soll."

Während sein Korper von ben immer sich wiedersholenden Fieberanfällen, die erst um die Mitte Septembers ausblieden, um im Oktober wiederholt zu erscheinen, so geschwächt war, daß er einmal vierzehn Tage lang fast nur von Wassersuppe lebte, hatte Schiller eine Fluth von Geschäften vor sich, und nahm sich muthig vor, mit aller Anstrengung sleissig zu seyn und sich in mehrern Fächern zugleich zu versuchen.

Zeichen der Liebe und Anerkennung hielten in dieser traurigen Zeit seine "von Gram gedrückte Seele" aufrecht. Am 11. Sept. kamen freundliche Briefe von seiner Famislie; die guten Eltern freuten sich, ihn einigermaßen versforgt zu sehen und so nahe bei sich zu haben; auch von einer Frau, die er nicht nennt, und der er seine Silhouette

<sup>\*</sup> Worte Schiller's an Reinwald.

burch einen Landsmann geschickt hatte, - wir burfen an 1783. Laura benten - erwartete er wohlwollende Antwort; zu feinem Geburtstage hatte ihm ein Freund fechs Bouteillen Burgunder geschickt, ben er um feiner Gefundheit willen mit herrlichem Erfolge mäßig genoß, benn aus bem Wein machte er fich bamals aufferft wenig, und trant, ichon in ber Afabemie, mit mehr Bergnugen Bier. Das Schwan'iche und Dalberg'iche Saus waren ihm zum Umgange bie liebs ften; bie Frauenzimmer in Mannheim erschienen ihm unbebeutenb, Schwans Tochter, Die er am 15ten Nov. in einem Brief an Frau von Bolgogen gum Erstenmale mit Auszeichnung nennt, und eine Schauspielerin, ausgenommen; boch find ihm die Wittme Meier und ihre Schwefter, "ein bubiches Mabchen, beibe Stuttgarterinnen, befonbers in feiner Rrantheit, wo jene ibm fein Rranteneffen auf's billigfte tochte, febr lieb geworben." Ein tatbolifcher Beiftlicher, Ramens Trunt, "ein lebendig herumgeben= ber Beweiß, wie viel Bofes bie Bfaffen zu ftiften im Stanbe find," besuchte ben Rranten auch oftere. Bu frub für feine Gesundheit, ju Anfang Oftobers führte ihn Schwan nach Speper, zur Staatsrathin be la Roche, in ber er fant, mas ber Ruf von ibr ausbreitete, bie fanfte, gute, geiftvolle Frau, Die zwischen fünfzig und fechszig alt ift, und bas Berg eines neunzebnjährigen Dabchens hat. Das zweitemal, wo er eine Abenbftunde lang gang in Befellichaft eines Landsmannes ihres einsamen Umgangs

1783. genoß, "ging er mit Bezauberung von ihr." "Ich weiß und bin ftolz darauf, daß fie mit mir zufrieden war."

Am 13ten Nov. endlich, mabrend er an feine Freunbin in Bauerbach fchrieb, pochte es an fein Bimmer und mit einem andern Bekannten trat "zu feinem frohlichen Schreden," geftiefelt und gespornt, fein lieber Lehrer und Freund Abel herein, ber auf ber Reife nach Frankfurt einen vollen Tag bei ihm blieb. "Wie herrlich mir in ben Armen meiner Landsleute und einiger Freunde Die Beit flog! Wir fonnten vor lauter Erzählungen und Fragen faum zu Athem fommen. Sie baben bei mir zu Mittag und zu Abend gegeffen (feben Gie, ich bin fcon ein Rerl, ber Tafel halt), und bei biefer Belegenheit maren meine Burgunberbouteillen wie vom himmel gefallen. fie berumzuführen, bin ich beute und gestern wieber ausgegangen. Schabet nichts, wenn ich jest auch fpater gefund werbe, babe ich ja boch ein unbeschreiblich Bergnugen gehabt."

Dieß schabete auch nicht. Gefährlicher war für die Gesundheit seines Geistes, wie seines Leibes, der Berkehr mit den Schausvielern, dem er sich nicht ganz entziehen konnte, obwohl er damals nur mit Bock, "dem Besten an Kopf und herzen, und einem wirklich soliden Manne," recht vertraulich umging. Diese lustigen Leute rißen den jungen Freund in manche Bergnügungen hinein; Berslockung und Reue blieben nicht aus. Aber die Erinnes

rungen von Bauerbach schützten und retteten ihn, und er 1783. bekannte seiner Freundin, "daß sie viel, unendlich viel an seinem Gerzen gebessett und benjenigen zu einem guten Menschen gemacht, der, wenn er schlecht wäre, Gelegenheit hätte; Taufende zu verderben." In der Stunde der Versuchung schrieb er: "Flehen Sie Gott um Schutz für mein Herz und meine Jugend. Ihre Freundschaft soll mein allmächtiges Gegengist gegen alle Bersuchung senn."

### Aufführung des fiesko.

So kam das Jahr 1784 heran. Am ersten Tage 1784. desselben schildert er seiner Pflegemutter "seine äußerst angestrengte Situation." Um mit Anstand in Mannheim zu leben, und die Summe Geld, die er sich zu Bezahlung seiner Schulden vorgesetzt, heraus zu schlagen, zugleich die Unsgebuld des Theaters und die Erwartung des Publikums zu befriedigen, hatte er während seiner Krankheit fortdauernd mit dem Kopse arbeiten, und starke Portionen China hatten seine wenigen Kräste so hinhalten müssen, daß ihm dieser Winter vielleicht auf Zeitlebens einen Stoß versetzt."

Endlich war die Zeit gekommen, wo fein Fiesko für bas Theater umgeformt, und bei Eröffnung des Mannheimer Carnevals, nach feiner eigenen Anordnung gegeben werden sollte, und er wurde am 17. Januar nach mehreren Proben, die dem Verfaffer burch Unlenksamkeit der

1784. Statiften manchen Aerger verursachten, aber auch Aufheiterung bereiteten, auf's Brachtigfte aufgeführt.

Auch ihm ging, wie ben Raubern, eine gebruckte Bu= rechtweisung bes Publifums voran, die nichts Empfehlenberes zu fagen wußte, als bag 3. 3. Rouffeau ben Riesto im Bergen getragen, und bie ben Belben bes Stude mit folgenden Worten fchilbert: "Fiesto, ein großer, furchtbarer Rorf, ber unter ber taufdenben Gulle eines weichlichen, epifurifchen Duffiggangs in ftiller, geräuschlofer Duntelheit, . gleich bem gebarenben Beift auf bem Chaos; einsam und unbehorcht eine Welt ausbrutet, und bie leere, lachelnbe Miene eines Taugenichts lügt, mahrend Riefenplane und muthenbe Bunfche in feinem brennenden Bufen gabrten -... Fiesko, ber lange genug mißkannt, endlich einem Gott gleich bervortritt, bas reiche, vollenbete Werf vor erstaunenbe Augen ftellt, und ein gelaffener Buschauer baftebt, wenn bie Rater ber großen Maschine bem gewünschten Biel unfehlbar entgegenlaufen; — Fiesto, ber nichts fürchtet, als feines Gleichen zu finden - ber ftolzer barauf ift, fein eigenes Berg zu bestegen, als einen furchtbaren Staat; — Fiesko, ber gulett ben verführenden ichimmernben Breis feiner Arbeit, Die Rrone von Benua, mit gottlicher Gelbftuberwindung binwegwirft, und eine bobere Wolluft barin finbet, ber gludlichfte Burger, als ber Furft feines Polfes zu feyn."

Der historische Genueser Fiesto soute nach biefer Erklärung, nallerdings nichts als ben Ramen und bie Maste gu feinem Fiesto bergeben; biefer ift größer als ber mabre." 1784. Bugleich erfieht man aus ber Deflaration, bag ber fünfte Aft ganglich geanbert war, und, von ber Geschichte gang abweichend, Fiesto als großmuthiger Republifaner endigte.

Trop biefes euripideifchen Brologs, welcher ben rechten Einbruck vorbereiten follte, und besonders auch, wie bei ben Raubern, Die Moral bes Studs etwas angftlich in Schut nahm, trot aller Berudfichtigung bes Aublifums. burch Auslaffung gebehnter Seenen und Berfürzung fchlep: pender Monologe, und obgleich Fiesto burch Bod , Berring burch Iffland, ber Mobr burch Beil vortrefflich bargeftellt waren, und manche Scenen bie lautefte Bewunderung erregten - vermochte fich boch bas Bublifum im Gangen für bie Aufführung nicht zu ermarmen, nicht weil eine Berfchwörung in jenen rubigen Beiten zu gewaltig mar (bieg hatte eber reigen follen), auch nicht bloß, weil man beim Fiedto abnliche Erfchütterungen wie bei ben Raubern erwartete. fondern vielmehr aus ben Grunden, die der fchlichte Dufieus Streicher, aus Belegenheit ber Ginmurfe Dalberge und ber Schausbieler vortrefflich zusammenfaßt: "baß bei ben Raubern weniger Einwendungen gemacht wurden, bavon war ber übermältigende Stoff, fo wie die ergreifende Mirfung ber meiften Scenen die Urfache. Bei Fiesto mar ber Inhalt ichon an und fur fich falter, Die ichlauen Berwieflungen erwärmten nicht; bie langen Monologe, so mei= fterhaft fie auch waren , tonnten nicht mit Begeifterung

1784. aufgefaßt und gesprochen werben, indem sich größtentheils nur der Chrgeiz darin malte, und zu befürchten war, daß die Zuschauer ohne Theilnahme bleiben würden. Man gestand nicht gern, daß die Anstrengung des Darstellers mit dem zu erwartenden Beifalle nicht im Verhältniß stehen möchte."

Rach ber Aufführung bes Riesto ichien Bieland Recht zu haben, ber in seinem erften Briefe an Schiller geschrieben, "er batte mit ben Raubern anfangen und nicht endigen follen." Schiller felbft fuchte, mas verzeihlich, Die faltere Aufnahme feines Stude in außeren Umftanben. "Den Fiesto verstand bas Publikum nicht;" fchrieb er fpater an Reinwald; "Republicanische Freiheit ift bier zu Lande ein Schall ohne Bedeutung, ein beerer Name - in ben Abern ber Pfalzer fließt fein romifches Blut. zu Berlin wurde es vierzehnmal in brei Bochen geforbert und gespielt. Much zu Frankfurt fand man Geschmad Die Mannheimer fagen, bas Stud fen viel zu ge= lehrt für fie." Une baucht, Die Mannbeimer batten ben natürlichen Gefchmad. - Gebruckt murbe ber Fiesto bei Schwan 1784, und bem Baron von Dalberg gewidmet.

# Rabale und Siebe.

Raum hatten fich Dichter und Bufchauer, jener von ber Arbeit, biefe von ber etwas getäuschten Er=

wartung erholt, als "Louise Millerin", bie schon 1784 früher eine Borlesung unter Dalbergs Borsitz erfahren hatte, und für theatersähig erklärt worden war, durch Abkürzungen zur Aufführung vorbereitet wurde. Schillers Freunde waren nun schon ängstlich geworden, und der außerordentliche Beisall, den während der Bearbeitung jenes Stück Isslands "Berbrechen aus Chrsucht", ein Stück, dem Schiller diesen Namen gab, geärntet hatte, machte sie nicht wenig besorgt für "Kabale und Liebe", wie Issland, durch einen Gegendienst, Schillers Millerin umsgetauft.

Nur der Dichter selbst war, als am 9. März 1784 bie Aufführung vor sich ging, ohne Sorgen. "Ruhig, heiter, aber in sich gekehrt, und nur wenige Worte wechselnd," erzählt und Streicher, "erwartete er in einer gemietheten Loge, in die er auch seinen Freund eingeladen, das Aufzauschen des Borhangs. Aber als nun die Handlung bez gann, wer vermöchte den tiesen, erwartenden Blick, das Spiel der Unter= gegen die Oberlippe, das Zusammenzziehen der Augenbraunen, wenn etwas nicht nach Wunsch gesprochen wurde, den Blitz der Augen, wenn auf Wirkung berechnete Stellen diese hervorbrachten — wer könnte dieß beschreiben!"

Am Schlusse bes ersten Attes entschlüpfte ihm bas Wörtchen: "es geht gut!" Als der zweite Akt, voll Feuer und mit ergreifender Wahrheit bargestellt, zu Ende und

1784. ber Borhang niebergelaffen war, erhoben fich alle Bufchauer von ben Sigen, und brachen in fturmischen Beisall
aus. Auch ber überraschte Dichter ftand auf, und verbeugte sich gegen bas Bublifum, mit ber eblen haltung
bes Bewußtsenns, sich selbst Genüge gethan zu haben, und
mit ber Jufriebenheit, welche die Anerkennung bes Berbienstes gewährt.

### Auszeichnung. Reifen.

Dieser Anerkennung war eine andere, für ihn nicht minder wichtige vorangegangen. Um die Mitte Januars war er zum Mitgliede der kurfürstlich-deutschen Gelehrtengesellschaft gewählt, und diese Wahl am 11. Februar bestätigt worden. Schiller, der noch am 1. Januar seiner Schwester, auf den Wunsch des Vaters, die Wiederkehr in's Baterland zu erbitten, schriftlich erklärt hatte, daß seine Ehre leiden wurde, wenn er ohne Connerion mit einem andern Fürsten, ohne Charafter und dauernde Bersforgung sich nach seiner gewaltsamen Entsernung in Wurtztemberg wieder blicken lassen würde, betrachtete dies Creeignis als einen großen Schritt zu seinem Etablissement. "Teht bleib" ich "" schrieb er seiner Freundin in Bauerbach, und seinem Jugendfreunde Zumsteeg in Stuttgart: "Aurpfalz ist mein Baterland; denn durch meine Aufnahme in die

gelehrte Gefellschaft, beren Protektor ber Kurfürst ift, bin 1784 ich nationalisirt und pfalz = bayrischer Unterthan. Dein Rlima ist bas Theater, in bem ich lebe und webe, und meine Leibenschaft ist glücklicher Weise auch mein Amt." Scherzend nannte er diese Leibenschaft wohl auch eine Narr- heit, und bei Beurtheilung eines schiefen Lebensverhältznisses schreibt er: "Gottlob, so gibt es noch außer mir Narren, und größere. Ich wollte nur Pfarrer werben, — und bleibe bangen am Theater."

Der begeifterte Beifall, burch welchen er nun in Mannheim von ber Bubne aus als vaterlanbischer Dichter begrüßt worben mar, berauschte inbessen unsern Dichter nicht fo, bag er bie Sehnsucht ber franklichen Mutter nach bem Sohne und ben Wunfch ber alteften Schwefter, ibn gu feben, unerwiedert hatte laffen tonnen. Wenige Tage nach ber erften Aufführung von Rabale und Liebe eilte er zu Pferbe nach Bretten, ber Geburteftabt Melanchthone, beffen Baterbaus noch ftebt, und umarmte bort bie beiben Lieben. Rach diefem geheimen, unbeschreiblichen Genuffe rif ibn bas Leben wieder in feine Birbel. Dem Buniche ber Eltern, fich nach einer bauernben Anftellung umzuseben, schien es forberlich, wenn er in Gefellschaft von Iffland und Beil, bie zu Ende Abrils von dem Regiffeur Großmann in Frantfurt auf Gaftvorftellungen eingelaben maren, die Reife babin machte, und ben Rreis ber Freunde feiner Boefie ermeiterte.

**1784**.

Grofmann "bewirthete fie," wie Schiller feinem Freunde Reinwald , bem er langes Stillschweigen abzubit= . ten batte, in einem ausführlichen Briefe (Mannheim, 5. Mai) erzählt, "unter andern auch mit Rabale und Liebe." Den guten Erfolg von Ifflande "Berbrechen aus Chrfucht" melbete er von Frankfurt aus (1. Dai) Berrn von Dalberg und bem Regiffeur ber Mannbeimer Bubne, Rennfchub, und versichert, daß Alles für bie Mannheimischen Schauspieler enthusiasmirt fen, und Großmanns Gefellichaft neben ber ihrigen verschwinde, ja baß Iffland und Beil unter ben beften Schauspielern Frant= furts, wie der Jupiter des Phidias unter Tuncherarbei-Der Aufenthalt in Frankfurt murbe ten bervorragten. übrigens bem muffigen Dichter gur Laft. "Wir werben von Frefferei zu Frefferei herumgeriffen, und taum baß ich einen nüchternen Augenblick erwische:"

Die beste Ausbeute bieses kleinen Ausflugs war für ihn die Bekanntschaft des Doktors Albrecht und seiner Gattin, welche auch Reinwalds Freunde waren. "Gleich in den ersten Stunden ketteten wir uns fest und innig aneinander," schreibt Schiller an Reinwald über Albrechts Frau, "unsere Seelen verstanden sich... Ein Gerz, ganz zur Theilnahme geschaffen, über den Kleinigkeitsgeist der gewöhnlichen Cirkel erhaben, voll eblen, reinen Gefühls für Bahrheit und Augend, und selbst da noch verehrungswerth, wo man ihr Geschlecht sonst nicht sindet. Nur, mein Bester, schreiben Sie ihr,

über ihre Lieblingsibee zu siegen, und vom [b. h. nicht 1784 auf's] Theater zu gehen." Er glaubte, daß bei sehr guten Anlagen zur Schauspielerin, sie sich bei einer solchen Truppe, auf Gefahr ihres Herzens, "ihres schönen, einzigen Herzens" voch nicht ausbilden könnte, und — "unssere vereinigten Bitten retten der Menschheit vielzleicht eine schöne Seele, wenn wir sie auch um eine große Actrice bestehlen." Man kann die letzteren Worte nicht ohne Rührung lesen, wenn man bedenkt, welche Unparteilichkeit und welcher sittliche Drang dazu gehörte, wenn ein enthusiastischer Freund des Theaters so urtheilen sollte. Die Freundin befolgte den Kath nicht, und ging später auf das Theater.

### Dramatische Berufsarbeiten.

"Es kann geschehen," äußert sich Schiller gegen feinen Reinwald vom 5. Mai 1784, "daß ich zur Aufnahme bes hiesigen Theaters ein periodisches dramaturgisches Werk unternehme, worin alle Auffäge, welche
mittelbar oder unmittelbar an das Geschlecht des Drama,
ober an die Kritik besselben gränzen, Plat haben sollen."

Ehe biefer Plan ausgeführt wurde, machte Schiller noch einen mißlungenen Berfuch zu seinem alten Berufe, ber Medicin, zurudzufehren. Diefer Entschluß erklärt sich aus 1784. bem Ueberbruffe, ben bas Junggefellenleben, ohne Orbnung. ohne weibliche Fürforge bei ihm erzeugte. Rleidung, Wobnung, unvermeibliche Chrenausgaben verfchlangen feinen fleinen Gehalt. "Sie glauben nicht," fagt er zu Reinwald, "wie wenig Gelb feche bis achthundert Gulben in Mannheim, und vorzüglich im theatralischen Cirtel ift - wie wenig Segen, mochte ich fagen, in biefem Belbe ift ... weiß, ich habe mein Leben hier nicht genoffen, und noch einmal fo viel, als an jedem anbern Orte verschwendet. Mein und getrennt! Ungeachtet meiner vielen Befannt-· schaften bennoch einsam und ohne Führung, muß ich mich burch meine Defonomie bindurchfampfen ... taufend fleine Befummerniffe, Sorgen, Entwurfe, bie mir ohne Auf= boren vorschweben, zerftreuen meinen Geift, zerftreuen alle bichterischen Traume, und legen Blei an jeden Flug ber Begeifterung."

Wirklich sah es in seiner Haushaltung betrübt aus. "Es wurde," sagt Streicher, "eine sehr beluftigende, und bes Pinsels eines Hogarths wurdige Aufgabe sehn, bas Innere des Zimmers eines von immerwährender Begeistezung trunkenen Musensohns recht getreu darzustellen; benn es wurde sich hier durchaus nichts Bewegliches, und selbst das nicht, was sonft immer dem Auge entzogen wird, an seinem Plate sinden."\* Unter diesen drückenden Umftan=

<sup>.</sup> Bang abnlich foilbert Scharffenftein Schiller's frubere Saushaltung in Stuttgart.

ben hat ber "Göttersohn" wie sein Freund ihn in ber 1784. Bewunderung nennt, den Fiesko und Kabale und Liebe umgearbeitet, und den ersten Akt des Don Carlos ges bichtet.

Als es ibm nun zu viel wurde, und er immer noch unentschieden zwischen bem lettern, ichon begonnenen Drama und einem andern Stoffe fur bie neue Theaterauf= gabe ichwankte, tam ihm Dalberge Rath, bas Stubium ber Medicin wieber zu ergreifen, hochft ermunicht. war den franklichen und zogernden Dichter bereits wieder fatt, und hatte begwegen feinen Sausarzt an Schiller mit jenem wohlmeinenden Borfcblage abgefandt. Der Dichter ergablte bieg feinem Freunde Streicher mit arglofer Freude; biefer aber mar über die Zumuthung, eine Feber meggu= werfen, aus ber brei Trauerspiele geflossen waren, welche alle andern ber bamaligen Beit übertrafen, entruftet. Der überbruffige Dichter ließ fich jeboch nicht irre machen. Mit aufwallender Dankbarteit ichrieb er bem Gonner, "bag biefer fcbne Bug feiner ebeln Seele ibm blinden Bebor= fam abnothige; bag er icon lange nicht ohne Urfache befürchtet, daß früher ober fpater fein Feuer für die Dicht= funft erloschen murbe, wenn fie feine Brodwiffenschaft bliebe und er berfelben nicht bloß bie reinften Augenblicke widmen durfte." Er bat begwegen um die Erlaubnig, ein Jahr lang für bie Bubne weniger thatig febn zu burfen, um das Verfaumte in feinem Sache nachzuholen; Die

1784. bebungene Unterftugung möchte man ihm fortwährend reischen, und Dienste, die er ber Mannheimer Buhne erft nach Berfluß dieses Jahres zu leiften gedachte, als schon geleistet gelten laffen.

So hatte es heribert von Dalberg nicht verstanden: er wollte ben Dichter für immer und ohne allen Reukauf los werden. Die mit Sehnsucht und Ungeduld erwartete Entschließung des Intendanten fiel kalt verneinend aus, wie Streicher, der das frühere Betragen Dalbergs nicht so gutmuthig vergeffen konnte, seinem Freunde vorausgesagt hatte.

Auch diefer Schmerz diente bem ftarten Geifte bes Dichters zur Kräftigung. Er kehrte zur Buhne zurud, und beschloß seine gange Zeit dieser, und insbesondere seinem Don Carlos zu widmen.

Am 26. Juni las er zum Eintritt in die beutsche Gesfellschaft einen Auffat über die Frage: "was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?" Derselbe ist unter dem Titel "die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet" in seine Werke aufgenommen, und neuerdings von Hoffmeister sorgfältig zergliedert und im rechten Bershältnissezuseiner fortschreitenden Geistesbildung dargestellt, insbesondere auf die darin enthaltene Idee ausmerksam gemacht worden, "daß das ästhetische Sefühl und folglich auch die Kunft, in einem harmonischen Spiele und mitteleren Zustand der sittlichen und geistigen Kräfte des

Menschen liege," eine Ibee, auf welche er später seine ganze 1784 Theorie bes Schönen erbaute. \*)

Schiller vertheibigte in Diesem Auffate Die Schau= buhne von ihrer ebelften Seite, als eine Gehülfin ber Religion und ber Gefete. "Welche Berftarfung," fagt er, "für biefe, wenn fie mit ber Schaubuhne in Bund treten, wo Anschauung und lebendige Begenwart ift, wo Lafter und Tugend, Gludfeligfeit und Glend, Thorheit und Beisbeit in taufend Gemalben faglich und mahr an bem Menfchen vorübergeben, wo die Borfebung ihre Rathfel auf= lost, ihren Anoten vor feinen Augen entwickelt, wo bas menschliche Berg auf ben Foltern ber Leibenschaft feine lei= feften Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verfliegt, und die Wahrheit unbestechlich wie Rhadaman= thus Gericht halt. Die Gerichtsbarfeit ber Bubne fangt an, mo bas Bebiet ber weltlichen Befete fich enbigt ... aber ibr Birfungefreis bebnt fich noch weiter aus. ba, mo Religion und Gefet es unter ihrer Burbe achten, Menschenempfindungen zu begleiten, ift fie fur unsere Bilbung noch geschäftig (burch bie Buchtigung ber Thorheit). Bugleich ift die Schaubuhne mehr als jede andere offent= liche Unftalt bes Staats eine Schule ber praktischen Beisbeit, ein Wegweiser burch bas burgerliche Leben, ein unfehlbarer Schluffel zu ben geheimften Bugangen ber

<sup>.</sup> Soffmeifter I., 236.

1784. menschlichen Seele." Aber "nicht bloß auf Menschen und Menschencharakter, auch auf Schickale macht uns die Schaubühne ausmerksam, und lehrt uns die große Kunst, sie zu ertragen." Und nicht genug; "sie lehrt uns auch gerechter gegen den Unglücklichen zu sehn, und nachsichts- voller über ihn richten. Sie ist endlich der gemeinschaft- liche Kanal, in welchen von dem denkenden, bessern Theile des Bolks das Licht der Weisheit herunterströmt, und von da aus in milbern Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet."

Bas in dieser Rechtsertigung seines neuen Beruses von Schiller gesagt wird, ift wahr, auch wenn es gleich nicht ber höchste Standpunkt ift, auf welchen bie Poesie gestellt werden muß, und auf welchen sie Schiller nachher selbst stellte, als eine Herrin der Schönheit, nicht bloß als eine Dienerin der Pflicht. Er nannte später die religiösen und moralischen Wirkungen der Poesie und der Bühne nicht mehr Zweck, nicht mehr Dienst, aber er läugnete sie nicht als natürliche Folge. Zugleich zeigt dieser Aufsat, mit welchem heiligen Eiser Schiller sein neues Limt im Dienste der Menscheit angetreten bat.

Der Baron von Dalberg war gewohnt, jährlich bramaturgische Preisfragen zur Beantwortung aufzugeben, in welchen sich die Mitglieder der Mannheimer Bühne Rechenschaft über ihre Kunft und ihr Spiel ablegen sollten; die Aufsätze wurden in der Ausschußversammlung der Schau-

fbieler vorgelefen, und bann empfing Dalberg bie Da= 1784. nufcripte, und entichieb mit Anziehung ber beutichen Gefellschaft und einiger bramaturgischen Schriftsteller. Schiller er= . fannte in ber Theilnahme an biefer Anftalt eine febr angenehme und fruchtbare Uebung für feine freien Augenblide, und erfuhr burch fie als bramatifcher Schriftfteller manniafache Belehrung. Bugleich machte Die beutiche Befellichaft jabrliche Breisfragen befannt und unferem Dichter wurde bie vorläufige Durchficht eingegangener Auffate übertragen. Unter biefen murbe Schiller burch bie Banbichrift feines Jugenbfreundes Beterfen \* überrafcht: alle traulichen Abenbe, alle Gefbrache, alle Entwürfe ber Stuttgarter Bergangenbeit traten ploblich vor feine Seele: "Ich mußte in ber Bfalg exuliren, " fchreibt er feinem Freunde, mit ber Melbung, daß er ihm ein Accessit mit 25 Dufaten burchgefest habe, "ich mußte Mitglied biefer Gefellichaft merben, um bir vielleicht barin bienen zu konnen!"

Aus jener Beschäftigung mit ben Auffagen ber Dann= beimer Schauspieler entwickelte fich nun allmählig ber

<sup>\*</sup> Johann Bilhelm Beterfen , Bibliothefar ju Stuttgart, geb. ju Berggabern im Elfaß 1758, ftubirte auf ber Carlsfdule und murbe 1789 Brofeffor ber Diplomatit und Beralbif an berfelben. Er ftarb um 1814. Der Auffas führte ben Titel: "Ueber bie Epochen ber beutschen Sprache," und murbe bem 2ten Banbe ber "Schriften ber Mannh. beutichen Gefellicaft" einverleibt.

1784. Plan Schiller's zu einer bramaturgifden Monat= fchrift, Die eine Geschichte bes Mannheimer Theaters, eine Ueberficht feiner Einrichtung und feines Befchmade, Schilderung feines Berfonals, Bergeichniß ber gegebenen Stude, Rritit bes Spiels, fortlaufenbes Monaterepertorium, Auffate, Gebichte und Die Breisaufgaben ber Intendang nebft beren Entscheidung enthalten follte. Die Correspondeng, welche Schiller mit Dalberg im Juni 1784 megen biefes Planes führte, läßt feinesmege auf besondere Geneigtheit Diefes lettern ichließen; Die Empfindlichfeit bes Dichtere ift in feinen Briefen febr fublbar, und er unterzeichnet dieselben falt, bald mit vollkommenstem Respett, balb nur mit vollkommenster Achtung. Endlich murbe am 2. Julius ber Plan zu ber Mannheimer Dramaturgie bem Intenbanten vorgelegt; aber bie Sache icheiterte an bem Beize feines Bonners, welcher die jahrliche Gratifi= fation von fünfzig Dufaten aus ber Theaterfaffe zu leiften fich nicht entschließen fonnte.

## Entscheidung für Don Carlos. Aheinische Thalia.

Schiller fant feinen Troft für die Bereitlung eines Lieblingsplanes ba, wo er ihn suchen follte, in

ber Probuktion. Sein versöhnliches Gemuth verschmerzte 1784 auch balb die Kränkung, die ihm Dalberg durch die Zurückweisung seiner Idee angethan. Als dieser im August 1784 von Mannheim abwesend war, verwünschte er den Sommer, der den klugen Rathgeber aus seiner Sphäre gezogen, und fühlte seinem Genius einen leidigen Iwang auferlegt. Er vermiste die elastische Feder, die seine Phantasie und Schöpfungskraft in Schwung bringen und erhalten sollte, und sah mit Vergnügen die Blätter fallen und den Herbst kommen, der ihm den Vertrauten seiner poetisschen Gedanken zurückbringen sollte.

Denn nachdem er sich einige Zeit mit den Gedanken an einen Conradin, an einen zweiten Theil der Räuber, an eine Bearbeitung von Shakspeare's Wlacketh und Timon für die deutsche Bühne getragen, so war er jest endelich für Don Karlos entschieden. Er "ist ein herrliches Suziet," schreibt er an Dalberg den 24, August, "vorzüglich für mich. Karlos, Philipp, die Königin und Alba öffnen mir ein unendliches Feld. Ich kann mir es jest nicht versbergen, daß ich so eigensinnig, vielleicht so eitel war, um in einer entgegengesesten Sphäre zu glänzen, meine Phantase in die Schranken des bürgerlichen Kothurns einzwänzen zu wollen, da die hohe Tragbbie ein so fruchtbares Feld, und für mich, möchte ich sagen, da ist; da ich in diesem Vache größer und glänzender erscheinen, und mehr Dank und Erstaunen wirken kann, als in

1784 feinem andern, ba ich bier vielleicht nicht er= reicht, in andern übertroffen werben tonnte. "

Als Schiller diese Worte schrieb, hatte er das volle Bewußtsein seiner Kraft und seiner Bestimmung; es laustete wie Prahlerei, aber es war die Wahrheit, die er ausssprach, und der Erfolg hat seine Brophezeihung bestätigt.

In diesem Gefühl seiner Weihe ging er an die Arbeit, die sein Freund Streicher mit Bewunderung vorruden sah. Seine Gespräche verbreiteten sich nicht allein über den Blan selbst, sondern auch über die ganz neue Art von Sprache, die er dabei gebrauchen muffe, die er mit all' dem Fleiß und Wohlaut ausstatten wollte, wofür er ein so empfindliches Ohr hatte. "Froh bin ich," schrieb er an Dalberg, "daß ich nunmehr Meister über den Jamben bin: es kann nicht sehlen, daß der Bers meinem Karlos sehr viel Würde und Glanz geben wird. " Seine Frende über den Erfolg dieses Versmaßes war so groß, daß er kaum

<sup>\*</sup> Noch am 7. Juni war biefer poetische Durchbruch beim Dichter nicht erfolgt. Damals schrieb er noch an Dalberg: "Karlos wurde nichts weniger als ein politisches Stud, sondern
eigenklich ein Familiengemalbe in- einem fürftlichen
hause; und die Situation eines Baters, der mit seinem
Sohne so unglucklich eisert, die schrecklichere Situation eines
Sohnes, der bei allen Ansprüchen auf das größte Königreich
der Welt ohne hoffnung liebt, und endlich aufgeopfert ift,
mußten, denke ich, interessant ausfallen."

bie Abendstunde erwarten konnte, in welcher er bem Ju= 1784. gendfreunde, wie einst in Stuttgart, das, was er den Tag über fertig gebracht hatte, vorlesen konnte. Dieser fand "jeden Bers vortrefflich, jedes Wort, jeden Ausbruck erschöpfend; alles war groß, alles schon, jeder Gedanke von Abel. "Er beschwor den Dichter, sich bei ähnlichen Segenständen nie mehr zur Prosa herabzulassen.

Slüdliche Zeit, wo ber Jambe, das eble, aus dichterischem Bollblut erzeugte Roß war, bessen Kunfte bem zuschauenden Naturkind Ehrsurcht und Bewunderung einslößten — wer muß nicht mit Wehmuth auf dich zurudbliden, ber jest benselben Bers, als abgelebte Mähre, seit Jahrzehenden von jedem dramatischen Stümper in die Schwemme reiten siebt!

Im August war in die Bersammlung des spanischen Hofes, die der Geist des Dichters zusammenberusen, der Botschafter noch nicht eingetreten, den das männlicher gewordene Selbst und die tiesere Weltbetrachtung des Dichters seiner weicheren Natur, die in Don Karlos dargestellt ist, an das werdende Stüd abordnete. Bald aber fand sich auch der Marquis Posa ein, und "wider die natürliche Anlage des Stüds hob sich, der vorherrschenden Empfindung des Dichters entsprechend, diese Gestalt allmählig zur bedeutendsten Person der ganzen Tragodie empor. "

<sup>\*\*</sup> Soffmeifter I, 249. 253.

Somab, Schillere Leben.

Doch selbst mitten in dieser begeisternden Arbeit, an Jupiters Tisch eingeladen, und in seinem himmel lebend, wurde der Dichter schmerzlich an die ungleiche "Theilung der Erde " unter die Menschen erinnert. Noch immer hatte er seine, durch den Druck der Käuber contrahirte Stuttgarter Schuld nicht bezahlen können. Sein Bürge, hart vom Släubiger bedrängt, war auf der Flucht von diesem in Mannheim ergriffen und verhaftet worden und Schiller in der größten Noth, wie er die Summe herbeischaffen sollte. Der Edelmuth eines achtungswerthen Mannes, bei welchem Streicher wohnte, des Baumeisters Anton Hölzel, welcher nicht reich, nicht einmal wohlhabend war, schaffte — da die Zeit, sich an seine Eltern zu wenden, für Schiller zu kurz war — die Mittel herbei und rettete

Schiller, ber jest ernstlich barauf bachte, ber nicht abgewälzten, sonbern neu aufgelegten Last ledig zu wersben und seine Einkunfte etwas zu vermehren, nahm ben Blan einer Zeitschrift wieder auf, die aber, neben ben Borstellungen bes Mannheimer Theaters, auch Gegenstände ber Wiffenschaft berucksichtigen sollte.

ben Bebrangten aus ber haft, wie ben fummervollen

Dichter aus ber Berlegenheit.

Im beutschen Museum vom 12. December 1784 wurde die Rheinische Thalia angekundigt, die "jedem Gegenstande offen stehen sollte, ber ben Menschen im AU-gemeinen interessant ift und unmittelbar mit seiner Glud-

feligkeit zusammenhängt. Alles, was fähig ift, ben sitt: 1784. lichen Sinn zu verseinern, was im Gebiete bes Schönen liegt, Alles, was Herz und Geschmack verebeln, Leiben: schaften reinigen und allgemeine Bolksbildung bewirken kann," war in ihrem Plane begriffen.

In dieser Ankündigung war es, daß er von seinem fürstlichen Erzieher auf das Publikum provocirte, und sich ihm, mit den Worten, die wir früher schon angeführt haben, in die Arme warf. "Nunmehr sind alle meine Berbindunz gen aufgelöst," sagt er. "Das Publikum ist mir jett Alles, mein Studium, mein Souverain, mein Bertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an. Bor diesem, und keinem andern Tribunal werd' ich mich stellen. Dieses nur fürcht' und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an bei der Worstellung, keine andere Fessel zu tragen, als den Ausspruch der Welt; an keinen andern Thron zu appelliren, als an die menschliche Seele."

"Zwischen bem Publicum und ihm eine Freundsschaft zu knüpfen" war nach seinem Schlufgeständniffe eine vorzügliche Absicht bei der Herausgabe der Thalia.

Diesem neuen Freunde nun legte er allmählig 1785. in den vier ersten Gesten der Thalia die ersten drei Afte des ihm unter der Hand zu wahrhaft epischer Breite gedeihenden Don Karlos vor in einer Gestalt, die ihn für die Bühne freilich unbrauchbar machte, deren Ueberbleibsel aber uns Ednard Boas. "als eine

1785. wahre Fundgrube für Dramatifer und Bühnenkunftler"
und einen unerwarteten Sammelplatz der Charaktere des Stücks für den Layen, mit dankenswerther Sorgfalt herzgestellt hat. Jener "frühere Entwurf gestattet uns einen Blick in die geistige Werkstatt des Dichters, wo wir sein Stück entstehen und wachsen sehen, wie Gold und Arytalle tief im geheimnisvollen Schoos der Gebirge."

Wieland beurtheilte in einem Briefe vom 8. März 1785 die Probescenen aus dem ersten Gefte der Thalia mit folgenden Worten: " Herrn Schiller's größter Febler, — ein Fehler, um den ihn mancher deutsche Schriftsteller zu beneiden Ursache hat — ist wirklich nur, daß er noch zu reich ist, zu viel sagt, zu voll an Gedanken und Bildern ist, und sich noch nicht genug zum Herrn über seine Einbildungskraft und seinen Wit genucht hat. Sein allzu großer Ueberstuß zeigt sich auch in der Länge der Scenen: ich erschrecke, wenn ich überrechne, wie groß sein Stück werden und wie lang es spielen muß, da der erste Akt schon fünfthalb Bogen ausfüllt. Fühlen, wenn es genug ist, und aufhören können, auch das ist schon eine große Kunst. Das größte Stück des Sophostes hat kaum so viel Berse, als Herrn Schiller's erster Akt."

Schiller wehrte fich gegen biefes und ähnliches Ur= theil. Am Schluffe bes zweiten Afts erflärte er entschieben:

<sup>\*</sup> Ebuard Boas Nachtrage zu Schillers fammtlichen Berfen, II, S IX. 310 ff.

"Der Karlos könne und solle kein Theaterstüd werben," 1785 und er war noch 1788 bieser Meinung. Später jedoch zur Einsicht gekommen, daß ein Drama erst auf der Bühne wahrhaft lebendig werde, paßte er auch dieses Stück der hergebrachten Theatersorm enger an, und opferte manche schöne Stelle, manchen Charakterzug, \* die bisher im Mausoleum der Thalia schlummerten. Indessen ist auch so die Breite des Stücks noch sehr sühlbar, und wer über seiner Borstellung einen Theil der Nacht durchsitzt, empfinzbet, wie scherzweise gesagt worden ist, a posteriori die Mängel seiner Anlage.

Ehe wir von dem begonnenen Don Karlos schesden, sein uns ein Wort des Bedaurens gestattet, daß unser nationalster Dichter bei'm ersten freieren Aufschwunge seines tragischen Talentes dem Spanier den deutschen Konradin ausgeopfert hat, und daß derjenige uns'rer Zeitgenossen, der von einer gerechten Nachwelt dereinst auch im Heiligthum der dramatischen Muse mit Göthe und Schiller verehrt werden wird, beim ersten Alte dieses hohen, heimathlichen Trauerspiels stehen geblieben ist. In demselben Jahre, da Schiller sich mit dem Gedanken Konradins trug, hatte ein großer, deutscher Maler diesen mit Friedrich von Oestreich im Gesängnisse zu Neapel Schach spielend, in dem Augenblicke, wo ihnen das Todesurtheil gebracht wird, darge-

<sup>.</sup> Cbenbaf. G. 311.

1785. ftellt. \* Er verweilte finnend auch bei ber Scene, wo Ronradin, nachdem fich beibe Freunde, wie Phlades und Dreftes, um ben Tob geftritten und Friedrich endlich querft enthauptet worben, ben Ropf bes Freundes aufnahm, an bie Bruft brudte, fußte und fprach: taufenb, taufenb Dank für beine treue Liebe und Freundschaft! Und wie er bann, von menschlicher Entruftung übermannt, wilb Ach an Karl von Anjou mandte und in bie Scheltworte ausbrach: bu & - bube, weißt bu nicht, mas bu bente für Unrecht thuft? - "bavon mare, " fcbrieb Wilhelm Tifchbein aus Rom am 15. November 1783, \*\*\* auch ein schönes Bilb zu machen, als er im Born bafteht und ben Konig fchilt. Aber es mare abscheulich zu feben, weil ber Tobte dabei liegt." Bas bie Runft nicht leiften konnte, Schiller's Boeffe murbe es geleiftet haben, und bas binter ber Scene Berborgene batte bie Schilberung eines Boten in ein unvergangliches Gemalbe gufammengefaßt.

<sup>\*</sup> Das Bild ift noch jest eine Zierbe bes Schloffes Friedenstein in Gotha.

<sup>\*\*</sup> An Mert, fiebe beffen Briefe S. 408 ff. vergl. 415. 437. 512.

Liebe, Freundschaft, Beruf und bürgerliche Stellung des Dichters. Abschied von Mannheim.

Am 19. Januar 1784 hatte Schiller an feinen 1784. Freund, ben Componiften Bumfteeg in Stuttgart, ber. felbft fürglich verheirathet, ihn aufforderte, feinem Beifpiele qu folgen, geantwortet: "Wie konnte wohl ein fo fanftes Gefcopf, wie bas Weib ift, ben Sang burch's Leben - bas meinige ift ohnebieß jest ichon bem erften Theile bes verkettetften und bunteften Romanes abnlich - bagarbiren, mit einem ungeftumen, fonderbaren Ropfe, wie ber meinige ift? Rein, lieber Bumfleeg, rathe mir nicht zu einer Inconsequeng meiner bisherigen handlungeweife, und lag mich mein Schickfal, trop bes warmen Blutes, bas in meinen Abern fturmen mag, und trop meines Bergens, bas, weil es empfanglich ift, auch mittheilend fenn konnte, allein tragen. . . . . Du weißt ja, daß ich über biefen Gegenstand auf meine eigene Art philosophire. "

Des Dichters Herz feierte jedoch noch in diesem Jahre einen ersten und bald einen zweiten Triumph über diese spitsfindige Philosophie. Reine Sophismen vermochten die Erinnerung an Bauerbach in seiner Seele unwirksam zu machen, und fünf Monate nach jenen Ausbrüchen der hagestolzen Laune fühlte er sich von der entgegengesetzten

1784 ff. angewandelt und ichrieb (7. Juni) an feine Pflegemutter; "Sie werben lachen, liebste Freundin, wenn ich Ihnen geftebe, bag ich mich ichon eine Zeitlang mit bem Gebanten trage, zu beirathen. Nicht, als wenn ich bier schon ge= mablt batte; im geringsten nicht, ich bin in biefem Bunfte noch fo frei wie vorhin - aber eine öftere Ueberlegung, baß nichts in ber Welt meinem Bergen bie gludliche Rube und meinem Beifte Die zu Ropfarbeiten fo nothige Freiheit und ftille, leidenschaftlose Muge verschaffen tonne, bat diefen Gebanken in mir bervorgebracht. Mein Berg febnt fich nach Mittheilung und inniger Theilnahme. Die ftillen Freuden bes hauslichen Lebens murben, mußten mir Bei= terfeit in meinen Beschäften geben, und meine Seele von taufend wilden Affekten reinigen, die mich ewig berum: Auch mein überzeugendes Bewußtsein, daß ich gewiß eine Frau gludlich machen wurde, wenn anders innige Liebe und Antheil gludlich machen fann - biefes Bewußtsein hat mich ichon oft zu bem Entschluß binge= riffen. Fanbe ich ein Mabchen, bas meinem Bergen theuer genug mare! Dber konnte ich Gie beim Wort nehmen, und Ihr Sohn werben! Reich murbe freilich Ihre Lotte nie - aber gewiß gludlich. " Schiller ließ biefen Brief liegen, und fügte erft am 15. Juni bei: " ich überlese ibn jest und erschrecke über biefe thorichte hoffnung - boch, meine Befte, fo viele narrifche Ginfalle, als Sie fcon von mir horen mußten, werben auch biefen entschulbigen. Leben

Sie wohl, und empfehlen mich tausendmal Ihrer lieben 1784 fl. Lotte. " Mit dieser Erklärung ersparte der scherzende Be= werber eine abschlägige Antwort, und die Sache beruhte.

Bemerkenswerth ift, bag ber Dichter, welcher auf bem Gebiete ber Boeffe bieber vergebens gerungen hatte. weibliche Liebensmurbigfeit anspruchlos barguftellen, und mit feinen Frauencharakteren felbft fich unzufrieben zeigte; beffen Amalie, Louife, Leonore mehr ober weniger boch alle nur empfindsame Romanbelbinnen maren : - bag er im Leben für ben einfachen Bauber reiner Beiblichfeit gleich bei feiner erften, ernftlichen Babl ben natürlichften Taft bewies, und fein Berg eine Lotte mablte, genau fo lieblich baffiv, fo in ben holden Grangen ber weiblichen Ratur ausgeprägt, wie in ber Dichtung ein Gothe Werthers Lotte zu ichaffen vermocht bat. "Sie war von rubigem Charafter," fagt ihre Schwägerin, "in bem Besonnenheit und Empfindung im Bleichgewicht lagen." Sonberbar! Schiller mußte ein folches Weib lieben, aber barguftellen vermochte er es nicht, vielleicht nie.

Um bieselbe Zeit, wo sein Gerz so sehnlich nach Gegenliebe verlangte, erbarmte sich bes Bereinsamten und Gebrückten wenigstens die Freundschaft auf eine unerwartete und ftarkende Weise. "Bor einigen Tagen," schreibt Schiller in dem eben angeführten Brief an die Frau von Wolzogen, "widersährt mir die herrlichste leberraschung von der Welt. Ich bekomme ein Baket aus Leipzig, und 1784 ff. finde von gang fremden Berfonen Briefe voll Barnie und Leibenschaft fur mich und meine Schriften. 3mei Frauengimmer, febr icone Befichter, maren barunter. Die Gine batte mir eine Brieftafche geftidt, Die gewiß in Geschmad und Runft eine ber schönften ift, die man feben fann. Die Andere batte fich und bie brei andern Berfonen gezeichnet, und alle Zeichner in Mannheim wundern fich über bie Runft. Gin britter batte ein Lieb aus meinen Raubetn in Mufit gefest. Seben Sie, meine Befte, fo tommen zuweilen gang unverhoffte Freuden fur Ihren Freund, Die befto fchanbarer find, weil freier Bille und eine reine, von jeber Rebenabsicht reine Empfindung und Sympathie ber Seelen bie Erfinderin ift . . . Gin folches Geschenk ift mir größere Belohnung, ale ber laute Busammenruf ber Belt, die eingige fuße Entichabigung für taufend trube Minuten; . . . . und wenn ich mir bente, bag in ber Belt vielleicht mehr folche Birkel find, die mich lieben, . . . bag vielleicht in bunbert und mehr Jahren, wenn auch mein Staub ichon lange verweht ift, man mein Andenken fegnet und mir noch im Grabe Thranen und Bewunderung zollt - bann freue ich mich meines Dichterberufs, und verfohne mich mit Gott und meinem oft harten Berhangnig."

Der Componist bes Liebes war C. G. Rörner, ber Bater Theodor Rörner's und seitbem ber vertraute Freund Schillers, nur brei Jahre alter als ber Dichter, ber bamals gang einer gludlichen wiffenschaftlichen Dufe lebte, ehe er

als Oberappellationsrath in Dresben angestellt wurde, 1784 ff. und ber zu Berlin als Geh. Oberregierungsrath in hohem Alter (1831) verstorben ist. Die Frauen waren Korners Braut Minna Stock und ihre Schwester Dora, der vierte, kaum zwanzigjährige Freund war L. F. Huber, der im Jahr 1804 als bayerischer Landes-Direktionsrath zu Ulm verstarb, der nachmalige Gatte der Tochter Heyne's, der Schriftstellerin Therese Huber.

Batten biefe neuen Freunde, fagt Streicher, boch feben konnen, wie gludlich biefe Aufmerkfamteit Schillern machte, welche Rube, welche Bufriedenheit baburch in fein Wefen fam. Allmählig wurde bie hoffnung in ibm rege, daß biefelben wohl feine Berwendung unterlaffen würden, um ihn aus feinem brudenden Buftanbe zu erlofen und in beffere Berhaltniffe zu bringen. Diefe Erwartung tauschte ihn auch nicht, und alle Berehrer Schillers nennen feinen Freund Rorner nicht nur als ben erften Begrunber feines außern bauernberen Lebensalucks, fonbern auch als ben Sauptbeforberer ber Fortbildung feines Dichtergeiftes, indem er es war, burch welchen Schiller querft in einen erweiterten Lebensfreis und in ben Umgang mit ben ebelften Zeitgenoffen hineingezogen murbe. Mit feiner Reife nach Leipzig und Dresben beginnt ein neuer Abschnitt feines Dichterlebens.

Demfelben gingen jedoch andre Ereigniffe voran, Die nicht unerwähnt bleiben burfen. Während Schiller ohne

1784 ff. Raft an Don Carlos und am erften Befte ber Thalia arbeitete, murbe er burch ben Befuch feiner alteften Schwefter Christophine erfreut, die ihm feinen Freund, ben Rath und Bibliothefar Reinwald von Meiningen als Brautigam zuführte. Wir laffen bier wieder ben Augenzeugen Streider fprechen: "Die blubenbe fraftige Jungfrau ichien entfoloffen, ihr fünftiges Schidfal mit einem Manne zu theilen, beffen geringe Ginfunfte und wantenbe Befundheit wenig Freude zu versprechen schienen. Jedoch maren ihre Brunde so edler Art, daß fie auch in der Folge es nie bereute, bas Berg ihrem Berftanbe und einem vortrefflichen Batten geopfert zu haben." Bald nach ber Abreife ber Schwester lernte Schiller eine febr liebenswürdige Kamille fennen. Gin Berr von Ralb, bamale Offizier in frangofischen Dienften, als welcher er ben nordameritanischen Befreiungefrieg mitgemacht, nahm mit feiner geiftreichen und feingebildeten Gemablin und beren Schwefter feinen Aufenthalt in Mannheim. \* Fur Schiller mar ber Umgang mit diefen feltenen Menfchen ebenfo genugreich als beleh= rend, indem Berr von Ralb, in Beurtheilung ber Belt= begebenheiten bie flarfte Unficht mit Scharffinn und umfaffenden Renntniffen verband, die Dame aber mit Begen-

<sup>\*</sup> Auch biefe Familie gog bie Bergogin Amalie von Beimar fpater in ihren Geifterfreis: Anebels Rachlaß I, 199. 200. Ober war Ralb ein Beimaraner? (Bergl. Merts Briefe S. 335.)

ftanden ber Literatur innig vertraut, und eben mit ber 1784 ff. Dichtung eines Romans beschäftigt, poetisch erregt mar, wie Schiller felbft. Streicher mar als Musiter in biefes Saus eingeführt, und ergablte viel von Schillers Arbeiten und namentlich von Don Carlos. Frau von Ralb konnte es kaum erwarten, bis ihr bas Glud zu Theil werben follte, die ihr mit fo viel Enthufiasmus angerühmte pracht= volle Sprache aus bes Dichters eig'nem Munbe zu verneh= men. Endlich fag Schiller ihr, mit bem erften Aft in ber Sand, eines Nachmittage gegenüber. Aber wieber ging es wie mit Clavigo in Stuttgart, wie mit Fiesto in Meiers Saufe zu Mannheim. Der Dichter las mit feinem unfeligen Bathos, und die laufchende Buborerin verrieth ihre Empfindung nicht burch bas leifeste Beichen. Um ihre aufrichtige Meinung vom Dichter gebeten brach fie endlich, nach langem Ausweichen, in lautes Lachen aus, und fagte: "lieber Schiller, bas ift bas allerschlechtefte, was Sie noch gemacht haben!" " Nein, bas ift zu arg!" erwiederte biefer, warf feine Schrift voll Merger auf ben Tifch, nahm hut und Stod und rannte bavon. Die Dame ergriff bas zurudgelaffene Papier, und ehe fie bie erfte Seite beenbigt, mußte ber Bediente forteilen. "Gefdwind, gefdwind," rief fie, "lauf er zu Berrn Schiller: ich laffe ibn um Berzeihung bitten, ich hatte mich geirrt; es fen bas Allerschönfte, mas er noch geschrieben habe!" Schiller gab ber Bitte, wieber zu fommen, nicht fogleich Gehor. Aber am andern

1784 ff. Tage geftand ihm die redliche Freundin, wie feine heftige, flürmische Art vorzulesen den Eindruck seiner Dichtungen flore und verhindere.

4785.

Der Dichter gewann diese Familie so lieb, daß er, als Rabale und Liebe, am 18. Januar 1785 (zum Aerger des Dichters herzlich schlecht) wieder aufgeführt wurde, sogar seinem hosmarschall Kalb einen andern Namen geben wollte, und sich nur durch die richtige Bemerkung der Freunde selbst abhalten ließ, daß gerade dieß die Bermuthung herbeiführen müßte, als sey der bisherige Name auf Jemand aus ihrer Familie gemunzt.

Bu Anfang bes Jahres 1785 verbreitete sich in Mannheim bas Gerücht, ber herzog Carl August von Weimar,
ber geistvolle jugenbliche Freund der Dichtfunst und der Dichter, ber Bertraute Göthe's, werde die landgräsliche Familie im benachbarten Darmstadt besuchen. Die Kalb'sche Familie feuerte das Berlangen uns'res Dichters, bei dieser,
aus Kennern des wahrhaft Schönen sich bildenden Jusammenkunft sich als denjenigen zeigen zu dürsen, der werth
wäre, dem schönen Bunde in Weimar beigesellt zu werden,
nicht wenig an, und mit ihren und Dalbergs Empsehlungsbriesen trat er bald, seinen Don Carlos unter dem Arm,
in den hohen Kreis zu Darmstadt ein, und das fürstliche
Wohlwollen vergönnte ihm die Borlesung des ersten Aktes.
Dank den Belehrungen seiner Mannheimer Freundin machte
biese den günstigsten Eindruck auf die erlauchte Gesellschaft. Namentlich erinnerte sich Schiller noch spät immer mit 1785. Bergnügen an die liebenswürdige Landgräfin und den auf=munternden Antheil, den sie bei dieser Borlefung zeigte. Nach einer langen Unterredung mit dem herzoge kehrte Schiller als Weimaranischer Rath nach Mannheim zurud.

So menig, wie Streicher lachelnb bemerkt, biefes einsulbige Wörtchen ben Berbienften bes ichon bamals faft Alles überragenben Dichters neuen Glang verleihen fonnte, fo hatte es bennoch, wenigstens für die Gegenwart, Die Birfung eines Talismans. Das Berlangen ber Eltern, bag ber Sohn burch bauernbe Berforgung einem Fürften angeboren mochte, ichien erfüllt, ben Stuttgarter Tablern, bie in ihm einen verachteten Flüchtling faben, war ber Mund gestopft, und felbit in Mannheim benahm ber Rathstitel ben Briefen an Dalberg Die gar ju unterthanige Form, und gab dem Theaterdichter den Muth, freier und bestimm= ter ben Unmagungen ber Schauspieler entgegen zu treten, in ber Thalia, die feit bem Marg 1785 beraustam, ihnen falter und icharfer die Bahrheit zu fagen, das Toben fei= nes ehemaligen Freundes, Berrn Bod, zu verachten, "ibn," wie ein Brief Schillers an ben Intenbanten fich ausbrudt, wau einer heilfamen Bescheibenheit gurudzuführen und bie Romodiantensalbe von ibm abzuwischen."

Uebrigens loste fich jest fein Berhaltniß zu ber Mannheimer Buhne. Da ihm biefe Unstellung nicht die geringste Berbefferung feiner oconomischen Umftanbe in Aussicht tungen erfülte, gleichgültiger geworden und mit der Mehrzahl der Mitglieder in Streitigkeiten verwickelt war, die von ihrer Seite mit plumpen Wassen geführt wurden, so leitete er nicht nur mit seinen neuen Leipziger Freunden, mit welchen er seit jenen Geschenken in ununterbrochener Correspondenz stand, sondern auch mit Schwan das Nothige ein, um seinen bisherigen Aufenthalt noch im Frühzighre verlassen zu können. Gleichzeitig mit der Erscheinung des von den Schauspielern so übel ausgenommenen ersten heftes der Thalia wurden zu Anfange des März 1785 von ihm alle Anstalten gemacht, Mannheim zu verlassen, und da die gewünschten Wechsel aus Leipzig eingetrossen waren, wurde dieser Entschluß auch wirklich am Ende des selben Monats ausgeführt.

Die letten Abenbstunden vor der Abreise brachte er mit seinem Freunde Streicher zu. Er sprach mit diesem von der traurigen Ueberzeugung, die er in den letten schweren zwei Jahren gewonnen, daß in Deutschland, wo das Eigenthum des Schriftstellers und Berlegers bis jetzt vogelsrei erklärt seh, und bei der geringen Theilnahme höherer Stände an den Erzeugnissen deutscher Literatur, der beste Dichter ohne besoldeten Nebendienst oder andre Unterstützung von den Früchten seines Talentes nicht leben könne. Bon nun an sollte daher nicht mehr die Dichtkunst, am wenigsten das Drama sein einziger Lebenszweck sehn; nur

in der glucklichsten Stimmung wollte er der Muse Gehör 1784 ff.
geben, dafür aber mit allem Eifer sich auf die Rechts=
wissenschaft werfen, deren Theorie er, unterstützt von den
reichen hülfsmitteln der Leipziger Universität, in einem
Jahre zu absolviren seinen Talenten und seiner Beharrlichseit
zutraute. Und so gaben sich denn die beiden, zum zweiten=
mat, und dießmal für immer, scheidenden Freunde die
hände drauf, so lange keiner an den andern schreiben zu
wollen, die Schiller Minister und Streicher Kapellmeister
sehn würde. Die Theilung war etwas ungleich entworfen;
der gute Streicher aber stand so tief bewundernd unter sei=
nem Freunde, daß er den Uebermuth, der in diesen Worten
lag, nicht einmal empfunden zu haben scheint.

Schiller wurde mit ziemlich leichtem Herzen Mannsheim ben Rucken gekehrt haben, wenn nicht eben dieses Gerz dort zuruck geblieben ware. Die Tochter seines Freunbes, des Buchhändlers Schwan, ein liebenswürdiges, geistwolles Mädchen, hatte, wie es scheint, eine dauerhafte Anziehung auf den Dichter ausgeübt, wie uns Frau v. Wolzogen, die Schwägerin Schillers, berichtet. "Im neunzehnten Jahre besorgte sie das Hauswesen ihres Vaters, der eben seine Gattin verloren, als Schiller nach Mannheim kam. Margaretha Schwan war ein sehr schwen, mit großen ausdrucksvollen Augen und von sehr lebhaftem Geiste, welcher sie mehr zur Welt, Literatur und Kunst, als zur stillen Hauslichseit hinzog. Im gastfreien

Saufe bes Batere, welches ein Bereinigungepuntt fur Be-4785. lehrte und icone Beifter war, gewann fie icon in früher Jugend eine ausgezeichnete Bildung, lernte aber auch bie Runft, biese Borguge geltend zu machen. Schiller, im Familienzirkel aufgenommen, schien auf fie Ginbruck zu machen, obgleich er ernft und gurudbaltend in feinem Betragen war." Er las ihr Scenen aus feinen Studen vor, fo ausbruckevoll er vermochte; aber ber Bater mar bei Allmäblig biefen Unterhaltungen immer gegenwartig. fcbien fich das Berg einzumischen, "und beibe junge Leute mochten fich mit bem Gebanten an eine Berbindung fur's Leben tragen." Schiller verließ Mannheim mit einem ichonen Anbenken feiner jungen Freundin, und ein Briefmechfel murbe verabrebet.

## Mückblick auf Schillers bisheriges Ceben und Dichten.

1759bis Auf der ersten Hauptstation eines ernsten Bilger1785. laufes nach hohem Ziele angekommen, wenden wir uns um und überblicken den zurückgelegten Weg. Es gibt für die Betrachtung desselben zweierlei Standpunkte. Wer in den Naturbegebenheiten und äußern Ereignissen eines Wenschenlebens nur eine Rette von Nothwendigkeiten sieht, durch welche in der Gestalt eines freien Individuums der Weltgeift sich hindurcharbeitet, und einen Vorschritt in

seiner Entwicklung macht, wird auch ein Dichterleben an= 1759618 bers beurtheilen, als wer, im Berhältniffe der Schickfale 1785. zur Freiheit, der Wirksamkeit eines bewußten Urgeistes nachforscht und in der Biographie des Dichters an Fügun= gen und Borsehung glaubt. Indessen werden sich beide Ansichten doch darin vereinigen und von einer atomistischen und materialistischen Betrachtungsweise unterscheisden, daß sie in Allem, was dazu diente, den Mann zu dem zu machen, der er geworden ist, und, nach rem Bescisse, den das Bewußtsehn der Geschichte von ihm ausgesstellt hat, werden sollte oder mußte, einen Weltplau anerkennen, den der Gang seines Gesammtlebens befolgt hat: denn weder der Pantheist, noch der Christ will ein Dualist sehn, und für keinen von beiden gibt es einen Zusall.

Berzeihe der Leser dem schulchten Lebensbeschreiber diese kurze Berirrungen in die Schulsprache, von der er schnell wieder abzulenken im Begriffe ist. Er hat sich ihr nur überlassen, sofern er das Bedürfniß fühlte, sich über seinen eigenen Standpunkt zu rechtsertigen, und glaublich zu machen, daß wenn er, ohne Zweisel derzeit noch mit den Neisten seiner Leser, die providentielle Ansicht theilt, wenigstens nicht bewußtlos im Reiche der Vorstellung verzweilt, wie die Gegner es nennen.

Mit Recht wird die Sitte und Denkart bes vater= lichen Saufes, in welchem Schiller feine Rindheit verlebte, 1759bis ale mobithatig für die Gefundheit feiner Seele gerühmt. 1785. Der Bater, praftifch und ftreng, mar beftellt, über bem Berftande bes Anaben zu wachen, und fur die ernfte, claffifche Schulbilbung zu forgen, bie fefte Grundlage, auf welcher felbft bas Genie am bauerhafteften baut. Bugleich wurde jener burch ihn nachhaltig zur Chrfurcht und gum Gehorfam gewöhnt, ber Muthwille beschranft, Die übermäßige Singebung bes Bemuths an weichliche Gindrude nicht gebulbet und fo fein Charafter frubzeitig in sittlichen Grangen geformt. Die Mutter bagegen, ohne glangenben Berftand, aber milbe, fromm, bichterisch bewegt, und um ben Sohn früher befchaftigt als ber Bater, mußte, außerbem, mas von ihr naturliche Mitgift in ber Unlage feines Beiftes und herzens war, auf bas Gemuth und bie Bhantafie bes Rindes wirken und gog es mit ben Spruchen und Bil= bern bes Glaubens, mit Marchen, Beschichten und Bebichten groß. Aus ihrem fanften Auge blidte ben Rnaben, ber nicht zu ifthmifder Arbeit, nicht zum Siegerwagen bes Ravitols, fondern zum Lorbeer Apollo's bestimmt mar, icon in ber Wiege Melpomene an. Bugleich mar= tete fie mit garter Bflege ber Gemuthstugenben ihres Rin= bes, ber Undacht, ber Menschenliebe, ber Nachficht, ber Aufopferungefähigkeit.

Der Grund mar im Elternhause gelegt; aber mas bie Borsehung bavauf bauen wollte, konnte nicht hier aufsgeschlagen werben. Ein Leben, bas ben Genius barg, an

bem fich so viele Geister und Gemuther aufrichten und er- 1759bis bauen sollten, mußte zur Selbstihätigkeit unter schärferer 1785. Bucht reifen, und, burch Wiberwärtigkeit zum Wiberstande aufgereizt, mitten unter Zweckwidrigkeiten seinen Zweck, kennen und erstreben lernen. Eine Pflanze mit so machetiger Keimkraft mußte schwererem Boben übergeben werben, ber sie vor Wind und Witterung von außen schützte, und welchen durchbrechend sie in sich selbst erstarkte.

So feben wir benn Schiller, noch ehe er in's Junglingealter trat, ber magigen Strenge bee Batere, ber fanften Mutterpflege entzogen, in die Carleichule verfenkt und eingezwängt. Und in diefer Ginfamteit, unter biefer Bucht, bie ihn zu einem Brodftubium zwang, bas ihn anfrembete. und von bem Lebenstrante ber Poeffe, ben er eben gu foften begonnen hatte, mit ber Ruthe bes Beifterbanners, wie Tireflas homers Schatten, zurudicheuchte; hier entfaltete fich, von teiner forbernben Erziehung mehr begunftigt, bie Urfraft, Die Dichterfraft in ibm, und in ber Debe feines Rerters fcuf er endlich, von Born und Begeisterung bewegt, ein Drama, bas eine Belt, wenn auch nicht bie mabre und wirkliche, boch eine Welt enthielt. Go mußte bie Ent= bedungeluft, bie ben fleinen Angben icon im Elternhause peinigte, ihre Befriedigung in ben Mauern eines Militar= inftitute finben.

Wir haben gezeigt, bag Schillers erfte lyrifche Sebichte nicht einmal bie Borlaufer, bag fie nur ber Abfall 1785. Moralist ist er uns unerträglich; es sen benn, daß man, wie uns glücklich und mit Geist bewiesen worden ist, daß Schiller Kant's Kritist der Urtheilskraft, bessen Eheorie des Schönen, in der Seele trug, ehe er dieselbe gelesen, auch auf Karl Moors Monolog gegen den Schluß des vierten Atts einiges Gewicht legen wollte, in welchem selbst der Kritist der praktischen Bernunst von Schiller vorgeeilt und für die Unsterblichkeit der Seele Kant's moralischer Beweis geführt worden ist. Ernstlichere Ausmerksamkeit verdienen Worte, die mit erschütternder Wahrheit Justände schildern, welche im Jahre 1781 jung waren und im Jahre 1840 gewachsen und erstarkt sind, ohne zu veralten. In ihnen umfaßte sein Sehergeist ein ganzes Jahrhundert.

<sup>\*</sup> Aft I. Sc. 2.

Roller: So unrecht hat der Spiegelberg eben nicht! Ich hab' auch meine Plane schon zusammengemacht, aber sie treffen endlich auf Eins. Wie wär's, dacht' ich, wenn Ihr Euch hinsehtet, und ein Taschenbuch ober einen Almanach, ober so was Aehnliches, zusammensubeltet, und um den lieben Groschen rezenstrett, wie's wirklich [b. h. gegenwärtig] Wode ist?

Schufterle: 3um henter! 3hr rathet nach meinen Projetten. 3ch bachte bei mir felbft, wenn bu ein Pietift wurdest und wochentlich beine Erbauungestunden hielteft?

Grimm: Getroffen! Und wenn bas nicht geht, ein Atheift. Wir fonnten bie vier Evangelien

Beitelementen allein, burch welche bas Drama fich als ben 1759bis Ruf eines Propheten angekundigt bat, solche Wirkungen 1785. bervorzubringen, wenn der Seher nicht zugleich auf einen großen Dichter hatte schließen laffen.

Boburch leiftete nun bas unformliche Brobuft ber roben Rraft bie Burgichaft fur bie Boeffe bes Berfaffere? Bor allen Dingen burch bie große Energie ber Rarben, in welchen bas gange Leben bes Schauspiels prangt, und burch bie ungemeine Lebenbigfeit, mit welcher Ratur und Unnatur in bemfelben auftreten. Seit Bob von Berlichingen über die Buhne geschritten war, hatte man in Deutschland bergleichen nichts mehr gefeben. In bem Schiller'schen Stude ift freilich nicht Alles innere und außere Wahrheit, Dieles nur Frage und Carrifatur; aber felbft biefe regt und bewegt fich, scheint, schimmert, handelt. Theil bes Drama's, welcher prophezeite, schauerliche Wirklich= feit ift, bat die Butunft, Die boch nur vom Benius geabnt und errathen werden fann, mabrhaftig noch getreuer bargestellt, ale Gothe im Got bie Bergangenheit, die boch mit Berftand und Fleiß erfundet werden fonnte.

Diefe seitbem längst vergangene, jedoch erfulte Bukunft aber ist in bemjenigen Theile des Schauspiels enthals ten, der noch heute wahr und theilweise natürlich erscheint, und welchem, über alle sentimentale Lüge und Berzerrung hinweg, der gesunde Leser noch jest mit Begierde zueilt, in den Räuberscenen. Karl Moor selbst ift nur in 1785. van Borten: "Franz heißt die Kanaille?" welch' genialer Zusammenhang dieser Frage mit Schweizers Gandlungsweise am Schlusse des vierten Atts und seinem Selbstmord in der ersten Scene des fünften! Und wie hebt es so natürlich diesen Charafter, daß er keine Rachethat auf die Mesmeiß geschoben wissen will, daß ihm nichts willkommener ist, als der Austrag edler Rache.

Diese Rauber find auch von feinem andern Dichter entlehnt, fie find in ihrer vermilberten Große bem Geban= ten Schillers und feinem andern entsprungen; ihre origi= nellen lebensvollen Geftalten entschädigen für manche Abgeschmacktheit, die fie begeben, manche koloffale Albernbeit, die aus ihrem Munde geht, und die beide weniger wohl damit gerechtfertigt werben konnen, daß biefe Rauber einem andern Gefchlechte, als bem unfern, fonbern bag fie gur Salfte einem fruhreifen Benius, gum andern einem unreifen Anabengehirn angehoren. Denn bag ber Rauber Moor ale Student in Leinzig vierzigtaufend Dufaten Schulden contrabirt, daß auf ein "Bursch beraus" 1700 Studenten fich auf die Beine machen, bag ben Brandlarm ber von ben Raubern angegunbeten Stadt vierzig Bebirge brullend miederhallen, bag am Leichnam eines Bebenkten nicht nur brei Raben, wie in ben altschottischen Romangen, fondern breiundbreifig gehren, bag, worauf auch jungft aufmertfam gemacht worben ift, Roller

eine Flasche Branntwein hinabfturzt, was fein Ruffe 1759bie tann, und bag acht zig Räuber gegen siebzehnhun: 1785. bert Solbaten in offener Felbschlacht kampfen; das Alles gehörte wohl keinem Geschlechte, keiner Zeit und keis ner Natur an!

Doch verlaffen wir die Rauber, und beften unfern Rucklick wieder auf bas Leben bes Dichters. Wir baben gefeben, wie biefer aus ber Atabemie gerade fo viel Rubm. fo viel Unbotmäßigfeit, fo viel Anbetung von Seiten eines Ramerabengefolges und Gelbitgefälligfeit von feiner Geite. fo viel Unglauben und Sinnlichkeit mitnahm, um, bei portrefflichen Gigenschaften bes Bemuthe und ben bochften bes Beiftes, auf irgent eine Beife burch Trop, Gigenliebe, Migvergnugen ober Robbeit zu verberben. In allen biefen Beziehungen war feine Flucht, fo unbefonnen fie fcbien, ale eine Schickung zu betrachten. Gie führte ihn zuerft unter Menschen, lehrte ibn bas Leben, aber auch die Moth fennen und ertragen, bie vermeinte Freiheit fcmeden, bas Theater, von feinem Bauber entfleibet, hinter ben Couliffen ftubieren: er findet, bag bie Welt bermalen noch weniger an riefigen Berbrechen als an Engherzigfeit und Gemeinheit leibet, seine großen Sunder= und Sundenideale schrumpfen entmuthigt zu Genrebilbern gusammen.

Nothwendig muß dieß auf feine Boefie gurudwirten. Sein Fiesto freilich ift bavon noch nicht berührt; ift er boch gang in Stuttgart entstanden, in ber Atmosphare ber

1759bis Atabemie und ber Rauber, bie fühlbar genug ift. Auch in ihm vibrirt noch jene Saite ber Brophetenharfe, und hier und ba fdrillt noch bas Sturmglodden ber Beit bin= burch. \* 3m Gangen aber ftellen wir ben Fiesto ziemlich unter bie Rauber; er ift weber ein Werf ber unreifen Be= geisterung, noch ber besonnenen Runft, er ift ein Facit ber Berechnung; aber bem Rechenexempel geht leiber bie lang= weilige Probe voran, und man muß burch eine Reihe finnreicher und fpisfindiger Scenen bindurchgeben , bis uns ein Refultat überrascht, wie ber achtzehnte Auftritt bes zweiten Aufzuge, wo ber Lome Fiesto ben Robili bie Berichmorung entgegenbrult. Mit ben biplomatischen Fineffen fteben bann alte Robbeiten ober Unbeholfenheiten aus ber Atabemie in feltfamem Rontraft. Belcher Fein= fühlende empfindet nicht einigen Widerwillen vor Bertha auf bem Sopha, ober vor Fiesto, wenn er Juliens Toilette macht, und wer muß nicht lächeln , wenn biefer am Balafte bes alten Unbreas ftebt und auf fein Schellen ber Doge von Genua in Berfon auf bem Altan ericeint und binab=

<sup>•</sup> Aft V. Sc. XVI.

Fiesto: Sen - mein - Freund.

Berrina: Wirf biefen haftlichen Burpur weg, und ich bind! — Der erfte Fürst war ein Morber und führte ben Burpur ein, die Fleden seiner That in biefer Blutsfarbe au versteden.

ruft: "Wer zog die Glode?"\* — Eine schlimme Migge= 1759ste burt ist insbesondere der Mohr. Im Ernste können solche 1785. Gesinnungen nie geäußert, solche Worte nie gesprochen sehn; die Unnatur ist allzugreisbar. So nehmen ihn denn die Schauspieler zum Voraus als Karrikatur, sie machen aus ihm einen Bousson, oder lassen ihn Sprünge machen wie einen schwarzen Affen!

So verfünftelt indeffen bas Bange ift, fo reich ift es an einzelnen großen Bugen, an Scenen, an Bebanten, benen bas Siegel bes fünftigen Meiftere aufgebruckt ift. Fiesto's Charafter tragt Spuren einer Liebe und Be= geisterung bes Dichters, Die nicht aus ber Berechnung bes Gangen entsprungen find; und wie in ben Raubern Schweizer ein achtes Dichterprobutt ift, fo erfcheint uns Berrina ale ein folches, wenn auch minder neu und ori= ginell. Diefer Charafter beweißt, daß Schiller bas romische Alterthum aus ben letten Beiten ber Republif mit ber Phantafie und bem Bergen eines Poeten ftubiert hatte, und daß fein eigener Charafter wirklich, wie fein Freund Scharffenftein verfichert, etwas von der Stoa an fich trug. Berrina's fr ubes Bort in ber erften Scene bes britten Aufzuge: "Fiesto muß fterben!" weicht feinem ber größten Worte bes reifen Schiller. Schweizer in ben Räubern

<sup>\*</sup> Auf biefen lettern Berftof hat icon Franz horn aufmertfam gemacht.

1785. gesehen von spätern Erfolgen des Dichters, den Beifall des Aublikums bei Schillers erstem Auftreten im Kostum vollftändiger, als Karl Moor und Fiesko selbst. Doch gilt auch von diesen mit allen ihren Uebertreibungen und Mängeln, verglichen mit andern bramatischen Produkten der gelehrten und kritischen Bildung, Gothe's kedes Wort: "Schiller nochte sich stellen wie er wollte, er konnte gar nichts machen, was nicht immer bei weitem gebser herausskam, als das Beste dieser Neueren; ja wenn Schiller sich die Rägel beschnitt, war er größer als diese Herren."

Es gilt dies besonders von der großartigen Beise, mit der er die beiden ersten Sebel der Tragödie, Furcht und Mitleiden, zu handhaben wußte. Obgleich in Rabale und Liebe zum dürgerlichen Trauerspiele herabgestimmt, und in den Scenen der Geigerstube hier sast allein wahrer und großer Dichter, wußte er doch auch in den widernatürlichen Scenen geschraubter und grausamer Empfindsamseit, unzeheurer Bosheit und teuflischer Spisbüberei mit jenen Leidenschaften einen solchen Effett hervorzubringen, daßselbst der besonnenste und durch die Fortentwicklung der äscheischen Urtheilskraft ausgeklärteste Krittser, in den 9. Mai des Jahrs 1784 zurück, und auf die Zuschauersbänke des Mannheimer Theaters durch ein Wunder versetzt, sich mit jenen Tausenden erhoben und in den Sturm des Beisalls eingestimmt hätte.

Diefes Stud, in welchem ber Dichter Stuttgarter Er: 1759 bis fahrungen und Anschauungen benütte und mit großer 1785. Babrheit feine noch immer unwahren Ibeale an ihnen emporranten ließ, war auch weit begreiflicher angelegt als ber Riesto, und febrte in biefer Beziehung, burch die Matürlichkeit ber Berwicklung und bas Gemeinverftandliche ber freilich nicht febr mabricbeinlichen Ratastrophe zur Ueberschanlichkeit ber Räuber gurud. Die Charaftere bes Stadtmufitus und feiner Frau , Die einzige achte Menfchen: natur im Stude, und theilweife ber Charafter ber Favoritin, bilben bier, allerbinge auf gang andere Beife ale Schweizer und Berrina in ben frühern Dramen, bas Unterpfand bes Dichtergenius. Jene zwei erftern fint gwar un= zweifelhaft einheimischen Motiven bes Burttembergers, ja bes Stuttgartere, abgefeben, aber fcwerlich hatte Schiller fie vollenden fonnen, wenn er nicht am Wanderftode in bie Welt und unter bas Bolf bingusgezogen mare und Monate hindurch in ber Wirthoftube zu Oggerebeim verlebt batte. ---

So wirkte benn beibes, Natur und Unnatur, zusammen, diesen Erftlingsgeburten bes Dichtergeistes eine unserhörte Aufnahme auf ber Bühne und im Zimmer zu verschaffen. Der Leser und Zuschauer fühlte sich von ber Leibenschaft bes Dichters, wie von einem Vieber, angestedt, ba er mit diesem in berselben Zeitatmosphäre von Irrsthümern und Wahrheiten, Erfahrungen und Ahnungen

1785bis lebte, und das Clement, in bem er felbst athmete, mit 1785. einemmale zu einem Bilbe von Leben und handlung versförpert, sich gegenüber gestellt fah. Er fand alles begreifs lich; ihn befremdete der Beitstanz der Gefühle und Gedanken nicht, in welchen der Berfasser, oft ohne durch das Bathos seines Stoffes veranlaßt zu fehn, zu gerathen pflegte: er jubelte, wenn die helden herbei und davon "rannsten," wenn Amalie zu den Räubern "froch," um den Tod von ihnen zu erstehen, wenn jest Fiesto, jest der Präsident von Walter "mit verdrehten Augen" im Areise herumsuchten.

Alles, woburch weiter begreiflich wird, warum fo unvolltommene Runftwerte eine fo ungeheure Wirfung machen fonnten, bat hoffmeifter in feinem Leben Schillers mit viel Scharffichtigfeit zusammengeftellt, und wir verweifen auf feine ausführliche Darftellung, in welcher bie Nachweifung ber lyrifchen Ratur aller haupthelben Schillers, in benen immer nur er felbft fich fpiegelte, uns befonders gelungen icheint. "Schiller legte in bas Literarische immer bas volle Bewicht feiner bebeutenben Berfonlichkeit. Co ift fein vereinzeltes Talent, mas fich bei feinem Brobu= ciren thatig zeigte, fonbern ber gange Menfch eilt uns aus feinen Werken entgegen, und fpricht wieder ben gangen Menfchen in une an. Rur ein fittliches Berbaltnif zu fei= nem poetischen Stoffe sowohl, ale zu feinen Lefern ichien ibm bas rechte zu fenn, und alle feine Charaftere, wenigftens in ber erften Periode, find mit ethifchem Griffel gezeichnet.

Das Intellektuelle und Aefthetische bewegte fich ihm nur 1759 bie auf bem Boben bes Sittlichen."\*

Wir mußten, um die drei Erftlingoftude des Dichters, welche die frühefte Sauptperiode feines Dichterlebens um-faffen, in der Beurtheilung nicht von einander trennen zu dürfen, feinen Lebenoschicksalen vorauseilen, und haben jest zu diesen hinter die Aufführung von Fiesko und Kabale und Liebe zurud zu kehren.

Bare Schiller fogleich nach feiner Flucht ununter= brochen in Mannheim geblieben, fo mare er burch ben all= aufrühen Beifall bes Bublifums ohne 3meifel abermale, wie einft burch die Rauber zu Stuttgart, in Gefahr gefest worden, auf bem Wege ber Runft gang zu verirren. Da benütte bas Geschick ben Beig bes Intenbanten, rif ibn aus bem Theaterleben und dem gehofften Applaus bes Mannheimer Publifums hinweg und verpflanzte ibn ins einsame Bauerbady zu eblen, naturlichen, bas erftemal auch zu gefellig feingebildeten Menschen, Die ihre Bildung nicht auf Roften bes Bergens erhalten hatten. Doch immer verfagte ihm bas Schickfal, bas ihnlangfam und felbftftanbig zur Runft erziehen wollte, gang ebenburtige ober gar überlegene Beifter zu Führern und Richtern auf feiner Bahn und bei feinen Arbeiten , aber es gab ihm , mas einftweilen genügte, einen gelehrten, befonnenen, redlichen, fittlichen

<sup>\*</sup> Soffmeifter I, 252.

1785. in Empfang nahm, und auf feinen Lebensgang mit Fürforge, auf seinen Charafter burch Wachsamfeit einzuwirken
geschäftig war.

Noch mehr: in Bauerbach, wo ihn die erste wahre Liebe beimsuchte, lernte der junge Mann zum erstenmal, seit das Bild seiner Mutter durch die Ferne zurückgetreten war, ächte Frauen in der Nähe kennen, von welchen er, nach jenen drei Stücken zu urtheilen, keinen Begriff gehabt zu haben scheint. Er wußte nicht, wie solche denken und empfinden, am allerwenigsten wie sie sich äußern; er meinte von der Naivetät der Weiblickkeit seh das Gervortreten des Bewußtsenns nicht ausgeschlossen; er hatte keine Ahnung davon, daß reine Jungfrauen und tugendhafte Frauen die Worte Unschuld und Wolluft, wie sie aus Amalia's und Louisens Munde sprudeln, auf der Bühne so wenig als im Leben im Munde führen und ihren Absche vor der Sünde nur durch die That bewähren dürfen.

Innerlich geläntert, mit sittlichen Erfahrungen, die als ein Saatforn für kunftige Entwicklung in Geift und heiz ausgenommen waren, mit Entwurfen, welche der Schönheit, wenigstens der äußern Form nach, entschiedener zustrebten, wenn auch die wilde Leidenschaftlichkeit, ohne die dei dem Dichter damals keine Begeisterung möglich war, noch immer der ruhigen Würde der Kunft unzugänglich blieb, kehrt er nach Mannheim zurud, und wir sehen ihn bort

wirken und arbeiten. Das Theater ift ihm jest ungefähr: 4759 bie licher geworden. Er wagt es zu beherrschen, er überwirft 1785. sich mit Schauspielern, die er jüngst bewundert hatte, die aber seine Erkenntniß jest hinter sich gelassen hat; und dieser Schlendrian macht ihm mehr Kummer, als die Liebe und der Beifall der Zuschauer, die ohnedem nicht so weit gehen, ihm eine sorgenvolle Lage zu erleichtern, ihm Freude und Ausmunterung gewährt.

Doch auch hier wird ihm die Liebe des Bublifums wieder gefährlich. Sein Don Karlos ift angefangen und wird bewunstert: die Großen der Welt beginnen fich um ihn zu befümmern; die Zuneigung einer schönen und geiftreichen Buchhandelerstochter verspricht ihm endlich ein angemeffenes Lebensgluck.

Aber die Borsehung genehmigt die Plane des Zufalls und der Jugendneigung nicht, sie bleibt taub für das Rlatschen der jubelnden, leicht entzückten Menge; die Kunst des Dichters ift noch lange nicht sicher genug, den blinden Beisall einer ungebildeten, bald richtig fühlenden, bald irrenden Masse ertragen zu können, sie ist ebensowenig reif, in der Gemächlichkeit des bürgerlichen Lebens fortzugedeihen. Deswegen mussen die Geschenke und Briese aus Leipzig erscheinen, das Theater muß dem Dichter zum Ekel werden, und dem Jubel des Publikums wie dem Verdruffe mit den Schauspielern entzogen, wird der Dichter und Mensch auf eine andere Lebensbühne gerufen.

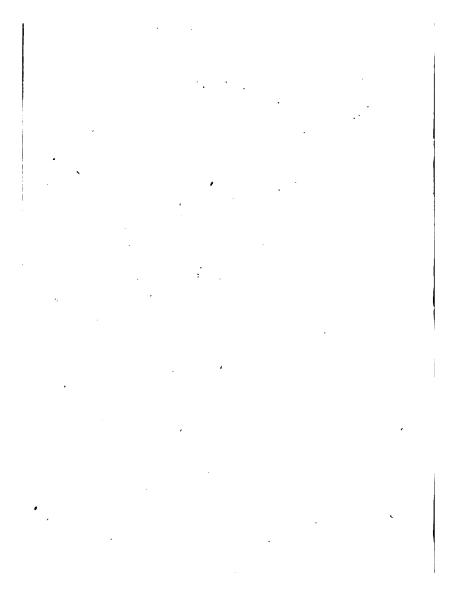

# Bweites Buch.

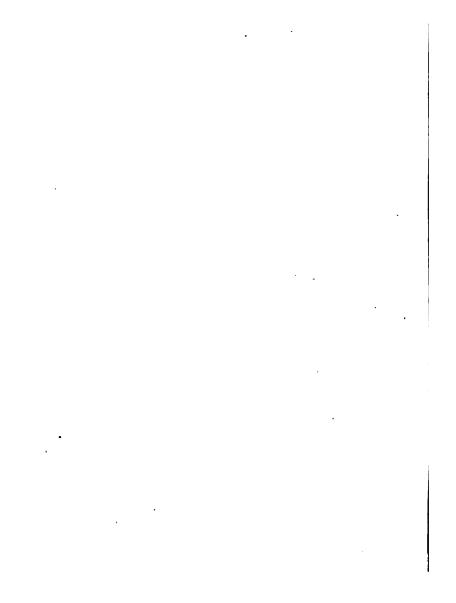

## Schiller in Leipzig und Bresden.

Eine Wohnung nicht zu ebener Erbe, und nicht unter 1785. bem Dach, ein Schlafzimmer, bas zugleich Arbeitszimmer fenn kann, und ein Besuchzimmer bazu, beibes wo möglich nicht mit ber Aussicht auf einen Kirchhof (benn er liebt bie Menichen und also auch ihr Gebrange); Commobe, Schreib= tisch, Bett und Sopha, ein Tisch und einige Seffel: wenn bas in Leipzig zu haben ift, fo braucht (nach feinem Briefe an ben neugewonnenen Freund Guber aus Mannheim vom 25 - nicht 15 - Marg 1785) unfer Dichter zu feiner Bequemlichkeit nichts weiter. Rann er mit bem fünffachen Rleeblatte von Freunden nicht zusammenspeisen, fo will er bie Table b'hotes im Gafthof auffuchen; benn er faftete lieber, als bag er nicht in Befellichaft (großer, ober auserlesen guter) speisete. Rur nicht allein wohnen, nur feine eigene Dekonomie! bas ift nun einmal ichlechterbings feine Sache nicht. Es toftet ibn weniger, eine ganze Berfcworung und Staatsaftion burchzuführen, als feine Wirthschaft. Wenn ein zerriffener Strumpf ihn an bie

1785. wirkliche Welt mahnt, so wird feine Seele getheilt, und er fturzt aus seinen idealischen Welten!

Außer ben oben genannten Erforderniffen brauchte Schiller (nach eben jenem Briefe) zu feiner gebeimen Bludfeligfeit nur noch einen rechten mahren Bergensfreund, ber ihm ftete wie fein Engel zur Sand mare, bem er feine auffeimenden Ibeen in ber Beburt mittbeilen konnte, und nicht erft burch Briefe ober lange Befuche gutragen mußte. "Ich fenne mich beffer, als vielleicht taufend anderer Mutter Gobne fich tennen; ich weiß wie viel, und oft wie wenig ich brauche, um gang gludlich zu fenn. Es fragt fich also: fann ich in Leivzig biefen Bergensmunsch in Er= füllung bringen? Wenn es moglich ift, bag ich Gine Wohnung mit Ihnen beziehen fann, fo find alle meine Bunfche darüber gehoben. 3ch bin fein fchlimmer Rach= bar, wie Sie fich vielleicht vorftellen mochten. . . . nen Sie mir bann noch außerbem bie Befanntichaft von Leuten zu Wege bringen, die fich meiner kleinen Wirth= fchaft annehmen mogen, fo ift Alles in Richtigfeit."

Der Leipziger Freund scheint seinen Bunschen entsprochen zu haben, obgleich wir nicht wissen, in welcher Ausbehnung. Senug, Schiller trat Ende März oder Anfang Aprils die Reise von Mannheim aus an, aber es war, wie er seinem alten Freunde Schwan aus Leipzig vom 24. April berichtet, die fatalste, die man sich benken kann. Moraft, Schnee und Gewässer peinigten ibn

wechselsweise, und trot unaufhörlicher Vorspann verzögerte 1785. fich die Ankunft am Ziele boch um zwei Tage gegen die Berechnung.

Db Schiller feinen Rorner fogleich anwesend getroffen, bleibt zweifelbaft. Er nennt unter ungabligen Befannt= ichaften nur "Beife (ben Berfaffer bes Rinberfreunds), Defer. (ben funftreichen Freund Gothe's), Biller (ben Mufikbirektor und Componiften), ben Brofeffor Buber, Junger (ben Theaterbichter) und ben Schauspieler Reinide." Außer biefen Mannern werben noch ber Buchhandler Bofchen, fpater Schillers freigebiger Berleger, und bet feltfame Morit, ber ihm auch in ber Folge naber trat, als neue Bekanntschaften Schillers genannt, und ber let-- tere gebenkt in feinem Sauptwerke einer traulichen Unter= redung mit bem Dichter aus jener Beit. In ben erften Tagen vergaß er über ben Mannigfaltigfeiten, bie burch seinen Ropf gingen, sich selbst. Recht genießen tonnte er auch, ba es gerabe Defeit war, Riemand, benn bie Aufmertsamkeit auf Gingelne verlor fich in Seine angenehnifte Erholung mar, bem Getummel. Richters Caffeehaus zu besuchen, wo er immer bie balbe Welt Leibzigs beifammen fand und feine Bekanntichaften mit Einheimischen und Kremben erweiterte. "Man bat mir," fdreibt er weiter an Schwan, "von verschiebenen Seiten ber verführerische Ginlabungen nach Berlin und Dresben gemacht, benen ich mohl schwerlich widerfteben

1785. werbe. Es ift so eine eigene Sache mit einem schriftstellerischen Namen, bester Freund! Die wenigen Menschen von Werth und Bedeutung, die sich einem auf diese Beranlassung barbieten, und beren Achtung einem Freude gewährt, werden nur allzusehr durch den fatalen Schwarm bersenigen ausgewogen, die wie Geschmeißsliegen um Schriftsteller herum summen, einen wie ein Wunderthier angassen, und sich obendrein gar, einiger vollgekleksten Bogen wegen, zu Collegen auswerfen. Bielen wollt' es gar nicht zu Kopf, daß ein Mensch, der die Räuber gemacht hat, wie andere Mutterschne aussehen solle. Wenigstens rundsgeschnittene Haare, \* Courierstiefel und eine Hespeitsche hätte man erwartet."

Er gebachte nun dem Beispiele der Leipziger Familien zu folgen und den Sommer eine Biertelstunde von der Stadt auf dem Dorfe Gohlis, das schon Flemming in seinen Gedichten verherrlicht hat, und nach dem der Weg durch das berühmte Rosenthal führt, zu verleben, dort am Don Karlos und der Thalia zu arbeiten, und — sich unvermerkt zur Medicin zu bekehren.

<sup>\*</sup> Das Natürlichste erschien noch damals affektirt und unbegreislich. Es war fast noch, wie hundert Jahre früher zu Molières Zeit, der es als das non plus ultra von Lächer-lichkeit aufführte, daß sein Harpagon vom Sohne verlangt,
— er könnte wohl auch aus Sparsamkeit ohne Perrücke gehen, les cheveux crus.

Ja, zur Medicin! Aber warum? Welche Burgichaft 1785. giebt er feinem Freunde Schwan fur biefen raisonnabeln Entichluß? "Jett ober nie muß es gefagt fenn. meine Entfernung von Ihnen giebt mir ben Muth, ben Bunich meines Bergens zu gefteben. Dft genug, ba ich noch fo gludlich war, um Sie zu fenn, oft genug trat bieg Geftanbnig auf meine Bunge; aber immer verließ mich meine Berghaftigfeit, es herauszusagen." hat Schwans liebenswürdige Tochter, bei bem freien Butritt in bes Baters Saufe, gang tennen gelernt; bie freimuthige, gutige Behandlung, beren ihn beibe murbigten, verführten fein Berg zu bem fühnen Buniche, Schwans Sohn fenn gu burfen. Seine bis jest unbestimmten und bunteln Aussichten fangen an fich zu feinem Bortheile gu verandern, und er wird mit jeder Anftrengung feines Beiftes bem gemiffen Biel entgegengeben. 3wei Jahre rechnet er bis zur Erfüllung feines Bunfches, und Gin Jahr hat er fcon in ber Stille geliebt (in biefer Frift jeboch auch um Lotte von Wolzogen gefreit, 7. Juni 1784). Der Bergog von Weimar mar ber erfte Menich, bem er fich bffnete, und er freute fich ber Bahl bes Dichters. "Bon Ihrer Entscheidung," follegt er, "ber ich mit Ungebulb und furchtsamer Erwartung entgegensebe, bangt es ab, ob ich es magen barf, felbit an Ihre Tochter zu fchreiben."

Diefe befonnenere Werbung machte fein größeres Glud, als vor zehen Monaten bie unbefonnene. Schwan, ohne

1785. auch nur bie Tochter mit Schillers Antrage bekannt zu machen, ertheilte biefem eine abschlägige Antwort, bie er mit ber Cigenthumlichfeit bes Mabchens rechtfertigte, beren Charakter fie nicht zu ber Gattin bes Bewerbers geeignet Schiller brach nun allen brieflichen Berfehr mit Margarethen ab, mas biefe fich nicht zu erklaren wußte, und wodurch bas gute Rind nicht wenig betrübt murbe. Uebrigens foll ihre Richtung im folgenden Leben bemabrt haben, baß Schwan richtig gefehen und als Freund gegen Schiller gehandelt. \* Die Berbindung bes Letteren mit bem Sause blieb auch wirklich bestehen; Bater und Tochter fanben im nachsten Jahr in Leipzig bie freundlichste Aufnahme bei Schiller; noch im Jahre 1788 febrieb biefer an Schwan, daß fein Bedachtniß unausloschlich in feinem Bemuthe lebe, und ale er, icon verheirathet, nach Schwaben reiste, befuchte Margarethe bas Schiller'iche Baar, wie es icheint, in Beibelberg. Das Wieberfeben bewegte ben Dichter, und feine Frau fand bie Neben= bublerin recht liebenswürdig. Margarethe verheirathete fich, und ftarb im feche und breißigften Jahre, an ben Kolgen einer Dieberkunft, wie Lotte von Wolzogen.

"Gleich allen edlern mannlichen Naturen," fest die tiefs empfindende Schriftstellerin, die uns biefe Nachrichten aufbewahrt hat, hinzu, "behielt Schiller immer ein liebevolles

<sup>\*</sup> Schillere Leben von Fr. v. Bolgogen. I. 208.

Andenken an die Frauen, die ihm zärtliche Gefühle ein= 1785. geflößt. Diese Erinnerungen bewegten ihn jederzeit und er sprach selten davon. Immer war ihm die Liebe etwas Ernstes — eine Gottheit — der Jüngling, der mit Psyche sich vermählt, nicht der leichtsinnig flatternde Knabe."

Das Anschauen einer fremben bewegten Welt und bie Berbindungen vertrauter Freundschaft wirkten, nach berfelben Berichterftatterin, wohlthatig auf Schillers Bemutheftimmung in Leipzig. Rorner, einer ansehnlichen Familie bafelbft entsproffen, und von allen Bortheilen einer wiffenschaftlichen und liberalen Erziehung begunftigt; feine Braut Minna Stod, fcon, geiftreich und lieben8= wurdig, im engen Familienfreise von einer trefflichen Dutter mit einer ihr ahnlichen Schwefter erzogen; Suber burch Beift und Reigung biefem Cirtel eng verbunden - biefe Menfchen zusammen mußten auf bie afthetische und bie gemuthliche Bilbung bes Dichters ben beilfamften Ginfluß ausüben. Mufit, im Saufe Stock, eines braven Beichnenfünftlere, fleifig geubt, burch Rornere icone Bafftimme belebt, biente zur angenehmften Unterhaltung, und mech= felte mit bem gemeinschaftlichen Lefen ber beften Dichter und Schriftfteller.

Für biefen ebeln Freundestreis mar ohne 3meifel von Schiller, ber vielleicht anfangs mit huber zusammen, spater in einem ber fleinsten Studentenzimmer in Leipzig gehaust hatte, und im Sommer wirklich nach Gohlis

1785. gezogen war, in landlicher Einfamkeit, bas Lieb an bie Freube gedichtet, \* biefer, trop Burgers, Jean Pauls und

Die herben Eritiken über bieses Gebicht findet man bei Hoffmeister und Hinrichs ausführlich angeführt und beurtheilt.

<sup>\*</sup> Hoffmeifter I, 275. hinriche ergablt I, 34 ale Sage folgenbe Beranlaffung zu biefem Liebe: Schiller horte auf einem Morgensvaziergange burch bas Rofenthal in ber Nabe ber Bleife aus bem Gebuiche leife Borte. Er trat naber hingu und vernahm bas Gebet eines Junglings, ber halbentfleibet in ben Alug fpringen wollte, und Gott um Bergeihung fur biefe Gunbe flehte. Befturgt burch ben Anblid eines Zeugen erwieberte er auf Schillers Fragen : "3wei Bege find mir freigelaffen mein Leben ju enben; entweber muß ich eines schmählichen Sungertobe fterben, ober aus freiem Entschluß eine schnellere und minber qualvolle Tobesart wählen." Er ergablte ihm bann, bag er ein Stubiofus ber Theologie fen und feit einem balben Sabre nur troden Brob gegeffen. Schiller gab [wie einft ale Rnabe], was er von Geld bei fich trug und nahm ihm bas Ber= fprechen ab, acht Tage nicht an bie Ausführung feines Ent-. fcbluffes zu benten. Ginige Tage barauf erhob fich ber Dichter als Sochzeitgaft bei einer anfehnlichen Familie Leipzigs unter ben frohlichen Baften, ergablte ben Borfall auf eine be= geifternbe Beife, nahm ben Teller und arntete von ben Unwesenden eine reichliche Spende fur ben Ungludlichen, ber baburch in ben Stand gefett murbe, feine Stubien gu beenbigen und mit ber Beit ein Amt angutreten. Rrenbe über bus Gelingen biefer That foll Schiller fein Lied gefungen haben.

anderer Critifer gegrundetem Tabel, bennoch "unfterb= 1785. liche," ja ber Nation vielleicht gerade burch feine Fehler, welche mehr ber Organisation bes beutschen Ropfes als Schillere inebefondere angehören, ewig theure Rundgefang, "ber bald in Leipzig und in Dresben gewöhnlich ben Schluß jeber froblichen, finnigen ober phantaftisch aufgeregten Mitternachts = Gefellschaft machte, wo ber Champagner fich gern mit ber trunkenen Begeifterung bes Gebichtes mifchte." \*

In jene Beit fiel Rorners eheliche Berbindung mit feiner geliebten Braut. Sein neues Anit (er mar gum Appellationsrath in Dresben ernannt worben) rief biefen in bie Refibeng; auch Subern zogen Dienft und Reigung borthin, und Schiller, nach einigen zu Goblis foftlich und bichterisch verlebten Monaten, folgte feinen Freunden, beren Liebe und Umgang er nicht mehr entbehren fonnte.

Dieß geschah zu Enbe bes Sommers 1785. nem breebner Aufenthalte find une leider bis jest wenig Rachrichten erhalten und eine Sauptquelle feiner Biographie, Schillers Correspondenz, erscheint fur einige Jahre gang verflegt; ein Beweis, bag ber Berfehr mit feinen Bergensfreunden und mit ber Dufe fein Inneres befriedi= gend ausfüllte.

<sup>\*</sup> Bl. für lit. Unterb. 1836. S. 1198.

#### Studien und Arbeiten.

1785 bis 1787.

Die reizende Lage Dresbens am großen Elbftrem und bie anmuthige Umgebung fann nicht ohne Ginfluß auf Schillers Dichtergeift geblieben fenn. Auch miffen wir, baß er bie meifte Beit bort im Umgange mit ber Natur gugebracht. Am Ufer ber Elbe, bei Lofdwis, in einem von Reben umfchloffenen Thale befaß Rorner einen Beinberg mit einem angenehmen Bohnhaufe, in welchem ber Dichter in ber Familie feines Freundes lebte. Gin Gartenfaal auf ber Anbobe, mo die Beinvflanzung an ein Fichtenwälbchen grangt, war ihm eingeraumt. Sier arbeitete er an feinem Don Carlos und gab bem ichon gedichteten Theile bes Drama's eine gang neue Geftalt. Der Entwurf zu bem Fragment gebliebenen Schauspiele, ber Menschenfeind, bie Materialien zum Abfall ber Nieberlande, ber Band von Beschichten ber merkwürdigften Revolutionen und Berfdworungen, bie Ibee jum unvollenbeten Beifterfeber, burch Caglioftro's abentheuerliche Gautelfpiele bervorge: rufen, - bas Alles, nebft einigen lyrifchen Bebichten, entstand und fammelte fich hier und in Dresben. nun ber Dichter bes Sinnens und Schaffens mube, fo manbte er fich an die Natur. Gine feiner liebsten Erbo= lungen mar bann, auf einer Gonbel ben Strom binab= zufahren, und charafteriftisch ifte, baf, wie einst ber Rnabe zu Lorch in einem Lindenwirfel die Wolfenwerfftatt

ber Blige belaufchte, fo jest ber Mann am liebften feine 1785 bis Bafferfahrt bei Gewittern anstellte, wenn ber Strom 1787. fich fchaumenb erhob und bie gange Ratur im Rampfe lag. Ein schmetternber Donnerschlag foll ihm hier ein Bravo! an bie Natur abgelocht haben, bas in ben Raubern von Effett gewesen mare. Beniger icheint ibn bas ge= fellige Leben, in welches Frembe aus allen Weltgegenben Bewegung brachten, berührt zu haben, und bie Runftfammlungen und wiffenschaftlichen Anftalten, ber Umgang mit Runftlern und Runftlerinnen ber Sauptftabt marfen ibm keinen bebeutenden Gewinn ab. Ja, meffen wir einem ftrengen Worte Schillers felbft Glauben bei, fo fehlte ibm bas Intereffe und ber Ginn fur bie bilbenben Runfte. \* Ueberhaupt scheute jest fein nach Innen gekehrtes Auge alle Berftreuung und Berfplitterung, bie von Augen brobte, und recht launig machte er, als ichon an ben erften Aften bes Don Carlos bei Gofchen in Leipzig gebrudt murbe und ben Dichter bie Bollenbung bes Berfes brangte, feinem Unmuth über eine verbriegliche Unterbrechung in komischen Bersen Luft. Die Kornersche Familie batte eine Berbftfahrt gemacht, und bie Appellations: rathin, unter ber Borausfegung, bag Schiller mitfahre, ben Reller und alle Schrante verschloffen. Go faß ber Burudgebliebene über feinem Trauerfpiel ohne Speife und

<sup>•</sup> Schillers Briefwechsel mit Humboldt G. 449. hoffmeister I, 280.

1787. Hauswäsche. Da bichtete er in luftiger Berzweiflung "bie Bittschrift eines niedergeschlagenen Trauerspielbichters an bie Körner'sche Waschbeputation," welche mit dem Humor, ber im Schwabenlande und unter seinen Sängern noch auf den heutigen Tag zu Hause ift, so verwandt klingt, daß man einem Schwaben, der seines Landsmanns Leben schreibt, es verzeihen wird, wenn er es hersett: \*

Dumm ift mein Ropf und schwer wie Blei, Die Tabafsbose lebig, Der Magen leer — ber himmel sen Dem Trauerspiele gnabig!

Ich frate mit bem Febertiel Auf ben gewaltten Lumpen; Wer kann Empfindung, wer Gefühl Ans vollem Herzen pumpen?

Beu'r foll ich gießen aufs Papier Mit angefrornem Finger — D Phobus, haffest bu Geschmier, So warm' auch beinen Jünger!

Die Bafche klatscht vor meiner Thur, Es plaret die Kuchenzose, Und mich, mich führt das Flügelthier Zu König Philipps Hose.

<sup>\*</sup> Aus Dorings alterem Leben Schillers S. 112 ff. und Boas I, 66.

3d fteige muthig auf bas Rof, In wenigen Gefunben Seh' ich Madrib; am Ronigsichloß Sab' ich es angebunben.

17855is 4787.

3ch eile burch bie Gallerie Dit ichnellem Schritt, belaufche Dort bie Pringeffin Cboli 3m fußen Liebesraufche.

Jest finft fie an bee Bringen Bruft Mit wonnevollem Schauer. In ihrem Auge Gotterluft Und in bem feinen Trauer.

Schon ruft bas icone Beib: Triumph! Schon bor' ich - Tob und Bolle! Bas bor' ich? - Ginen naffen Strumpf Beworfen in bie Belle.

Und bin ift Traum und Reerei, Bringeffin, Gott befohlen! Der Benfer mag bie Dichterei Bei'm Sembewaschen holen.

Schiller, Saus = und Birthichaftebichter. \*

<sup>\*</sup> Eine andere Berfion Diefer gangen Gefchichte und gang anders lautende Berfe bes Gebichtes finden fich in ber "Stizze, Friedr. Schiller," Leipzig bei Tauchnit 1805 (S. 35), aus ber fie mahricheinlid Sinriche (II, 158) hat. Dieg muß einigen 3weifel gegen bas Bange erregen. S., Fetr. 1840.

1785-16 Trant und unter seinen Fenstern platscherte eine große 1787. Hauswäsche. Da dichtete er in lustiger Verzweiflung "die Bittschrift eines niedergeschlagenen Trauerspieldichters an die Körner'sche Waschbeputation," welche mit dem Humor, der im Schwabenlande und unter seinen Sangern noch auf den heutigen Tag zu Hause ist, so verwandt klingt, daß man einem Schwaben, der seines Landsmanns Leben schreibt, es verzeihen wird, wenn er es hersett: \*

Dumm ist mein Kopf und schwer wie Blei, Die Tabaksbose ledig, Der Magen leer — ber himmel sey Dem Trauerspiele gnädig!

3ch frage mit bem Feberfiel Auf ben gewaltten Lumpen; Wer fann Empfinbung, wer Gefühl Aus vollem herzen pumpen?

Beu'r foll ich gießen aufs Papier Mit angefrornem Finger — D Phobus, haffest bu Geschmier, So warm' auch beinen Junger!

Die Bafche klatscht vor meiner Thur, Es plaret die Kuchenzose, Und mich, mich führt das Flügelthier Zu König Philipps Hose.

<sup>\*</sup> Aus Dorings alterem Leben Schillers S. 112 ff. und Boas I, 66.

Ich steige muthig auf bas Roß, In wenigen Sefunden Seh' ich Madrib; am Königsschloß Hab' ich es angebunden. 178566 1787.

Ich eile burch bie Gallerie Mit schnellem Schritt, belausche Dort bie Prinzesfin Cboli Im füßen Licbestausche.

Best finkt fie an bes Prinzen Bruft Mit wonnevollem Schauer, In ihrem Auge Götterluft Und in bem feinen Trauer.

Schon ruft bas schöne Beib: Triumph! Schon hor' ich — Tob und Hölle! Was hor' ich? — Einen naffen Strumpf Geworsen in die Welle.

Und hin ift Traum und Feerei, Bringeffin, Gott befohlen! Der henker mag die Dichterei Bei'm hembewaschen holen.

Shiller, Saus = und Birthschaftebichter. \*

<sup>\*</sup> Eine andere Berfion dieser ganzen Geschichte und ganz anders lautende Berse bes Gebichtes finden sich in der "Stizze, Friedr. Schiller," Leipzig bei Tauchnitz 1805 (S. 35), aus der sie wahrscheinlich hinrichs (II, 158) hat. Dieß muß einigen Zweifel gegen das Ganze erregen. S., Febr. 1840.

## Dermalige Philossphie Schillers.

17856i6 1787.

Der junge Mann, ber im Bollgefühle poetischer Brobuftionefraft, fo barmlos, und wir burfens bingufeten, fo bemuthig zu icherzen magte, mar inbeffen tein fo unbefangen bichtender Naturfobn mehr, als er in ber eben aufgeführten Scene erscheinen mochte. Richt nur hatte er, wie außerlicher beobachtenbe Freunde langft erkannt und "bie Rauber" vor ber Belt bestätigt hatten, mit ber burgerlichen Convenienz feine Lanze gebrochen, fonbern es batte fich auch in feinem Innern ber Zwiespalt zwischen Glauben und Biffen ichon feit geraumer' Beit aufgethan; bas fpeculative Bewuftfeyn batte bem gemeinen, wie man heutzutage fpricht, in feiner Seele ichon vor Monaten, ja vielleicht vor Jahren bie erfte Schlacht geliefert, und einen Sieg gewonnen, beffen glanzenbfte Frucht auf bem Bebiete ber Dichtung unftreitig eben jener Don Carlos mar, in beffen Besitnahme burch ben Geift ihn bie Bafche feiner Sausfrau zu Dresten unterbrach.

Der ausführliche und vollständige Bericht über biefen Rampf ift in ben "philosophischen Briefen" enthalten, welche zuerft im britten hefte bes erften und im flebenten hefte bes zweiten Banbes ber rheinischen Thalia erschienen find, bie somit ihrer reiferen Gestaltung nach, \*

<sup>\*</sup> hoffmeister weist aus einer Rote ber Anthologie nach, baß "bie Briefe bes Julius an Raphael," was ihre erfte Anlage

in Mannheim begonnen und in Leipzig oder Dresden 1785bie vollendet worden zu seyn scheinen. Ueber die Bersonen 1787. Julius und Raphael darf man nicht grübeln; sie sind nur die Hypostastrung der sich unter einander verklagenden oder entschuldigenden philosophischen Gedanken des Jüngslings, die in so weit eins und mit einander verschworen sind, daß sie beide in ihm den frommen, überlieserten Glauben des Elternhauses, der Schule und des Hörsaales bekämpsen; und die geheimen Bundesgenossen des speculirenden Dichters, die sich zum Schein einander bekriegen, sind zwei vornehme Freunde des Ringenden: hinter Julius verstedt, ein alter Bekannter von der Akademie her — Bened ist Spinoza, hinter Raphael (wie er zusletzt spricht) der erst in Sachsen hinzugetretene Imma= nuel Kant.

Aus dem verworrenen Schlachtgeschrei tonen aber vernehmliche Worte des Genius heraus, die uns mit Staunen
und Hochachtung vor dem speculativen Geiste des Verfassers erfüllen. Es sind ungefähr folgende Gedanken, die
sich aus dem chemischen Processe von vielen Schlacken als
reines Metall (boch nicht als das Gold der Wahrheit) absondern.

Buerft fpricht Julius aus bem jungen, ringenben Beifte. Der Glaube ift ihm geftohlen, ber ihm Frieben

betrifft, fich nach Stuttgart und ins Jahr 1781 jurud-

Somat, Schillers Leben.

1785bis gab. Sein Freund Raphael, fein Lebrer in ber Bbilo-1787. fophie, hat ihn verachten gelehrt, wo er anbetete. glaubt nicht mehr, bag bie Lebre, welche bie Beften unter ben Menfchen bekennen, welche fo machtig fiegt und fo wunderbar troftet, barum mahr fenn muffe. Er glaubt niemand mehr, als feiner eigenen Bernunft, es giebt nichts Beiliges als bie Babrheit, und mas bie Bernunft erfennt, ift Wahrheit. "3ch habe alle Meinungen aufgeopfert, gleich jenem verzweifelten Eroberer alle meine Schiffe in Brand gestectt, ba ich an biefer Insel landete, und alle Boffnung gur Rudfebr vernichtet." Schon vorber bat er bekannt, bag biefe Bernunft ibm 3meifel gegen bie Erfchaffung ber Belt und feiner Berfon und gegen bie Unfterblichkeit ber letteren aufgebrungen, bag, wenn Gott vollkommen fenn wolle, die Welt von Ewigkeit fenn muffe "Schrecklicher Jrrgang meiner Schluffe! Ich gebe ben Schöpfer auf, fobalb ich an einen Gott glaube. brauche ich einen Gott, wenn ich ohne einen Schöpfer augreiche.?"

> Und welches Spftem hat nun biese spinozistisch geworz bene Bernunft aufgebaut? "Das Universum ist ein Ge= banke Gottes. Nachdem bieses idealische Geistesbild in die Wirklichkeit hinübertrat, und die geborene Welt den Riß ihres Schöpfers erfüllte — erlaube mir diese menschliche Borftellung — so ist der Beruf aller denkenden Wes sen, in diesem vorhandenen Ganzen die erste Zeichnung

wiederzufinden, die Regel in der Maschine, die Einheit in 1785bis ber Bufammenfegung, bas Gefet in bem Bhanomen auf= 1787. gufuchen, und bas Gebaube rudwarts auf feinen Grundrif überzutragen. Die große Busammensetzung, bie wir Welt nennen, bleibt mir jeto nur mertwurdig, weil fie vorhanden ift, mir die mannichfachen Aeuferungen jenes Wefens symbolisch zu bezeichnen. Alles in mir und außer mir ift nur Sieroglyphe einer Rraft, Die mir abnlich ift. Die Befete ber Natur find bie Chiffern, welche bas benfende Wefen zusammenfügt, fich bem benfenden Wefen verftanblich zu machen - bas Alphabet, vermittelft beffen alle Beifter mit bem vollfommenften Beifte und mit fich felbft unterhandeln." Seit biefer Entbedung ift Alles. um ihn her bevölkert. Wo er einen Körper entbeckt, ba abnt er einen Beift, wo er Bewegung merft, ba rath er auf einen Gebanten;

Wo kein Toder begraben liegt, wo kein Auferstehn fenn wird, rebet noch die Allmacht durch ihre Werke zu ihm, und fo versteht er die Lehre von einer Allgegenwart Gottes.

Einige Berlegenheit zeigt Julius, wenn er von biefer metaphyfischen Ibentitätslehre von Gott und ber Welt ins ethische und gemuthliche Gebiet hinübergehen soll, eine Schwierigkeit, die der Spinozismus auch in der neuesten Zeitform nicht überwunden hat. Das Streben nach Boll-kommenheit, das er bei allen Geistern wahrnimmt, erkennt

1785bis Unsterblichkeit auslangt, die auch auf Gefahr der Bernich:

1787. tung, das nämliche Opfer wirkt. Den Glauben an Unsterblichkeit schilt er einen Egoismus, der auf Zinsen leiht, die in einem andern Leben fällig sind. Der Mann, der für eine Wahrheit stirbt, und in dessen ahnender Seele das vollständige Ideal der großen Wirkung, die sie haben wird, emporsteigt — ein solcher Mensch bedarf ihm der Anweisfung auf ein anderes Leben nicht.

Ob Schiller diefe Gedanken haltbar tröftlich gefunden, ob er biefes Syftem für ben hafen ber Seelenruhe ge-halten, in dem sich sein eigenes Lebensschiff vor Anker legen könne, werden wir im Berlaufe unserer Biographie zu untersuchen Gelegenheit finden.

Nachdem Julius in Gott, als der Substanz, und in der Natur, als dem Abbilde dieser Substanz, dem Prisma des göttlichen Einen Lichtstrahls, zum Abschlusse seines Sostems gekommen, ist auch er schon weit entsernt, in diesem Glaubensbekenntnisse seiner Vernunft Ruhe zu sinsden. "Möglich, daß das ganze Gerüste seiner Schlüsse ein bestandloses Traumbild gewesen." Die menschliche Vernunft macht einen Kalkul, wie der Weltentvecker Coslumbus, "wenn sie ras Unsinnliche mit Hülfe des Sinnslichen ausmißt, und die Mathematik der Schlüsse auf die verborgene Physik des Uebermenschlichen anwendet. Noch sehlt die letzte Probe zu ihren Rechnungen, denn kein Retsender kam aus jenem Lande zurück, seine

Entbedung zu erzählen." Und alsdann schließt er: "Bier 1785bis Elemente find es, woraus alle Geister schöpfen: ihr Ich, 1787. die Natur, Gott und die Zukunft. Alle mischen sich millionenfach anders — aber Eine Wahrheit ift es, die, gleich einer sesten Achse, gemeinschaftlich durch alle Religionen und alle Systeme geht —: "Nähert euch dem Gotte, den ihr meinet!"

Julius hatte gestanden, daß er keine philosophische Schule gehört und wenig gedruckte Schriften gelesen. Run erhebt sich Raphael zum Schlusworte, er, der wenigstens Eine Schrift weiter gelesen hat, als sein Freund, das neueste Orakel der Zeit, — die Kritik der reinen Bernunft. Oder wo sonst her können, bei aller ihrer Eigenthümlichkeit, der letten Quelle nach, seine besfänstigenden Sprüche stammen?

<sup>\*</sup> Der Brief Raphaels ist zwar (vergl. Hoffmeister II, 35)
erst im Jahr 1789 verfaßt, ober eigentlich gebruckt hinzugekommen; ba aber eben berselbe Gewährsmann nachweist,
baß biese philosophischen Briese ber Freundschaft Körners
manches schuldig zu seyn scheinen, so dürsen wir wohl annehmen, daß die erst e Bekanntschaft Schillers mit Kants

<sup>•</sup> Kritit ber reinen Bernunft, wahrscheinlich burch Körners Bermittlung, in die Zeit von Schillers Aufenthalt zu Leipzig und Dresben also zwischen 1785 und 1787 zu setzen ift, und damals zuerft (noch vor Bollendung des Don Carlos) das Kant'sche Spftem, wenn gleich nur vom Körensagen, bei ihm angesetht hat. Hossmeister selbst macht

1785 bis 1787. "Daß ein System wie das beinige," sagt Raphael zu Julius, "die Probe einer strengen Kritik nicht aushalten konnte, darf dich nicht befremden. Alle Bersuche dieser Art, die dem deinigen an Kühnheit und Beite des Umstangs gleichen, hatten kein anderes Schickfal... Der erste Gegenstand, in dem sich der menschliche Forschungsgeist versuchte, war von jeher das Universum.... Sokrates rief die Philosophie seiner Zeiten vom himmel zur Erde herab. Aber die Gränzen der Lebensweisheit waren sür die stolze Wissbegierde seiner Nachfolger zu enge. Neue Systeme entstanden aus den Trümmern der alten... Einigen gelang es sogar, den Resultaten ihres Nachdenkens einen Anstrich von Bestimmtheit, Wollständigkeit und Evidenz zu geben. Es gibt mancherlei Taschenspielerkünste, wodurch die eitle Vernunft der Beschämung zu entgehen

barauf aufmerkfam, baß ber lette Brief Raphaels mit bem Buchstaben "R." (Körner) unterzeichnet ist. Schwerlich hat ihn Körner, ber allerbings im Jahre 1789 von Schiller getrennt war, geschrieben, sonbern Schiller will bem Freunde wohl nur die durch ihn im früheren persönlichen Umgange zu Leipzig und Dresben in seine Seele gepkanzten Ueberzeugungen vindiciren. Wenigstens trägt die Horme bieses Briefes das Gepräge des Schillerschen Geistes und Styls. Das tiefere, selbstständige Studium der Kant'schen Philosophie ist darum bei unserm Dichter noch keineswegs vor 1791 zu sehen, wo, wie wir sehen werden, Kant von ihm erft aus ben Onellen studiert worde.

fucht, in Erweiterung ibrer Erfenniniffe bie Grenzen ber 1785bis menschlichen Natur nicht überschreiten zu fonnen. Ralb glaubt man neue Bahrheiten entbedt zu haben, wenn man einen Begriff in bie einzelnen Beftanbtheile gerlegt, aus benen er erft willfürlich gusammengesett mar. Balb bient eine unmerkliche Borausfesung gur Grunblace einer Rette von Schluffen, beren Luden man ichlau 2u. verbergen weiß, und bie erichlichenen Folgerungen werben als hohe Beishett angeftaunt. \* Balb bauft man ein= feitige Erfahrungen, um eine Sppothefe gu begrunden, und verfchweigt bie entgegengefesten Phanomene, ober man verwechfelt bie Bebeutung ber Worte nach ben Beburfniffen ber Schluffolge. Und bief find nicht etwa blos Runftgriffe für ben philosophischen Charlatan, um fein Bublifum zu taufden. Auch ber redlichfte, unbefangenfte Forscher gebraucht oft, ohne es fich bewußt zu fenn, abn= liche Mittel, fobalb er einmal aus ber Sphare beraustritt, in welcher allein bie Bernunft fich mit Recht bes Erfolas ibrer Thatiafeit freuen fann."

Bum Schluffe warnt Raphael feinen Julius, feine Rrafte nicht im Streben nach einem unerreich baren

<sup>\*</sup> Schiller fpricht hier heute noch fur die Bielen, benen die troftlofe Unfehlbarteit in ben Schluffen der Begriffsphilofophie unfrer Zeit nicht einleuchten will, und die fich dafür von den Abepten des Begriffs über die Achfel ansehen laffen muffen.

1787. schen sen nicht, den Geist des Weltschöpfers in seinem Runstwerke zu ahnen. "Iwar weiß auch ich für die Thätigkeit des höchsten Wefens kein erhabeneres Bild als die Runft. Aber das Universum ist kein reiner Abbruck eines Ideals, wie das vollendete Werk eines menschlichen Künstlers... In dem göttlichen Kunstwerke ist der eigens thümliche Werth jedes seiner Bestandtheile geschont, und dieser erhaltende Blick, dessen er jeden Keim von Energie, auch in dem kleinsten Geschöpfe würdigt, verherrlicht den Meister eben so sehr, als die Harmonie des unermeßlichen Ganzen. Leben und Freiheit in größten, möglichen Umfange, ist das Gepräge der göttlichen Schöpfung."

Bon da bis zu einem Beweise der Unsterblichkeit hatte Raphael nicht weit. Bielleicht hielt ihn nur der kritische Skepticismus seines neuen Meisters zurud. Dafür ruft er seinem Julius (b. h. Schiller sich selber) zu, nicht fremde Größe im Schöpfer\* träge anzustaunen. "Denn edlern Menschen sehlt es weder an Stoff zur Birksamkeit, noch an Kräften, um selbst in seiner Sphäre Schöpfer zu sehn. Und dieser Beruf ist auch der deinige."

Solcher Ueberwindung bes Spinozismus, die in einer andern Zeit und für einen anders geführten Menschen

<sup>\*</sup> Im Titular-Schöpfer; benn anch hier ift, wie ber Jufam= menhang zeigt, ber Gott Spinoza's gemeint.

burch das geoffenbarte Wort, zu Ende des achtzehnten 1785618 Jahrhunderts aber, wo man Jesum höchstens als einen 1787. guten Mann gelten ließ, und auf Schillers Lebensbahn vorerst nur durch Kants Kritik möglich war, verdanken wir den Glauben des Dichters an die menschliche Freiheit, seinen erhöhten Produktionsmuth, und zunächst, als die erste reifere Frucht seines Genius, den Don Carlos, wie er in Dresden umgestaltet ward.

## Freundschaft. Neue Neigung, getäuscht.

In Körner hatte Schiller endlich ben rechten Freund und Geiftesgenoffen erhalten, und man wurde biefen viel zu niedrig anschlagen, wenn man ihn nur als an Streichers Stelle getreten betrachten wollte. Der lettere, zwar durch Mutterwit und unverdorbene Naturanlage, wie durch unsichlägbare sittliche Eigenschaften hochster Achtung werth,

e a

ŧ

U

et

en

w

<sup>\*</sup> Wieland schreibt unterm 27. Oft. 1783 an J. H. Merf (S. beffen Briefwechsel S. 403): "Ich mochte lieber, daß bie Leute meine Existenz gar längneten, als daß sie mir, wie die Theologen, einen Charafter geben, bessen sich je dex ehrliche Kerl schamen würde. Mein einziger Arost ist, wenn ich im Evangelio lese, daß ein so guter Mensch, wie Jesus Christus war, sich eben so übel und noch übler mitspielen lassen mußte." Diese herren sahen also in Jesus Christus wirklich nur ihres Gleichen!

1785 bie ftand boch feiner gangen Berfonlichkeit nach, an Beiftesge= 1787. prage und Bilbung, fo weit unter feinem bewunderten Freunde, bag fein Bund zu gleichen Bedingungen möglich mar, mas wohl bas erfte Buch biefer Biographie ohne ausbrudliche Erläuterung anschaulich gemacht bat. würden wir, wenn Streicher Schillers Freund nur halb in bem Ginne gewesen mare, wie ber angebetete junge Dichter bas Ibeal Streichers mar, vom Banbe biefer Freundschaft nicht erft aus bem Munbe biefes Lestern etwas vernommen haben. Bielmehr gehorte ber Muficus gu ben Naturen, beren Tribut fich auch bas gutmutbigfte Benie boch gewiffermaffen nur gefallen läßt, und bie ben Lohn ihrer Aufopferung mehr in ihrem eigenen Bewußtfenn finden muffen, ale in bem Bergen besjenigen, bem fle mit ber größten Selbftverläugnung bienen. Unter ben akabemischen Freunden Schillers im engern Sinne fanden fich welche, beren Freundschaft, nach Werth und Barme, bie Probe gehalten hat; aber fo lange fie mit ihm gufam= menlebten, war weber ihr noch fein Beift und Charafter formirt genug , bag ihr Ginflug auf fein inneres Leben ein wefentlicher batte febn konnen. Reinwald endlich , fo beil= fam feine Berbindung mit Schiller für biefen lettern mar, konnte boch als franklicher Stubengelehrter nicht bas Berg eines Dichters fo ausfüllen, noch feine Phantafie fo befchaftigen, wie von einer bie Seele beberrichenden Freund= schaft verlangt wirb. Bei Korner bagegen waren alle

Bebingungen zu einem folchen Geifterbunbe gegeben. Bon 17856is feiner Seite war burch Schiller bas überwiegenbe Bewicht 1787. feines Genius in die Bagichale gelegt worden; begwegen hatte fich auch Körner zuerft, und zwar zu seinen Füßen, eingestellt. 2018 fie fich aber zusammengefunden, ba baufte fich auch von Seiten Rorners fo mancherlei in ber andern Schale: Geburt und bamit gusammenhangenbe Weltbilbung und freie Bewegung, bausliches Glud als ein Afol für ben Freund , barmonifche Ausbildung bes Geiftes, ge= regeltere Studien, endlich ein gemachter Charafter, an weldem Schiller felbit fich halten tonnte - fo bag fich fortan beibe Bagichalen in ihrer Freundschaft bas Gleichgewicht bielten. Bollen wir Schillers eigene Gebanken über bie Freundschaft bierherziehen,'3 fo hatte er endlich nicht bie gleichtonenbe, aber bie barmonifche Seele gefunden, er hatte an einem Freunde Bortrefflichkeiten entbeckt, auf welche er nach bem von ihm aufgestellten Gefete ber Liebe, ein Gigenthumsrecht geltend machen burfte.

Als Schiller ichon auf Jahre biefer erprobten Berbinbung zurud zu bliden im Stande war, schrieb er in einem spätern Briefe an zwei Freundinnen (seine kunftige Frau und Schwägerin) vom 20. Nov. 1788: "daß Ihnen Körners Briefe sein Wesen vergegenwärtigt haben, freut mich sehr. Es ift kein imposanter Charakter, aber besto haltbarer und zuverlässiger auf der Brobe. Ich habe sein Gerz noch nie auf einem falschen Klang überrascht; sein 1785 bie Berftand ift richtig, uneingenommen und fubn; in feinem 1787. aanzen Wefen ift eine icone Mifchung von Feuer und Ralte." Und in einem noch fpatern Briefe an feine Beliebte (Lotte von Lengefelb) vom 4. Dez. 1788: "Ce ift mir gar lieb, ju boren, bag mein quter Rorner Ihre Eroberung gemacht bat. 3ch wollte, wir batten ibn bier. Dein Berg und Beift murben fich an ibm marmen, und er fceint jest auch eine wohlthatige Beiftesfriftion notbig Sie haben febr recht, wenn Sie fagen, bag zu haben. nichts über bas Bergnugen gebe, Jemand auf ber Belt zu wiffen, auf ben man fich gang verlaffen fann. Und bieß ift Rorner für mich. Es ift felten, bag fich eine gewiffe Areibeit in ber Moralität und in Beurtheilung frember Sandlungen ober Menfchen mit bem garteften moralischen Gefühl uffd mit einer inftinktartigen Bergensgute verbinbet, Er bat ein freies. tubnes und philosophisch wie bei ibm. aufgeklartes Gewiffen fur bie Tugenben Anberer, und ein angftliches fur fich felbft. Gerabe bas Gegentheil beffen, was man alle Tage fieht, wo fich bie Menfchen Alles, und ben Nebenmenfchen Nichts vergeben. Freier als er von Anmagung ift Niemand; aber er braucht einen Freund, ber ibn feinen eigenen Berth fennen lehrt, um ihm biefe fo nothige Buverficht zu fich felbft, bas, mas bie Freube am Leben und bie Rraft zum Sanbeln ausmacht, zu geben. Er ift bort in einer Bufte ber Geifter. Die Rurfachsen find nicht die liebenswürdigften von unfern gandsleuten."

Die letzten Worte biefes spätern Briefes gehören auch 178566 bierher, fofern sie beweisen, daß Schiller, abgesehen vom 1787. Umgange mit seinen Freunden, sich in Dresden nicht heis misch fühlte. Inzwischen hatte auf das Urtheil über die Kursachsen vielleicht auch ein besonderes Mißgeschick Einsstuß, das seinem Herzen in dieser Hauptstadt begegnen mußte. \*

Schiller, ber so lange auf bem Lanbe nur ber Natur, bem Studium und ber Boesie gelebt, scheint sich in der spätern Zeit seines Dresdener Ausenthaltes der großen Gesellschaft wieder hingegeben zu haben. Er lebte Tage über in der Zersftreuung, und benützte oft erst die Nächte zu literarischen Arbeiten, wodurch er, schon früher angegriffen, vielleicht den Grund zu seiner späteren Kränklichkeit legte. Auch schone Mädchen zogen jest die Augen des entsesselten Dichters wieder auf sich. Schon in einem Briefe vom 1. Juni 1786 schreibt er an einen Schauspieldirektor Koch in Berlin: "Als wir uns hier trennten, ift mir von einem Mädchen, das Sie gesehen haben, der Kopt so warm geworden, das

Die erste Nachricht von biefer Neigung und ihrem Schickfal verdanken wir der Frau von Wolzogen (I, 22). Bolls
ständiger hat uns jest Dr. Heinrich Döring aus
K. A. Böttigers Nachlaß und ben öffentlichen Mittheis lungen der im Jahr 1839 noch lebenben Künstlerin, Frau Sophie Albrecht, über das ganze Berhältniß unterrichtet, und wir bedienen uns zum Theil seiner Worte.

4785is ich Ihre Abreffe in Berlin barüber vergeffen habe. Wir 1787. find ja allzumal Gunder, und Sie werden ja wohl auch an die Zeiten zuruckenken, wo sie von ein paar Augen aus dem Concept gebracht wurden."

Aber eine ernftlichere, ja glübenbe Leibenschaft follte 4 786 bis 1787. fich bes Dichters in bem letten Jahre, bas er in Dreeben zubrachte, bemächtigen. Unfre Lefer erinnern fich aus bem erften Buche bes berglichen, freundschaftlichen Berhaltniffes, bas fich im Mai 1784 zwischen Schiller und bein Albrecht'ichen Chepaar, mabrend ber erftere in Frantfurt ju Befuche mar, entsvonnen batte. Sophie Albrecht, bie Schiller bamals mit aller Gewalt von ber Bubne abbalten wollte, batte bem beforgten Kreunde gunt Eres biese Laufbahn boch betreten, und nun, nach brittbalb Jahren, war fie eine gefeierte Runftlerin, und eine ber erften Zierben bes Dresbner Theaters. Schiller, ber alte Sausfreund, hatte fich auch jest wieber bei ihr eingestellt und fich in ihren ichmuden Apartements wie bauslich niedergelaffen. Seine Freundin pflegte gablreiche Befuche von ber eleganten Welt beiberlei Gefchlechts zu empfangen. Gines Abends, als Schiller eben fich bei ber Runftlerin eingefunden, erschien bort, nach ber Aufführung ber Ariadne auf Raros, die Wittme eines venfionirten fachfi= ichen Officiers, \* begleitet von ihren beiben ermachsenen

<sup>\*</sup> Der Name ift feitbem genannt worben. Bei ben nachfolgenben Ginzelheiten aber bleibt er beffer weg.

Töchtern. Die ättere von viesen, Julie, eine hohe blau: 1780 bis dugige Blonvine, machte einen plögstehen, tiesen Einbruck 1787. auf von Dichter. "Er stand vor ihr," sagt Obring, "nett einer wortlosen Andacht des Gefühls und wehrte nicht der Flamme, die heimlich und verzehrend in seiner Brust auf: loverte."

Das Aufkammen feiner Leibenfebaft mar ber Freundin nicht entgangen. Als ber Befuch fich entfernt, überließ. fie fich ber fleinen weiblichen Freude, ben Bergudten über feinen Buftanb zu neden. Schiller laugnete bartnadig; aber fo wie er auf einer offentlichen Reboute, im Binter von 1786 auf 1787 Gelegenheit fant, naherte er fich bem Der Mutter, ergablt Frau von Bolgogen. Kräulein. schien bie Eroberung eines icon bamals als ausgezeichnet anerkannten Dichters zu ichmeicheln, und bie Bewalt ber Reize ihrer Tochter zu verburgen. Nach ben erganzenben Nachrichten foll die Penfion der Wittwe zu ihrem Luxus nicht hingereicht, und die gewiffenlose Mutter die Schonheit ihrer Tochter zu unerlaubtem Gewinne benütt baben. Manner aus allen Ständen wurden angelockt, und werthvolle Geschenke wurden ihnen auf ziemlich unverschämte Beife abgepreßt. Auch ber unerfahrene leibenschaftliche Jungling wurde von biefem Zaubernete umftridt. arme Madchen folgte in ihrer Sandlungsweise ben Ginge= bungen ber Mutter. Db Julie je wirklich etwas für ben Dichter empfunden, bleibt ungewiß. Sinnlichen Angen

1786be konnte die damalige Erscheinung des Dichters nicht be1787. hagen. "Schillers gewöhnliche Rleidung," so schilbert ihn Sophie Albrecht, "bestand in einem dürftigen, grauen Rocke, und der Zubehör entsprach in Stoff und Anordnung keineswegs auch nur den bescheinken Anforderungen des Schönheitssinnes. Neben diesen Mängeln der
Toilette machte seine reizlose Gestalt und der häusige Gebrauch des Spanioltabaks einen ungunftigen Einbruck, \*

Suzwischen erinnert die Schilberung der alten Freuns din lebhaft an das Gemalbe, das Horaz von einem Manne entwirft, bessen Aenßeres auch vernachlässigt war,

— — — nicht ganz für bie feinen Nasen ber heutigen Welt; man kann sein lachen, daß Staffeln Bäurisch entstellen daß Haar, daß daß Aleid ihm schlottert, und Kavvend

hängt am Fuse ber Schub. Doch ift es ein Trefflicher: bessern Mann nicht findest du wo. Doch hirgt ein erhaben er Geift sich

Sinter bem läffig behandelten Leib!

(Satir. I, 3.)

Und nach ber Berficherung eines Scholiaften war ber fo Geschilderte — ber größte romische Dichter; es war Birgil!

<sup>\*</sup> Wer am 8. Mai 1839 unter Schillers Statue ftanb, über sich bes Dichters verklärte Riefengestalt, bem wird es schwer, burch obige Worte seinen Hexos "in ben Rauch bes irdischen Weseus" zu hüllen und der menschlichen Nichstigkeit einen so schweren Tribut zu bezahlen.

ben bas tiefgefentte, im mer finnenbe Saupt noch 4786 bie vermehrte. Rur auf feiner fchonen Stirne und in bem 1787. glanzenben Ange fprachen erhebenbe Zeichen von ben großen Gebanten, die eben bamals in ben ftillen Nachten bas Manuscript feines Don Carlos fullten.

Wenigstens qualte Julie ben entbrannten Dichter burch berechnete Sprödigfeit, auch als er langst Erlaubniß erhalten hatte, ihr haus zu besuchen, und mahrend er durch

Auch erschien nicht zebermann Schillers Gestalt und angerliches Wesen bamals so unangenehm. Wir verweisen in dieser hinsicht auf die unten anzusührende Schisderung seiner Schwägerin. Wer ihn wahrhaft liebte und bewunderte, der gewann an dem herrlichen Alles lieb. "An dem Manne ist Alles liebenswürdig," pflegte ein Jenenser-Schüler von ihm zu sagen, "seldst sein Schnpftabaksstelleckehen unter der Nase Meldet ihn hold." (Bei heinrich Boß, Briefe II, 59.)

Die in unserm Text unterftrichenen Worte scheinen bie Auffassung Thormalbsens von bem Bilbe bes Dichters zu rechtsertigen; aber ein classischer Zeuge schreibt bem Verf. (28. Nov. 1639): "Rie habe ich an Schiller, er mochte geben, stehen ober sigen, solche kopfhängerische Senkung bes Hauptes, solch verdrießliches Gesicht erblickt. Huic Deus os sublime dedit coelumque tueri Jussis et erectos ad sidera tollere vultus. Aber hierin sehlen fast alle Bilbnisse Schillers; nur Danneckers kolossiele Buste hat ihn mir so vergegenwärtigt, wie er leibte und lebte."

Der Wahrheit die Ehre vor Allem.

ź.

er

fο

eð

1786-bie werthvolle Geschenke, selbst in baaren Summen, die seiner 1787. Garberobe sehr widersprachen, und von Göschen durch Borschüffe auf den Don Carlos herbeigeschafft wurden, ihre Reigung zu gewinnen suchte, spottete sie heimlich seiner. Ja, die falsche Geliebte hatte ihrem Berehrer "die Weisung gegeben, daß, wenn er Licht in einem gewissen Zimmer sehe, er nicht ins Haus kommen dürse, weil sie da in Familiengesellschaft seh. Seine Freunde wusten, daß sie dann von der Mutter begünstigtere Andeter empfing. Der Kampf zwischen Vernunft und Leidenschaft begann; aber Ein Zauberblick der Liebe riß ihn wieder hin."

Enblich brangen die Freunde auf seine Entfernung, und Schiller ging, mit dem halben Sefühle der Einsicht in eine Berirrung, der erfahrenen Täuschung und Enttäuschung, im Sommer 1787 nach Beimar, " Die Trennung soll dem Rädchen viele Thränen gekoftet haben, denn wahrscheinlich war sie nicht ganz freiwillige Bestrügerin.

1787. Schiller felbft ichieb von ber Geliebten mit einer Art von Stammbuchblatt, \*\* welches nicht gang geeignet ift,

<sup>\*</sup> Leben Schillers von Frau von Bolgogen I, 220 ff. Sie gibt ben Frühling an. Rachte Schiller vielleicht einen Umweg?

<sup>\*\*</sup> Benn bas Datum richtig ift. Das Gebicht ift acht unb ftammt von ber, an die es gerichtet ift. Bergl. Dörings alteres Leben Schillers S. 120.

uns glauben zu machen, daß er den Betrug, der mit ihm 1787. gefpielt worden, durchschaut habe, das aber für uns den Uebergang zu einem Wort über die fernere Gestaltung seiner Liederpoesie machen soll.

#### Am 2. Mai 1787.

Ein treffend Bilb von biefem Leben, Ein Mastenball, hat bich zur Freundin mir gegeben. Mein erfter Aublick war — Betrug. Doch unfern Bund, geschloffen unter Scherzen, Bestätigte bie Sympathie ber Herzen.

Ein Blick war uns genug: Und durch die Larve, die ich trug, Las dieser Blick in meinem Herzen, Das warm in meinem Busen schlug. Der Ansang unstrer Freundschaft war nur — Schein, Die Fortsetzung soll Wahrheit seyn.

In dieses Lebens buntem Lottospiele Sind es so oft nur Nieten, die wir ziehn. Der Freundschaft stolzes Siegel tragen viele, Die in der Brüfungsstunde treulos fliehn. Oft sehn wir das Bild, das unfre Träume malen, Ans Menschenaugen uns entgegenstralen; Der, rusen wir, der muß es seyn! Wir hoffen es, — und es ist Stein!

Den ebeln Trieb, ber weichgeschaffne Seelen, Magnetisch an einander hangt,

Der uns bei fremben Leiben uns zu quelen,
Bei frembem Glud zu jauchzen brangt —
Der uns bes Lebens schwere Lasten tragen,
Des Tobes Schrecken selbst bestegen lehrt,
Durch ben wir uns ber Gottheil näher wagen,
Und leichter sich \* das Barabies entbehrt —
Den ebeln Trieb, du haft ihn ganz empfunden,
Der Freundschaft seltnes, schones Loos ist bein.
Den höchsten Schat, der Tausenden verschwunden,
Bast du gesucht — bast du gesunden,

Die Freundin eines Freunds ju fenn.

Auch mir bewahre biesen ftolzen Ramen, Gin Plat in beinem Gerzen bleibe mein. Spat führte bas Berhängniß uns zusammen, Doch ewig soll bas Bündniß seyn.
Ich kann bir nichts als treue Freundschaft geben, Mein Gerz allein ist mein Berdienst;
Dich zu verdienen will ich streben —
Dein Gerz bleibt mir, wenn bu bas meine kennst.

### Beginn der zweiten Enrik Schillers.

Dieß Gebicht beweist, wie ebel und rein, von Seiten Schillers felbft, jenes Berhaltniß immer war und geblieben ift. Sonft ruhren aus diefer Periode, außer einigen minber bebeutenben Reliquien, nur brei lyrische Gebichte her,

<sup>\*</sup> In Dorings Abbrud fteht bier "felbit," was aber bie Conftruktion gang ftort. Das Obige ift Confettur.

bas ichon bestrochene Lieb an bie Freude, Die Freigeifterei ber 4787. Leibenfchaft , und die Refignation. Won allen brei gufanemen urtheilt eine Stimme, die wir achten, "bag fle zu bem Dade tigften, Ergreifenbsten geboren, was Schiller gebichtet bat. und daß bie Bedichte ber britten Periode gegen biefe immer grunen 3meige ber unmittelbaren mabriten Empfindung meiftens minder frifd und blatterreich feben; bag in ihnen Denken und Fühlen in eins aufgebe." Dit biefer Anficht ift ber Berfaffer gegenwärtiger Lebensbeschreibung, mas insbesondere bas zweite Gebicht betrifft, feinesmegs eine verstanden, und auf feiner Seite fteht hier Schiller felbft, beffen Runfturtheil ber fpatern Periode boch gemes angefchlagen werben barf. Bie batte biefer bie Freineifterei ber Leibenschaft um wenigstens neun rebnerische Stropben verfürzen und in bem "Kompf" überschriebenen Gedichte feiner Sammlung auf fechfe reduciren tonnen, wenn bet Bebanke in diefem Liebe wirklich gang ins Befühl aufgegangen gewesen ware? Der Ton beffelben ift in ber That von dem in ben Liebern der Anthologie berrichenden wenig verschieben, und wenn Schiller in seiner Sammlung nicht felbft bas Jahr 1786, in welchem es im Drud erschienen ift, beigefest batte, fo mußte man bie fingirte Beit, gals Laura vermählt mar 1782," zugleich für bie wahre Entftebungszeit balten. Die eigentliche Beranlaffung bes Bebichtes fennt man nicht, und benft baber balb an bas Berhaltniß mit Margarethe Schwan, balb an bie Leibenschaft

1787, au dem fachlischen Araulein. \* Aber nicht nur bie Korm, soudern auch ber Inbalt, eine poetische Opposition gegen bie Che, führen viel mehr auf eine frühere Deutund Empfindungeweife bes Dichters gurud, und in bie von einem Kritifer aufgestellte Barallele mit ber Liebe bes Don Carlos tonnen wir uns auch nicht gang finden. Schiller felbit leitete bien Gebicht und bie "Refignation" mit folgenden Borten im ameiten Befte ber abeinischen Thalia ein, in welcher fie, fo wie bas Lieb an bie Freude, mit ber anthologischen Chiffer Y unterzeichnet \*\* erfchienen: "Ich habe um so weniger Anstand:genommen, die zwei folgenben Bebichte bier aufzunehmen, ba ich von jebem Refer erwarten fann, er merbe fo billig febn, eine Aufmallung ber Leidenschaft nicht für ein philosophisches Guftem und bie Bergweiflung eines erbichteten Liebhabers nicht für bas Glaubensbekenntnig bes Dichters anzuseben."

Wir bernhigen uns bei biefen Worten und glauben nicht, daß sie dießmal ihm von der Behutsamkeit, und seiner büngerlichen Stellung als herzoglich Weimar'scher Rath eingegeben sen konnen. Als er gwischen den Jahren 1800 und 1804 seine Gedichte sammelte, hatte er ja keine solche Rücksichtem nucht zu nehmen und doch wurde die Kreigeisterei der Leidenschaft saft um zwei Drittel verkunge.

<sup>\*</sup> Bobl mit Unrecht; Soffmeifter II. 56 Mote.

<sup>\*\*</sup> Soffmeifter I, 281.

Auch in Beziehung auf die Resignation meffen wir baber 1787. ber Berficherung Schillers, daß fie fein Glaubensbefennt: miß bes Dichters, alfo nicht bie Gesammterfahrung eines bebrängten Lebens fen, fondern felbit auch nur eine Unf: wallung ber Leibenschaft, gern vollen Glauben bei. Dag viese beiben Gebiebte noch vor bem Druck in hunbert Abfdriften in Deutschland umbergingen, und man bolb weber Abschrift noch Druck bedurfte, weil fle fich fo tief in bas Berg und Gebachtnif ber beutichen Jugend geprägt hatten, bağ man fie nicht mehr auf bem Papier zu suchen brauchte, und bag bie bald icheltenbe, bald feufgenbe Rritif nichts gegen bie Mammen ber Junglinge vermochte, die alle für Schiller alubten . \* beweist fur die absolute Bortrefflichkeit jener Lieber fo wenig, als bie granzenlose Bewunderung und ber jubelnbe Beifall, welcher bie Ericheinung ber Räuber auf bem Theater von Seiten ber Jugend begleitete, für ein Urtheil ber Runft gelten fonnte. Es giebt feinen burch die moderne Zeit gebisveten und vor ihr nicht gewaltsam abgeschlossenen Menschengeift, bem nicht einmal in ber Jugend ber Streit ber physischen Weltorbnung mit ber moralischen als ein unaufgelöstes, ja unlösbares Mathfel vorgeschwebt hatte. Diefen unausweichlichen Zweifeln hat Schiller in bem Gebichte "Refignation" bas Wort gerebet, und barum erhalt es bis auf ben heutigen Tag faft von jedem Menschenleben unter ben Gebilbeten in

<sup>\*</sup> Blatter für lit. Unterh. 1836. G. 1198 ff.

1787. einer gewiffen Periode eine mehr ober minder feierliche und begeisterte Beitrittserklärung. Die Beweggrunde bieses Beifalls find aber boch in der That der Poesie selbst ziemelich fremd. Die noch so allgemeine Zustimmung der Jugend möchte eben so wenig für die poetische Rächtigkeit dieses Gedichtes beweisen, als der Abschen, den hier und da das reifere Alter, mit eben so dogmatischer Juversicht, gegen dasselbe äußert.

Ein entfchiebener Fortfchritt bichterifchen Lebens ift boch nur in bem Lieb an bie Freude mahrgunehmen, bas

<sup>\*</sup> Roch erinnere ich mich lebendig einer Unterredung ben lanblichen Alleen bee Schlofigartene von Fontenav aux roses, unweit Barie, im April 1827 ein angesehener, geiftreicher Mann ber Reftauration mit mir über bie Bilbung ber beutschen Jugend anfnupfte, und in welcher biefer mit bem Ausbrude einer nicht erfunftelten Entruftung von bem Bebichte Schillers la resignation, noch mehr aber von ber Gewohnheit fprach, biefes und ahnliche Blasphe= mien ber Jugend Deutschlande in bie Sanbe ju geben. 3ch war mit ihm gefommen, und fuhr mit ihm in feinem Bagen nach Baris jurud; aufgereigt burch meine Apologie, nicht ber Grunbfage, fonbern bes Gebichtes und Dichtere, rief er auf einem Schauplate revolutionarer Greuel, bem wir vorüberfuhren, nachben wir feit jenem Befprache wenig Worte mit einander gewechselt - ploplich aus: Discite justitiam moniti et non tempere Divos! Diesem reds lichen Giferer war ber Dichter ber Refignation als ein Gottes= laugner erschienen.

in so fern allein ben entschiedenen Namen des Liedes ver- 478%. bient, als es von allen bisherigen Gedichten Schillers, mit Ausnahme des Räuberlieds, das einzige ift, das wahrhaft sangbar befunden, und mehrsach, unter andern von Zelter und Zumsteeg komponirt worden ist. Was ber letztere sonst von frühern Gedichten Schillers als Jüngling in Musik zu setzen versuchte, darüber hat die Zeit den Stab gebrochen.

Mit viesem Liebe hat Schiller viele bose Angewöhnungen der Resterion und Rhetorik abgelegt, ohne jedoch
seine Lyrik jenen außerpoetischen Mächten ganz zu entziehen:
denn mit Recht wird auch diesem Gedichte vorgeworsen,
daß es mit Ideen und abspringenden Bildern überladen
seh, auch die ganze Moral des Dichters, ja noch mehr als
diese, umfasse. Aber doch herrscht eine Begeisterung in demselben, die kein polemischer Haber mit eigenen oder fremden Vorurtheilen lähmt und zerstört, und die sich jedem
Singenden, er mag so kritisch gestimmt sehn, als er will,
zu Zeiten schon mitgetheilt hat.

Und so ift benn nicht zu bezweifeln, daß Schiller in ber lprifchen, so gut wie in ber bramatischen Boefie einen bes beutenben Fortschritt an ben neuen Berb seiner Dichterbilbung mitgenommen habe.

## Erfter Cintritt in Weimnr.

"3ch bin jest, wonach ich mich fo oft gesehnt habe, in Beimar und mahne, in Griechenlands Chenen zu man: beln. Der Bergog ift ein vortrefflicher Fürst, ein mahrer Bater der Runfte und Wiffenschaften, von benen ich bier auch feine einzige verwaist getroffen habe, bu mußteft benn bas fteife Ceremoniell ber Sofe in die ernfte Reihe ber Runfte und Wiffenschaften aufnehmen wollen. \* fennft die Manner, auf welche Deutschland ftolz fenn fann: einen Berber, Wieland und andere ; und Gine Mauer umfolieft mich jest mit ihnen. Wie vieles Treffliche hat nicht Beimar! - 3ch bente hier, wenigstens im Beimarischen, mein Leben zu beschließen, und endlich einmal ein Baterland wieber zu erhalten." So fchrieb Schiller balb nach feiner Ankunft in Weimar an feinen Freund Mofer gu Ludwigsburg, und fprach freudig eine Ahnung aus, die in Erfüllung gegangen ift.

Er war burch seine Freundin, Frau von Kalb, welche ihren bisherigen Ausenthalt zu Mannheim mit Weimar vertauscht hatte, borthin eingeladen worden und im Juli 1787 baselbst eingetroffen, nachdem er seine Geliebte zu Dresden, wenn die Fabel wahr ist, mit dem schwärmerischen

<sup>\*</sup> b. h.: Nur bas Hofceremoniell ift als Wiffenschaft in Weimar nicht anzutreffen. Er benkt babei an ben Sof bes Herzogs Carl zu Ludwigsburg.

Berfprechen abgefunden, entweber zu ferben, ober balb 1787. nach Dresben gurudzutehren.

Durch seinen Besuch in Weimar war ein längst gebegter Blan zur Ausführung gekommen; benn schon am
24. Mai 1786 hatte sein alter Freund Schwan, ber auf
einer Rückreise von Leipzig nach Mannheim Weimar berührte, einen Brief bes Dichters an Wieland mitgenommen, in welchem dieser klagte, wie sein gutes Gluck bisher
nicht gewollt habe, daß er den Wunsch verwirklichte, ihn
personlich kennen zu lernen, und daß diese Freude noch in
der Zukunst für ihn ausbehalten liege.

Was inzwischen Schiller vom Fürsten und hofe zu Weismar rühmt, lernte er erst allmählig und zum Theil ziemlich spät kennen. Früher war er im Kreise ber dortigen schönen Geister aufgenommen und willsommen geheißen. Göthe zwar war damals noch in Italien; Gerber zog ihn, doch ohne Wärme, an; mit väterlicher Juneigung kam ihm Wieland zuvor: Schiller hoffte schone Stunden bei ihm. Wieland ift jung, wenn er liebt," schrieb er damals an einen Kreund.

Ueber das literarische Leben am hofe zu Weimar mag bie Schilberung einer scharf zeichnenden, beredten Beber am unserer Statt sprechen. \*\* "In Weimar wehte set

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolgogen I. 223.

<sup>\*\*</sup> Theobor Muntt, R. F. v. Anebels Leben, in beffen von Barnhagen u. Munbt herausgegebenemi Rachtaffe I, XXI ff.

1787.

Bas uns übrigens Schillers Schwägerin von bem auffänglichen Berhalten unfere Dichtere gu biefem Rreife erzählt, \* beweist, bag ber Schilverer, ber und eben ver= laffen, febr Recht bat, wenn er bengufugt, bag aus folden Berbaltniffen bennoch mehr batte werben fonnen, ale wirklich baraus murbe, und bag ber ariftofratifche Geift biefer Beit noch zu machtig war. Rach ber Berficherung biefer Biographin "wirfte bie Beimarifche Belt im Bangen mehr bilbend als belebend auf Schiller. Der Ton ber Gefellichaft war fritifirend, mehr ausweichend als ent= gegenkomment. Bon rheinlandifcher Liberglität und febroabifder Berglichkeit mar menig zu finden. Im Saufe ber Bergogin Amalia war man mit Studien und Auruftungen zur italienischen Reife beschäftigt, ber Bergog, viel abwefend, fcbeint bamale teinen befondern Antheil an Schiller bezeigt zu haben, und ber eigentliche Sofcirtel mar abge= fcbloffen. Die vorzuglichsten Geifter übten fo großen Ginfluß, daß überall Literatur Gegenstand ber Unterhaltung war; aber im Grunde ward mehr barüber gefchwatt als gebacht, und bas eigentliche Leben, beffen Schiffer bedurfte, um fich beiter zu erhalten, fehlte."

Birklich zeigen auch die lebensvollen, prächtigen Briefe bes Herzogs Carl August und die ebenfo anmuthigen als natürlichen seiner Mutter, ber herzogin Amalie, an Anebel,

<sup>\*</sup> A. a. D. I. 224.

iene gar feine Spuren von Schiller, biefe weber vor bem 4787. 20. Dez. 1790 noch nach bemfelben irgend eine Spur, boch geht fo viel baraus bervor, bag im Laufe bes 3abres 1787 ble Bergogin und ihr Gobn beibe baufig von Beimar abwesend, und ber lettere auch burch Arantlichkeit gefiort mar: Aber bie Bergogin Amalie blieb überhaupt vermöge ibrer Beifteerichtung bem Benius Schillers fremb. ich wieber in Deutschland bin," (b. h. feit bem Schluffe bes Jahres 1789,) fchreibt fie an Anebel aus Beimar vom 7. Februar 1791, "habe ich leiber gefunden, daß die beutsche Literatur nicht an Geschmad und Reinbeit zuge= nommen, fonbern vielmehr verloren hat; bas Benige, mas ich bavon gefeben babe, ift faum zu verbauen." Eben bamale aber machte Schillere breißigjabriger Rrieg bas Allgemeinfte Auffehen, und die Berzogin felbft fannte biefen, und hatte vom "Ralender Schillers" einige Wochen zuvor gefprochen.

Indeffen schienen die Gerrschaften boch freundliche Mide schon im Jahr 1787 auf Schiller geworfen zu haben, benn bieser schreibt muthmaßlich aus berfelben Zeit, obgleich bas Datum sehlt, an seinen Freund Moser nach Ludwigsburg etwas gnadentrunken: "Unbeschreiblich gludlich bin ich, wenn anders die Bekanntschaft mit Großen der Erde ein Glud zu nennen ist. Doch, ich habe ja nicht große, ich habe weise und gute Menschen gesehen; ich habe gefunden, baß Kunste und Wissenschaften, Weisheit und Tugend,

1787. auch von den Thronen herab, Kenner und Berehrer finben. Die Gerzogin Amalie von Weimar (du kennst sie
gewiß auch, sie, die geistvolle Dame und gepriesene ehemalige Regentin) — ich habe sie gesehen — habe mich
mit ihr unterhalten dursen; und — rathest du wohl, wer
mir den Zutritt zu ihr verschaffte? — Gothe war es.
Kopfschüttelnd stehst du da, und ich gebe deinem Kopfschütteln meinen Beisall, denn es lehrt mich, kunstig nie
Menschen rasch und nach gesaßten Borurtheilen zu beurtheilen. Gothe ist wahrlich ein guter Mensch, und mag er
anch Manches gegen sich haben, so kommt doch dieses nicht
aus ihm selbst."

Mur wenige Lebensbeschreiber Schillers haben meines Wiffens von biesem Briefe Gebrauch gemacht, bessen Aechtheit, obgleich er nicht in die geschickteften Sande gerathen war, kaum bezweiselt werden kann. Freilich scheint berseibe einen Widerspruch zu enthalten. Noch ein Dreiviertelsicht später (2. Mai 1788) wurde, nach Schillers eigener Berssicherung, Gothe erst aus Italien erwartet, und boch war unser Dichter an dem Cirkel der Herzogin Amalie damals, wie es scheint, schon lange eingesührt. "Die verwittwete Berzogin," sogt er, "ist eine Dame von Gian und Geist, in deren Gestlischaft man nicht gebrückt ist." Wie lassen sich diese wierstreitenden Aeuserungen vereinigen? Entsweber ist Schiller mit Göthe (den er vorher nur sinmal, und in der Akvoemle, von ferne gesehen hatte) und mit

ber Herzogin Amalie schon vor seiner Reise nach Weimar, 1787. in Franksurt ober in Darmstadt zusammengetrossen, wovon man aber nicht die mindeste geschichtliche Spur hat, und wogegen seine Aeuberungen, nachdem er später in Andolsskabt den berühmten Dichter von Angesicht zu Angesicht gesprochen, zu zeugen scheinen; oder aber Göthe hat aus der Berne an Schillers literarischer Erscheinung schon einisgen Antheil genommen und ihm den Zutritt zu der Herzzogin auf brieflichem Wege bewirkt. Und für diese Empfehslung bankte dann Schiller dem großen Mann in jenem Brief an seinen Freund und Landsmann im Gerzen und von herzen.

Wie bem auch sey, er mar in ben prunklosen Ammern zu Tie ffurth, bem romantischen Dorse an ber Im, wo, eine Viertelmeile von Weimar, in bem herzoglichen Lustschof und Park, so viel Geist. Bildung und Gerzendsgüte leuchtete, schon bamals kein Fremdling mehr. Dennoch versichert und seine Schwägerin, daß Schillerd Stimmung im Ganzen eine trübe war, und daß er sich, vielleicht aus eigener Schuld, sehr isolirt fand. Aur bei Weland und bei Frau von Kalb, die ihn wohl mit anderen Hoffnungen nach Weimar gerusen hatte, war ihm wohl; hier und da genoß er auch einen heitern Abend mit Riedel, dem Erzieher des Kronprinzen, und einem jeht verschollenen Schriftseller Namens Schulz; in einem wöchentlichen Clubb der Familien Bode, Bertuch und Anderer sah er auch

1787. größere Gefellschaft und unterhielt fich hier mit einer Partie Whift; mit bem Geheimen Rathe Schmid, ber früher mit Rlopftod verbunden war, führte er oft intereffante Gespräche über Richarbsons Clariffe, welche beibe Manner sehr hoch hielten. \* Das Theater beschäftigte bamals seinen Geift wenig.

"Sein guter Genius hatte invessen für eine neue Richtung bes Lebens gesorgt. Am Ende des Oftobers 1787 machte er eine Reise nach Meiningen zu seiner dort an seinen Freund Reinwald verheiratheten ältesten Schwester, und zu der treuen Freundin Frau von Wolzogen, die sich eben der Anwesenheit ihres Sohnes erfreute. Diese Reise führte ihn in neue Verhältnisse."

## Ausflug nach Audolstadt. Die Samitie von Lengefeld. \*\*\*

Bu Ruvolstadt, am Ufer ber fanft gekrummten Saale, in einem reizenden dreifachen Thal mit feinen großgezeich= neten blauen Gebirgen und nahen walbumkränzten An= höhen, lebte eine Frau von Lengefeld mit ihrer altern

<sup>\*</sup> Ein verbindliches Gebicht Schillers an Schmibs Tochter findet man bei Boas I, 67.

<sup>\*\*</sup> Fr. v. Wolg. I, 225. ff.

<sup>\*\*\*</sup> M. a. D. I, 227 ff.

Tochter Caroline, bamale Gattin bes Rubolftabtifchen Bof= 1787. raths Freiherrn von Beulwit, und ihrer jungeren Tochter Charlotte, in ber fleinen, in jener Beit tobten und einfor= migen Refibeng, fern von ben Reigen und Bechfeln bes ge= felligen Lebens. Der Bater, ein rühmlichft befannter Forftmann, einft, zu Enbe bes fiebenjahrigen Rrieges zu Leipzig einer Unterrebung mit Friedrich bem Großen und vortheilhafter Untrage von biefem gewürdigt, hatte, am linken Bein und rechten Arm feit bem zwanzigften Jahre gelahmt, biefem Rufe nicht folgen zu burfen geglaubt, und in biefer Ginfamfeit ber ebleren Erziehung feiner zwei Tochter gelebt. Er fand bei feiner Gattin, Die gleichfalls beffer erzogen und empfänalich fur alles Schone war, in biefem beiligen Befchafte bie gewünschte Unterftutung. Babrend bie Tochter ihr Berg und Gemuth burch ansprechende Bucher zu bilden bemuht maren, fo bag Schiller fpaterbin oft fcherzend gegen fie behauptete, man werbe es ihnen noch immer anmerten, daß fie mit bem Grandifon aufgewachfen feven, machte ber Bater auf zweierlei Beife ihr Leben in ber. Bhantafie unichablich: burch forgfame Ausbildung ihres Rorpers in muntern Spielen und burch bie Entwidlung ihres Berftanbes, in ben feine flare und weite Beltanficht nicht auf bem Wege bes Unterrichts, fonbern in beitern Tifchgefprachen anregend überging. "Sie lernten ben Geift erfennen und ichagen, ber alle Ericheinungen auf ihren Ursbrung, auf ihren Grund gurudführt. Die Welt,

1787. Die sich hinter ihren Mauen Bergen bichteten, gewann im Lichtblitt feines Berftandes feste Umriffe. Sie lernten zeitig ahnen, was fie suchen sollten. Ein Sefühl bes wahren Werthes ber Menschen, der männlichen Würte insbesondere, faßte Wurzel in ihnen, benn die verehrte Gestalt des Baters, welche Festigkeit in Grundsten der Chre und schönen Sitte ausbrückte, war ihr reines Abbild."

Diesen Bater hatte den Tochtern der Tod entriffen, als Karoline breizehn und Charlotte zehn Jahre alt war. Der alteren Tochter bot sich schon im sechszehnten Jahre ein heirathsantrag dar; die jüngere war zu einer hof- bamenstelle in Weimar bestimmt. Damit sie sich Fertigseit in der französischen Sprache und den nöthigen Weltton aneignen könnte, hatte die Mutter eine Zeit lang in der welschen Schweiz gelebt. Die Familie war mit den Wolzogen zu Bauerbach verwandt, und als sie im Mai 1784 aus dem Alpenlande zurücksehrten und auf der

<sup>&</sup>quot;In ber (golbförnerreichen) Sammlung von Göthe's Briefen an Lavater, herausgeg. v. Heinr. Hirzel (Leivz. Weidmann 1833), findet fich S. 156 folgendes Billet: "Fran von Langefeld [l. Lengefeld] mit ihren beiden Auchtern und hrn. v. Beulwig aus Rudolkabt werden dir, [. Bruder, fraft biefes empfohlen, und das Maaß des Guten, was du ihnen geben willst und fannst, deinem Gefühle und den Umfländen überlaffen, in denen sie Dich antreffen werden."
"Weimar ben 7. Apr. 83.

Solitude mit Fran v. Wolzogen einen Befuch bei Schillers 1787. Eltern abgestattet, erschien dieser selbst bei ihnen in Mannheim, wie sie eben abreisen wollten. "Seine hohe, eble Gestalt," erzählt die ältere Tochter, \* seitbem Schillers Schwägerin und in ganz Deutschland als geistreiche Schristellerin geehrt, "frappirte und; aber es siel kein Wort, was lebhafteren Antheil erregte. Die mannigsachen und großen Gegenstände, von denen wir so eben geschieden wasten, füllten unfre Seele... So sahen wir Schiller zum erstenmal, wie aus einer Wolke wehmüthiger Schnsucht, die uns nur schwankende Formen erblicken ließ."

Mach ber heimtehr aus ber Schweiz lebte bie Mutter mit ben Tochtern in bem kleinen Saalethal, in welchem bie ältere burch Berheirathung zu bleiben bestimmt war. Die jüngere Tochter, Charlotte v. Lengefeld, hatte, nach ber Schilberung ihrer Schwester, "eine, sehr anmuthige Gestalt und Gesichtsbildung. Der Ausbruck reinster Herzensgüte belebte ihre Jüge, und ihr Auge bliste nur Wahrbeit und Unschuld. Sinnig und empfänglich für alles Gute und Schöne im Leben und in der Kunst, hatte ihr ganzes Wesen eine schöne Harmonie. Mäßig, aber tren und anhaltend in ihren Reigungen, schien sie geschaffen, das reinste Stück zu genießen. Sie hatte Takent zum Landschaftzeichnen, einen seinen und tiesen Sinn für die

<sup>\*</sup> Frau v. Bolgogen e. a. D. G. 227.

1787. Ratur, und Reinheit und Zuvtheit in ber Darftellung. Auch fprach fich jedes erhöhtere Gefichl in ihr oft in Gebichten aus, unter benen einige, von der Erinnerung an lebhaftere zärtliche Herzensverhältniffe eingegeben, voll Grazie und fanfter Empfindung find."

Das Glud biefer jungern Schwester war die herzlichfte Sorge, ja die einzige Lebenshoffnung ber altern, ba diese sich in einer Stimmung befand, die sie ihr eigenes Glud ganz aufgeben hieß. In der Schweiz durch unvorsichtiges Baben in dem kalten Genfersee von einer Rervenkrankheit befallen, glaubte sie nur auf ein kurzes Leben rechnen zu durfen. Dieß Leben widmete sie ganz der Schwester, da das Gemuth dieser letteren durch eine erwiederte Reigung, deren hoffnungslosigkeit den Geliebten über die See nach einem andern Welttheile getrieben hatte, seit einiger Zeit wund und bewegt war.

Diese Schwester aber war von der Borsehung unserm Schiller aufgehoben, und was in Bauerbach für seinen Character und feinen Genius zu frühe war, sollte den gereifteren Mann hier im ebenso abgeschiedenen, aber lieblicheren Thale mit verjüngter Huld und Anmuth überraschen und auf sein ganzes Leben hinaus dauernd beglücken. Zest endlich sollte auch an ihm in Erfüllung geben, was der geistliche Olchter, der einer der Lieblinge seiner frommen Jugend war, in den rührend schlichten Worten singt, in welchen sein Geist die Baare keht, die in des himmels Rath

einander bestimmt find, hier ein trefflicher Sobn, bout eine 1787. eble Lochter, die geirennt und fich gegenseitig unbefannt einander zuwachsen.

Eines ift bes anbern Rron', Eines ift bes anbern Rub', Eines ift bes anbern Licht, ....

"Reine Annststraße führte bamale noch in bas theine Thal; ein Frember," erzählt Frau v. Wolgogen, "won ein Bhanomen, hinter ben grünen Bergen. Da kamen an einem trüben Novembertage bes Jahres 1787 zwei Reiter bie Straße berunter. Sie waren in Mäntel eingehüllt; wir erkannten unfern Better, Withelm v. Wolzogen, ber sich scherzend bas halbe Sesicht mit dem Rantel verbarg; ber andere Reiter war uns unbekannt und erregte unsere Neugierbe." Der Better nannte den berühmten Namen Schiller, erzählte, daß er von der Freundin in Bauerbach komme, und bat um die Erlaubniß, ihn Abends in die Familie einführen zu dürfen.

In viefem Kreise fühlte fich Schiller balb mohl und frei; fein Gerz schloß fich in bem Umgange mit Frauen, die unbefangen und voll Herzenswärme alles Geistige umfaßten, schnell auf. Done schriftftellerische Eitelbeit verbarg er voch ben Bunsch nicht, daß die neuen Freundinnen auch

1787. feinen Don Carlos tennen lernen möchten, und freute fich, als die Mriefe von Julius an Raphael einen Aufunpfungspunkt für das Gespräch bildeten. Ihm ward so heimathlich, daß noch an jenem Abende der Gedanke, sich dieser Familie anzuschließen, in ihm aufzudämmern schien, und er beim Abschiede den Plan aussprach, den nächsten Sommer in diesem schönen Thale zu verleben.

Die beiden Freunde, die zusammen gekommen waren, sollten in der Folge zusammen hier das Glück ihres Lebens sinden. Wilhelm v. Wolzogen (nachmals der zweite Satte Karolinens) hatte das Bild der holden Anwerwandten schon in der Akademie in das Herz ausgenommen. Er bereitete sich jeht zu einer Reise nach Paris vor, wo er Architektur findiren wollte, aber munschte nichts sehnlicher, als einst in der Rähe der Frenndinnen lehen zu können; und der Dichter schied mit dem gleichen Berlangen.

# Nücktehr nach Weimar. Entschiedene Reigung.

Am 20. Dezember befand sich Schiller wieder an ber Im und melbete feiner Freundin, Frau v. Wolzogen zu Bauerbach, daß er an den Lengefeld in Rudolftadt eine febr hochachtungswerthe und liebenswürdige Familie gefunden. "Ich kann," fagte er, micht anders, als Wilhelms guten Seschmad bewundern, denn mir selbst wurde so 1787. schwer, mich von diesen Leuten zu trennen, daß nur die bringendste Nothwendigkeit mich nach Weimar ziehen konnte: Wahrscheinlich werde ich aber diese Rachbarschaft nicht unbenutz lassen und, so balb ich auf einige Tage Lust habe, dort sein."

In Weimar vergrub er fich, mit ben Riederlanden be- 1788. fcaftigt, balb wieder unter Folianten und alte flaubige Schriftsteller, und gebrte, nach feiner Berficherung, von ber Erinnerung ber gebn froblichen Tage, die er in Bauerbach zugebracht, aber gewiß noch viel mehr von bem Abenbe, ben er zu Rubolftabt verlebt. Unverfennbar zeigt ein Brief, welchen er im Januar bes Jahres 1788 an feinen Freund Korner nach Dreiben fchrieb, die auffeimenbe Reigung zu Charlotte b. Lengefelb. "Ich bebarf eines Debiums, burch bas ich bie andern Freuden genieße. Freundfchaft, Gefchmad, Bahrheit und Schonheit werben mehr auf mich wirken, wenn eine ununterbrochene Reibe feiner, wohlthätiger, hauslicher Empfindungen mich fur bie Freube ftimmt und mein ernfteres Befen wieder burchwarmt. 36 bin bis jest, ein ifolirter, frember Menich, in ber Ratur berumgeirrt und babe nichts ale Gigenthum befeffen. febne mich nach einer burgerlichen und hauslichen Eriften. 3d babe feit vielen Jahren tein ganges Glud gefühlt, und nicht fowohl weil mir bie Gegenstande bazu fehlben, foubern barum, weil ich bie Freuben mehr nafchte als genoff,

4788. weil es mir an immer gleicher und fanfter Empfänglichkeit mangelte, bie nur die Ruhe bes Familienlebens giebt."

Die Gebanfen, mit welchen er fich bier trug, machten ibm allmäblig auch ben Aufenthalt zu Weimar angeneb= Sein Rreis von intereffanten Befanntichaften batte fich bier erweitert, er war nun auch mit Bertuch burch ben Clubb befannt geworben. Um vollftanbigften fviegelt fich feine Lage in einem Briefe an feinen treuen Freund Schwan zu Mannbeim vom 2. Mai 1788. "Die Rube und Leichtigfeit Ihrer Erifteng," fcreibt Schiller an ben Soffammerrath und Buchanbler, "bie in Ihrem Briefe athmet, bat mir febr viele Freude gemacht, und ich, ber ich noch im ungewiffen Meere, zwischen Wind und Wellen, umgetrieben werbe, beneibe Ihnen biefe Gleichformigfeit, biefe Befundheit bes Leibes und ber Seele. Dir wird fie erft fpater als eine Belohnung für noch zu überftebenbe Ur= beit zu Theil werben. 3ch bin nun fast brei Biertelfahre bier. Rach Bollenbung meines Carlos bab' ich endlich biefe langft projektirte Reife ausführen tonnen. Benn ich aufrichtig fenn foll, fo tann ich nicht anders fagen, als baß es mir hier ungemein wohl gefällt, und ber Grund bavon ift leicht einzusehen: bie möglichste bürgerliche Unangefoch= tenbeit und Freiheit, eine leibliche Menschenart, wenig 3wang im Umgang, ein ausgefuchter Cirtel intereffantet Menschen und bentenber Ropfe, bie Achtung, die auf litera= rifche Thatigfeit gelegt wirb; rechnen Sie noch bazu ben wenigen Aufwand, ben ich an einem Ort, wie Weimar, zu 1788. machen habe, — warum follt' ich nicht zufrieden fen ?"

"Mit Wieland bin ich ziemlich genau verhunden, und ihm gebührt ein großer Antheil an meiner jezigen Beshaglichkeit, weil ich ihn liebe und Ursache habe zu glauben, daß er mich wieder liebt. Weniger Umgang hab' ich mit Herbern, ob ich ihn gleich als Menschen, wie als Schriftskeller, hach verehre. Der Eigensinn des Zufalls trägt eisgentlich die Schuld; denn wir haben unsere Bekanntschaft ziemlich glücklich eröffnet. Auch sehlt es mir an Zeit, ims mer nach meiner Neigung zu handeln. Mit Boden kann man nicht genau Freund seyn. Ich weiß nicht, ob Sie hierin denken, mie ich."

1788.

Ruch biefer liebenswürdigen Erinnetung an die alte Liebe wendet er sich Stuttgart und überhaupt seiner ersten Geimath, Schwaben, zu: "daß Sie in mein tiebes Batersland reisen und bort meinen Bater nicht vorbelgehen wolsten, war mir eine sehr willkommene Nachricht. Die Schwaben sind ein liebes Bolk, das ersahr' ich je mehr und mehr, seitdem ich andere Provinzen Deutschlands kennen lernte. Meiner Familie werden Sie sehr werth und willkommen sehn. Wollen Sie sich mit einem Pack Complimente von mir dahin beladen? Rüffen Sie meinen Bater von mir, nud Ihre Tochter soll meiner Mutter und weinen Schweskern meinen Gruß bringen."

Die vertraute Bekanntschaft Schillers mit Wieland trug ihm Früchte für diesen und bas Publikum im bentschen Merkur, den der berühmte Mann bekanntlich vom Jahre 1773 bis weit über Schillers Tod hindus (1810) heranstgegeben hat. Schon am Schlusse ves Jahres 1787 extlatte Wieland, Schiller werde künftig vielleicht jedes Mosnatsstück mit einem Auffage von seiner Hand zieren, die schon in ihren ersten Versuchen den Kunstigen Meister verzathen, und nun, da sein Geist ven Punkt der Reise erzeicht habe, die Erwartungen rechtsertigen, die sich das Publikum von dem Versasser des Fiedes von Genus und des Don Carlos zu machen Ursache gehabt. "Da ich selbst," schließt er, "vom Mittagspunkte des Lebens schon einige Jahre herabsteige und täglich mehr Gelegenheit habe, an

mir felbst zu erfahren, wie wahr bas Birgil'sche facilis dos- 1788. consus Avernit in mehr als Einem Sinne ift, so gereicht es mir zu nicht geringer Ermunterung, diesen vortresslichen jungen Mann an meiner Seite zu sehen, und mit folcher Unterstützung darf ich sicher hoffen, ben beutschen Merkur seinem ersten gemeinnutzigen Zwecke in Kurzem auf eine sehr merkliche Weise naber zu bringen."

Schiller ließ wirklich feine eigene Zeitschrift, die Thalla, von der 1787 gar nichts und 1788 nur das fünfte Geft mit der Fortsetzung des Geistersehers erschien, zurücktreten; dagegen beschenkte er den deutschen Merkur in den Jahren 1788 und 1789 mit den Gattern Griechenlands, den Künstlern, einem Fragmente der niederlandischen Geschichte, den Briefen über Don Carlos, und andern prosatschen Aussähen, die neben den Beiträgen von Gathe, herder und Kant ihre würdige Stelle einenehmen.

Unfer Freund lobte in Weimar ganz anders und viel regelmäßiger, als zu Dredben. Er verließ sein Jimmer nur wenig und gonnte sich nur felten einen Spaziergang in dem lieblichen, vom Felsenbette ber Im durchbrochenen Parte; aber er arbeitete nie bis in die fpate Nacht, sondern legte fich gewöhnlich um zehn Uhr zu Bette. Seine Mit-

<sup>&</sup>quot; Seine eigentliche Fahrt in ben Avernus verschob indeffen Bieland befanntlich noch um ein Bierteljahrhundert.

<sup>\*\*</sup> Aus Grubers Leben Bielands bei Soffmeifter II, 60.

1788. tagemablzeit war außerft frugal; Abende begnügte er fich mit Butterbrob und einer Flasche Bier; alle vier Bochen ericbienen Bufeland, Riedel und Schulz bei ihm auf fotras tifche Gefprache, einen Sarbellenfalat und eine Klafche Betit Bourgogne. Dennoch reichte auch bei fo magiger Lebensweise noch immer feine Baarschaft nicht zu feinem Unterhalte bin, und in einem Briefe bes Jahres 1795 (22. August, Freitag Abends) an Gothe erinnert er fich, wie er einmal vor fieben Jahren in Weimar faß und ibm alles Beld bis etwa auf zwei Brofchen Borto ausgegangen mar, ohne bag er mußte, mober neues zu be-"In biefer Extremitat benten Sie fich meine angenehme Befturzung, als mir eine langft vergeffene Schuld ber Literaturzeitung an bemfelben Tage überfenbet Das war in ber That Bottes Kinger." murbe.

Noch im Winter 1788 follteer Chartotte v. Len gefelb in Weimar wieder sehen. Um biese, die noch immer über ben verschwundenen Geliebten trauerte, zu erheitern, veranlasten Mutter und Schwester einen mehrmonatlichen Ausenthalt in dieser Residenz, wohin sie auch die Aussicht auf die Hofdamenstelle führte. Unverhofft, wie einst die glübend geliebte Julie zu Dresden, stand der Gegenstand sansterer, aber ewiger Neigung plöglich — auf einer Resd ute wieder vor ihm. \* Der Dichter hielt sich, nach

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolz. I, 377.

bem Berichte ber Schwägerin, in geboriger Entfernung, wie 1788. ibn bie Umftanbe und bas eigene Bartgefühl lehrten. In= beffen entspann fich boch zwischen beiben, schon in Beimar, ein Umtaufch von Bedanten, ben Schiller in fleinen Briefen und Billets fortfeten durfte, aus welchen die allmab= lige Bunahme feiner ernftlichen Reigung erfichtlich ift. Bald verfichert er fie, wie gerne er bie Comobie für bas größere Bergnugen verfaume, um fie gu febn; er fagt ibr und fich, wie lange fie nun schon bier fen, und wie wenig er fich bennoch ihren Aufenthalt zu Rute gemacht; er freut fich auf feinen zweiten Befuch in Rudolftabt, ber ihn für bas Berfaumte mo möglich schablos halten foll, wie man fich auf wenige Dinge freut; er mochte fie von feiner ehrerbietig= ften Achtung überzeugen - und ploplich fügt er, mit einem gang andern Gefühle, als bem ber Chrerbietung bingu : "Chen gieht mich ein Schlitten ans Fenfter, und, wie ich binaussehe, find Sie's. 3ch habe Sie gesehen, und bas ift boch etwas für biefen Tag." Wiederum ichreibt er: "Sie konnen fich nicht herzlicher nach Ihren Baumen und fconen Bergen febnen, mein gnäbiges Fraulein, als ich und vollends nach benen in Rudolftadt, wohin ich mich jest in meinen gludlichsten Augenbliden im Traume verîebe." Und bann verliert er fich in Betrachtungen über Einsamkeit und eble Menschen. "Gine fchone Natur wirft auf une, wie eine ichone Melobie. 3ch habe nie glauben

<sup>\*</sup> Chent. I, 244 - 252.

Somab, Schillers Leben.

1788. fonnen, bak Sie in ber Gof- und Affemblee-Luft fich cefallen; ich hatte eine gang andere Meinung von Ihnen baben muffen, wenn ich bas geglaubt hatte." Dann beißt es einige Linien fvater: "Die Tage haben fur mich einen fcbenern Schein, wo ich hoffen tann, Sie zu feben." 11nd vor bem Abichiebe feufzet er: "Sie werben geben, liebstes Fraulein, und ich fuble, daß Gie mir ben beften Theil meiner jetigen Freuben mit binmegnehmen." Darauf nennt er bie bisherige Möglichkeit, fie alle Tage ju feben, fcon einen Gewinn für fich; endlich bietet er ihr feine & reun b= fchaft an und entschuldigt bas ftolze Bort. "Laffen Gie bas fleine Samenforn nur aufgeben; wenn bie Frublingsfonne barauf fcheint, fo wollen wir fchon feben, welche Blume baraus werben mirb." Ach, er muß ibr, wie er felbft recht gut fühlt, fo oft zusammengebunden und gerknickt erschienen seyn; um etwas weniges für beffer balt er fich aber boch, ale er mabrent ber furgen Beit ihrer Befanntichaft in ihren Augen erscheinen konnte. "Gine ichenere Scene, hoffe ich, wird etwas Befferes aus mir machen, und ber Bunfch, Ihnen etwas fenn gu tonnen, wird babei einen febr großen Untheil haben. ibrer Seele werde ich einmal lefen, und ich freue mich im voraus, beftes Fraulein, auf die fconen Entbedun= gen, die ich barin machen werbe."

Aus ben Borten: "Sie wollen alfo, bağ ich an Sie benten foll, " burfen wir mohl foliegen, bağ fcon jest Schillers Reigung nicht ganz unerwiedert geblie- 4788 ben war; auch verspricht er ihr barauf, daß seine Phanta- fe so unermüdet senn soll, ihm ihr Bild vorzuführen, als wenn sie in den acht Jahren, welche er sie an die Musen verdingt hat, sich nur für dieses Bild geübt hätte.

Hoffmeister betrachtet es als gewiß, daß das Gebicht: "Einer Freundin ins Stammbuch" an Lotte v. Lengefelb gedichtet und ihr ins Stammbuch nach Ruvolstadt mitgegeben worden ift. Die Schilderung, welche uns Frau v. Wolzogen von der trauernden, fanften Jungfrau entwirft, will jedoch feineswegs zu ben Worten paffen:

"Froh taumelst bu in füßen Ueberzählen Der Blumen, die um beine Pfade blüh'n,
Der Glücklichen, die du gemacht, der Seelen,
Die du gewonnen hast, dahin!
Sen glücklich in dem lieblichen Betruge!
Rie stürze von des Traumes stolzem Fluge
Ein trauriges Erwachen dich herab."

Bare nur die erfte Salfte des Gedichtes, wo von dem Herzensadel ber Freundin, vom Talisman der Unschuld und ber Tugend, vom holden Zauber nie entweihter Jugend die Rede ift, so würden wir weniger Grund zum Zweifel has ben. Allerdings aber trägt das Gedicht in Schillers Samm= lung die Jahreszahl 1788.

<sup>\*</sup> Es scheint zum erstenmale 1795 gedruckt worben zu seyn. Sumbolbte Anfrage bei Schiller barüber (Briw. S. 143) fpricht auch nicht fur bie Annahme hoffmeisters.

4788.

Rach Rubolftabt ichidte ber Dichter Charlotten noch zwei Briefe, ben erften vom 11. April, ben zweiten, gleichzeitig mit bem an feinen Freund Schwan gerichteten, am 2. Mai 1788, nach. In jenem flagt er über die Bergnugungen ber Befelligfeit, wie man fie in Beimar und an folden Orten findet, welche gar oft burch Langeweile und 3mang, ben nothwendigen Uebeln ber leidigen Affembleen, gebüßt werben. Bie beneibet er fie um ihren Familien= freis. "Man follte lieber nie zusammengerathen -- ober nie mehr getrennt werben!" Dft beunruhigt es ibn . wenn er baran benft , bag bas, mas jest feine bochfte Bludfeligfeit ausmacht, Ihr vielleicht ein nur vorübergebenbes Beranugen aab. Und boch findet er barin icon eine wesentliche Uebereinstimmung mit ber Guten, baß wie fie ihm felbft einmal gefagt - landliche Ginfamfeit im Genuffe ber Freundschaft und iconen Ratur auch ihre Bunfche ausfüllen konnte: benn fein Ibeal von Lebensge= nuß fann fich mit feinem andern vertragen. - Aus biefem Briefe erfahren wir auch noch, daß Schiller um biefe Beit einen feiner intimften Freunde, ber ihn biefer Tage in Beimar besuchte, nach Gotha begleitet bat. Endlich wird Charlotte mit fehr befcheibenen Worten gefragt, ob fie feiner auch wegen einer Wohnung bei Rudolftabt gedacht. nothwendigften Meubles mußte er auch babei haben, und auch bie Roft; boch biefe wird er fich auch aus ber Stabt bolen laffen konnen. Der zweite Brief bankt fur biefe Bestellung. "Der Ort, die Lage, die Einrichtung im Hause, 1788. Alles ist vortresslich. Sie haben aus meiner Seele geswählt. Eine fürstliche Nachbarschaft hätte mir meine ganze Existenz verdorben... Meinem Lieblingswunsche steht also nichts mehr im Wege, als die Unsicherheit der Jahreszeit.... Zehn Tage sind mein längster Termin; vann adieu Weimar!"

Ehe wir ihn jedoch nach Bolffta bt bei Rudolftabt begleiten, haben wir das wichtigste Werk ber zunächst hinzter uns liegenden Lebensjahre bes Dichters kurz in Bezieshung auf dessen Fortbildung und Bollendung abzuhandeln. Denn jest endlich ift ber Don Carlos nicht nur vollstänzdig im Druck erschienen, \* er ift auch schon zweimal in Mannheim über die Bühne gegangen.

#### Don Carlos.

"Ich banke ihnen," schreibt Schiller am 2. Mai 1788, 1788 in bem mehrfach von uns ausgezogenen Briefe an Schwan, 1788. "für die Nachrichten, die Sie mir von dem Schickfale des Don Carlos auf Ihrer Bühne gegeben haben. Aufrichtig zu sprechen, große Erwartungen habe ich mir überhaupt

<sup>\*</sup> Don Carlos, Infant von Spanien. Leipzig (bei Gofchen) m. Rupfern. 1787.

17835is von feiner Borftellung bes Don Carlos gemacht, und ich 1788. weiß auch, warum. - Es ift nicht mehr als billig, bag fich die theatralische Gottin für die wenige Galanterie, die mich bei'm Schreiben fur fie befeelte, an mir geracht bat. Indeffen, wenn mein Don Carlos auch ein fo verfehltes Theaterftud ift, fo halt' ich boch bafur, bag unfer Bublitum ibn noch gebnmal wirb aufführen feben fonnen, eb' es bas Gute begriffen und ausgeschopft bat, was feine Fehler aufwiegen foll. 3ch glaube, erft alebann, wenn man bas Bute eines Dinges eingefeben bat, ift man berechtigt, bas Urtheil über bas Schlimme zu fprechen. Indeffen bore ich, daß die zweite Borftellung beffer ausgefallen fen, als Die erfte. Entweder rübrt bas von den Beränderungen ber, die Dalberg in dem Stude gemacht bat, oder es kommt baber, bag bas Bublifum bei'm zweitenmale Dinge verfteben lernte, Die es bei ber erften Borftellung nicht ver-Uebrigens fann niemand mehr überzeugt feyn, als ich, bag ber Carlos, aus Urfachen fowohl, bie ihm Ehre, als bie ibm Unehre bringen, feine Spefulation fur bie Schaububne ift. Schon allein feine Lange fonnt' ihn bavon verbannen. 3ch hab' ihn wahrlich auch nicht aus Buverfichtlichkeit ober Eigenliebe auf Die Buhne gendthigt; aus Gigennut eber. Benn bei ber gangen Gache meine Citelfeit eine Rolle fpielte, fo mar es barin, bag ich bem Stude innern Behalt genug gutraute, um fein fchlechtes Blud auf ben Bubnen niebergumagen."

Dreierlei erhellt aus biefer Briefftelle: baß ber Don 1783is Garlos bei seiner ersten Aufführung keine günstige Auf: 1788. nahme gefunden; daß Schiller gar wohl wußte, warum, und die Mängel seines Stückes wenigstens fehr bestimmt fühlte; daß er sich aber der Vorzüge noch viel bestimmter bewußt war, und aus den Untiesen mit seinem Geist in die Tiefen des Stückes sich rettend, hier sich dem Tadel des Bublikums und der an den seichten Stellen herum sondierrenden Kritik unzugänglich wußte.

Nichtsbestoweniger schmerzte ihn, ohne ihn zu entmuthigen, der Mangel an Theatererfolg. Es wird dieß nicht nur in dem Briefe an Schwan bemerklich; sondern, wie er früher, als die Schauspieler ihm Kabale und Liebe "in Lumpen zerrissen, "\* und Hr. Böd auf diffentlicher Bühne mit Gebrüll, mit Schimpswörtern, mit Händen und Küssen gegen ihn ausschlug, \*\* — von Komb dianten salbe zu sprechen ansing, so rühmte er nun, an demselben Tage, an welchem er seinem Freunde Schwan schrieb, Charlotten v. Lengeseld, daß sie jeht im Maimonat zu Weimarganz an die liebe Ratur verwiesen sehen; "die Komödie, ihre armselige Stellvertreterin im Winter, habe sie verlassen, und der Frühling mit allen schönen Sachen, die er mitbringe, seh dasür da.

<sup>\*</sup> Schiller an Dalberg vom 19. Januar 1785.

<sup>\*\*</sup> An benf. ben 19. Lengmonat 4785.

1783 bis 1788.

Schiller war inbeffen nicht fo ungerecht, bag er nicht, wie wir faben, die Urfache ber Difigunft gum Theil in ben Fehlern bes. Studes gesucht hatte; nur fand er bier nicht immer die eigentlich munde Stelle. In ben Briefen über Don Carlos, die im Julius und Dezember 1788 querft im beutschen Merkur erschienen, fagt er jum Beispiel: \* "bet Sauptfehler mar: ich hatte mich zu lange mit bem Stude getragen; ein bramatisches Werk aber tann und foll nur bie Bluthe eines einzigen Sommers fenn." Dien ift gewiß falich : ein Gebicht, fen es bie fleinfte Lieberfeele ober bie Ibee zu einem großen Drama, tann von ber Empfangniß an gerechnet Jahre lang im Beifte bes Dichters, ale im Mutter= leibe, berumgetragen werben, wenn es nur fchnell gebo= ren wird, wenn ber Dichter nicht qu anhaltend bie Beburtebulfe bes Berftanbes anwenden muß, unter ber bas Rind ber Begeifterung, Die Poeffe, oft unwillführlich umgestaltet wirb. Der Don Carlos nun war eine folche langfame und fcwere Geburt, bauerte fie boch von 1783, mo ber Gegenstand nicht erft in feine Dichterfeele fiel. fondern querft ibm unter bie Feber fam, bis 1787, funf volle Sabre, und mit ber Bugabe ber wichtigen Briefe fogar feche.

Deffenungeachtet war ber Carlos ein unermeßlicher Fortschritt, ben ber Genius bes Dichters gethan. Gin Ueberblid über bie Entstehung bes Studs wird uns wenigstens

<sup>\*</sup> Ausg. v. 1830, S. 772.

zeigen, was Schiller allmählig gewollt und wie er es 1783bie geleistet hat, wobei uns glücklicherweise sein eigenes Urtheil 1788. vielfältig leiten kann, bester als die Unzahl kritischer Urtheile, von welchen immer wieder eines dem andern widersspricht, wiewohl sie nicht alle übergangen werden konnen.

<sup>\*</sup> Sie find am pollftanbigften jufammengeftellt in ber jest vollenbeten Schrift von S. F. B. Sinrichs: "Schillers Dichtungen nach ihren hiftvrifchen Begiehungen und nach ihrem inneren Bufammenhange," zwei Theile in brei Abtheilungen; Leipzig bei Sinriche, 1837 - 1839. Sier finbet man Alles, was von Wieland bis auf Theodor Mundt über Don Carlos geurtheilt morben ift; von jenen beiben G. 171 ff. und 165 f.; von Gothe G. 169. A. B. Schlegel S. 168 f., Wilh. v. Sumbolbt S. 168, 223, 243 f., Belter S. 170, Schiller felbft S. 175 ff., 219, 225 f., 230, 232, Segel S. 171, Tied S. 165, 221, 237, Mengel S. 171, beine S. 170 f., Soffmeifter S. 189 ff., 218, 231, 241, 243, Bugfom S. 171. Diefem Berfe ift im erften und zweis ten Banbe je eine Abhandlung ober Ginleitung porquege= schickt, beren erfte namentlich viel Bortreffliches, inebefonbere eine icone Barallele zwischen Bothe und Schiller enthalt; bas Buch felbft theilt nicht nur eine Rulle von biographischen Einzelheiten und Urtheilen ju Schillers Leben und über die Entstehungsweise ber einzelnen Gebichte, fo wie hiftorifche Notigen und Ausführungen gu ben Schiller'ichen Dramen mit, fonbern ift reich an einzelnen bellen Bliden in feinen Stoff. Das Bange aber beherricht ber Beift einer philosophischen Schule auf eine Beife, Die uns

178366 Zuerst schwebte bem Dichter, wie wir im ersten Buche 1788. gesehen haben, bas Objekt bieser Tragobie in ahnungsvollen Bilvern ganz unbestimmt vor, wie in einer ber schwungreichsten Oven eines romischen Lyrikers, bieser Gotter, halbabtter und Menschen wie Schattenbilber vor seiner Seele

> orbinaren Borftellungemenfchen bochft unwahr und unnaturlich erscheint. Der Berfaffer ift nomlich bemubt, Schillers gesammte Poeffe, Die lyrische wie Die bramatische, in Ein Bebantenipftem bes absoluten Beiftes, beffen Freiheit feine Rothwendigfeit ift, ju vermanbeln , für melchen bie Seele bes Dichters nur bie Laute gewesen mare. auf ber er fpielte, wie nach bem alten Inspirationebegriffe bie Geele ber Propheten bas Juftrument bes beiligen Geiftes mar. Bei biefer Behandlungsweife merben im Ipris fchen Theile Anabenversuche aus ber Afabemie, poetischer Bruritus aus ber Raferne, flüchtige Gelegenheitsgebichte, mit ben vollenbetften Befangen und Romangen: Bebichte voll Lehrgehaltes mit ben freien Schobfungen ber Bhantafie, als gleichgeltenber Babler eines Bruches angenommen, beffen Renner immer nur ber Beltgeift, nicht Schillers ei= gener, freier, ichopferischer Bille ift; und in ben zwei Theilen, welche Schiller bem Dramenbichter gewibmet finb, bilben bie unfichern Strebungen bes Junglings wie bie Acherften Runftwerfe bes reifen Mannes, eine wie bas an= bere, bie gleich massiven Stufen zum Tempel feines Rub= mes. Richt Schillers Berte baben fich nach biefer Unficht aus feinem großen individuellen Geifte beraus, fonbern an feinen Berten, als prabeftinirten Evolutionen bes abfoluten Beiftes, hat fich Schillers eigener Beift berangebilbet.

auf- und nieberfteigen fieht, ohne dag er ben Bint ber 1783ble Muse, welche Geftalt er als hauptbild feines Liebes feft= 1788. halten foll, fogleich verfteht. Allmablig aber tritt ein Schemen um ben anbern in ben hintergrund und Gine Lichtgeftalt, bie Beftalt bes Cafar Auguftus, beharrt vor feinem Dichtergeifte. So bammerten vor ber Seele Schillers bas Bilb eines feurigen, großen, empfindenden Jung= lings, ber zugleich ber Erbe einiger Rronen ift, bas bes Desvoten Philipp, bas einer Königin, die burch ben 3mang ibrer Empfindung bei allen Bortbeilen ihres Schicffals verungludt, bas eines graufamen beuchlerischen Inquifitors, bas eines barbarifchen Bergogs Alba nach und neben einander vor ber Seele auf; allmählig aber trat ber Fürften= fohn Don Carlos in den Bordergrund und mit ihm gualeich bie Ibee bes Studs, ber Rampf ber ewigen Bahrheit gegen bas Borurtheil und gegen bie Thrannei in Sachen bes Glaubens und ber burgerlichen Freiheit. biefe Ibee einmal gefunden mar, befand fich ber weiche und Charafter entbehrende Don Carlos zu schwach zum alleini= gen Traget berfelben, und nun tauchte wie von felbft noch ein zweites lichteres, compatteres Wefen im Geifte bes Dich= tere auf, ftellte fich verbuntelnd neben ben erften Belben und ergriff im Bedichte immer entschiedener, immer ausfcblieflicher bie Bugel ber Sandlung. Es war ber Dar= quis Pofa.

Dieg lettere aber gefcah febr allmählig, und wir muffen

1783bie ben Dichter felbft barüber horen. In ben Briefen über 1788. Don Carlos fagt er: \* "Es fann mir begegnet fenn, baß ich in ben erften Aften andere Erwartungen erregt babe, als ich in ben letten erfüllte ... St. Reals Novelle, vielleicht auch meine eigenen Meufferungen barüber im erften Stude ber Thalia mogen bem Lefer einen Standpunkt angewiesen baben, ans bem es jest nicht mehr betrachtet werben kann. Während ber Zeit nämlich, bag ich es ausarbeitete, welches, mancher Unterbrechungen megen, eine ziemlich lange Zeit war, hat fich - in mir felbst Bieles An den verschiedenen Schicksalen, Die mabrend verändert. biefer Beit über meine Urt, zu benten und ju empfinden, ergangen find, mußte nothwendig auch biefes Werk Theil Bas mich zu Unfange vorzüglich in bemfelben nebmen. gefeffelt hatte, that diese Wirkung in der Folge viel schwäder, und am Ende nur faum noch. Neue Ideen, Die inbeg bei mir auffamen, verbrangten bie frubern; Carlos felbft mar in meiner Gunft gefallen, vielleicht aus feinem andern Grunde, ale weil ich ihm in Jahren zu weit vorausgesprungen mar,\*\* und aus ber entgegen=

<sup>\*</sup> S. 772.

<sup>\*\*</sup> Diese Stelle hatte herrn hoffmeifter gegen ben Tabel von hinrichs (II, 189), daß jener ben Don Carlos und Bosa für Schillern selbst erklare, schon allein sichern sollen. Eine aubre, aus bem Drama selbst, spricht eben so laut bafur, was wenigstens ben Don Carlos betrifft.

gefetten Urfache hatte Marquis Pofa feinen Plat 1783is eingenommen. So kam es benn, daß ich zu dem vierten 1788. und fünften Akte ein ganz anderes Herz mitbrachte. Aber die ersten drei Akte waren in den Händen des Publikums, die Anlage des Ganzen war nicht mehr umzustoßen — ich hätte also das Stück entweder ganz unterdrücken muffen (und das hätte mir doch wohl der kleinste Theil meiner Leser gedankt), oder ich mußte die zweite Hälfte der ersten so gut anhassen als ich konnte."

In bem neunten Anftritte bes erften Aufzugs fagt bicfer jum Marquis:

— 3ch bin
Ein brei und zwanzigjähriger Züngling, — Pring,
Und Spanier, und feurig focht mein Blut
Und feuriger begehren unfre Weiber.
Doch, Robrigo, — fieh, unaushprechlich groß
Ift die Empfindung — unter dem Bekenntniß
Hebt fich mein Bufen königlich empor —
Rein bin ich noch, rein wie aus Mutterleibe.
Was vor mir Taufende gewissenlos
In schwelgenden Umarmungen verpraßten,
Des Geiftes beste Salste, Männerkraft,
Hab' ich dem Kunst'gen Gerricher ausgehoben.

Als Schiller zu Bauerbach biefe Zeilen bichtete (vergl. B. I, S. 163), hatte er 23 Jahre kaum hinter sich, und bie Liebe zu Lotte v. Wolzogen hatte ihn felbst zu bem reinen Jünglinge gemacht, als welchen er hier seinen Helsben schilbert (B. I, S. 175). Den schlagendsten Beweis liefern endlich die Aeusserungen Schillers gegen Reinwald (B. I, S. 165), welche Hinrichs freilich, man weiß nicht mit welchem Rechte, recusirt.

**#7835i6 ₽788**.

Der Mangel an Bufammenbang zwifden biefen beiben Balften fallt noch viel mehr in bie Augen, wenn man bie erfte Salfte nimmt, wie fie in ber Thalia erschien. erfahren wir icon aus ber Borrebe, bag vorerft noch ber Conflift zwischen Bater und Sohn bem Dichter Die Sauptfache war und bie Rigur bes Konige Bbilipb uribrunglich im Borbergrunde ftanb. "Die Geschichte bes ungludlichen Don Carlos und feiner Stiefmutter, " beißt es bier, "ift von ben intereffanteften, bie ich tenne; aber ich zweifle febr, ob fie fo rührend als erschütternd ift. Rubrung, glaube ich, ift bier gang nur Berbienft bes Dichters, ber unter ben vielerlei Arten ber Behandlung gerade biejenige zu mablen weiß, welche bie widrige Barte bes Stoffe zu weicher Delifateffe berabstimmt und milbert. Gine Leibenschaft, wie bie Liebe bes Pringen, beren leifefte Meufferung Berbrechen ift, die mit einem unwiderruflichen Religionsgefet ftreitet und fich ohne Aufhoren an ber Grengmauer ber Matur ger= fclagt, fann mich ichaubern, aber ichwerlich weinen machen. Eine Fürftin wiederum, beren Berg, beren gange weibliche Bludfeligfeit einer traurigen Staatsmarime bingefchlachtet worden, die burch bie Leibenschaft bes Sohnes und bes Batere gleich unmenschlich gemißhanbelt wird, tann mir wohl Murren gegen Borficht und Schidfal, Bahnefnirfchen gegen weltliche Conventionen abnothigen, aber wird fie mir auch Thranen entloden? - Wenn Diefes Trauerspiel schmelzen foll, fo muß es, wie mich baucht, burch bie

Situation und ben Charakter König Philipps geschehen. 179366
Auf ber Wendung, die man diesem giebt, ruht vielleicht 1788.
Das gauze Gewicht der Tragödie.... Es mag zwar ein gothisches Ansehen haben, wenn sich in den Gemälden Philipps und seines Sohnes zwei höchst verschies bene Jahrhunderte anstoßen, aber mir lag daxan, den Wensschen zu rechtsertigen, und konnt' ich das wohl anders und besser, als durch den herrschenden Genius seiner Zeiten? Der ganze Ganz der Intrigue wird, wie ich mir einbilde, schon in diesem ersten Aufzuge verrathen sehn. Wenigstens war das meine Absicht, und ich halte es für das erste Resquisst meiner Tragödie. Beide Hauptcharaktere lausen hier schon mit derzenigen Kraft und nach derzenigen Richstung aus, welche den Leser errathen läßt, wo und wann und wie heftig sie in der Folge wider einander schlagen."

So ift also bis jest boch die Tragodie immer noch — woran Schiller auch später, als er dieß Gewebe schon zersftort hatte — mit den Ausbrücken noch sesthielt, ein bürgerliches Trauerspiel im Königshause. In seinem Giser aber, die Charaktere recht auseinander zu halten, treibt er es gleich in der ersten Scene des ersten Akts (älterer Rezension) zwischen Carlos und Domingo, und selbst in der Scene zwischen Carlos und seiner Mutter so weit, daß die natürliche Folge davon hätte senn sollen, daß beide auf der Stelle der Inquisition ausgeliesert wurden.

1783bie Das Uebrige, woburch fich bie erften Atte in ber Thas 1788. Lia von ber spätern Rezenston unterscheiben, sind lyrische und epische Ausführungen, robe Ausbrüche ber Leibensschaft, gehäufte Bilber und Zerrbilber, Metaphern und andre Uebertreibungen bes Ausbrucks, welche ber Müßlzgung gebietende und versuchende Jambe \* vergebens aus

<sup>\* 3</sup>ch fann mich unmöglich mit der Annicht Mundte vereinigen, bag Schiller jum Glude feiner Boefie bas Rhetorifche und Brunfrednerifche feines Ansbrucks vermieben haben wurte, wenn er ben Jamben nicht mit bem Bewußtfebn aufgenommen batte, baf er ber profaifden Rebe am natürlichken entspreche und gleichkomme, und wenn er in ber Brofaform feiner erften Dramen nur mit geläuterter Durchbilbung und Ausschmelzung fortgefahren mare. Jene Unnatur ift vielmehr in Schillers erften Dramen, gerabe was ben Ausbruck betrifft, noch viel unleiblicher, als im Don Carlos. Und bei bem anbern unmittelbaren Rachfolger Leffings im Gebrauche bes reimlofen Jamben, bei Bothe, ift fo wenig ale bei Leffing felbft ein rhetorischer Schwulft fühlbar. Wenn alfo Schiller burch feine metrifchen Dramen wieber bie beflamatorische Unnatur ber neueften beutschen Schaubuhne begrundet haben foll, fo burfte ein Theil biefes Unwesens gewiß nur die Nachahmer, ein andrer Theil aber Schillers Rothurn treffen, fofern Diefer auch ohne die metrifche Form jum Stelgengange hinneigte. 3ch bin vollfommen überzeugt, bag ber Jambe bei Schiller eher eine Milberung in biefen Bang gebracht hat. Dag Gothe gleichfalls bie gebundene Form, gang

ber ersten Gestalt des Studes zu verbannen gerungen hat, 178216 und in welchen die rohe Prosa der Räuber und Fiesto's 1782 den Damm des Berses wieder durchbricht. Ausserdem finden sich in diesem ersten Texte auch noch die ungemessenzsten Deklamationen gegen Pfassengewalt und Pfassenbetrug, ohne Zweisel rhetorische Resultate der Herzenbergießungen des von seinen Amtsbrüdern verfolgten, katholischen Geistelichen Trunk.

Je tiefer aber Schiller in das Trauerspiel hineinsbrang, desto mächtiger brängte sich Don Carlos und mit ihm die neue Ivee des Stückes, mit dieser aber endlich der Marquis Posa voran, und der früher so begünstigte Phislipp mußte warten, dis diesen neuen Hauptpersonen des Dramas ihre poetische Eristenz gesichert war. Die Leidenschaft des Sohnes zur Mutter tritt plöglich in den Hinstergrund, oder sietritt doch in den Dienst der Men sich enrechte und der Gewissensstellen der Men schreitungsmenstoß zweier Iahrhunderte, der nur ein Rechtsertigungsmittel andrer poetischer Zwecke seyn sollte, wird nun die Hauptsache des Stücks, und Don Philipp ein vorübergeschendes, Carlos ein dauerndes Wertzeug der neuen Humanität und des kosmopolitischen Republicanismus.

wie es die Griechen thaten, furs Drama und für jebe Poefie im engern Sinne forberte, erhellt aus seinem Briefwechsel mit Schiller.

<sup>\*</sup> B. I. S. 163.

Somat , Schillere Leben.

4783 bis .4788.

Ueber diese neue Wendung des ganzen Blanes giebt uns Schiller selbst in den Briesen die beste Auskunft in folgender Stelle: ""Und was ware also die sogenannte Einheit des Stucks, wenn es Liebe nicht seyn soll, und Freundschaft, won dieser die zwei übrigen; aber keine von beiden beschäftigt das Ganze. Die Freundschaft opsert sich auf und die Liebe wird aufgeopsert, aber weder diese noch jene ist es, der dieses Opser von der andern gebracht wird. Also muß noch etwas drittes vorhanden seyn, das verschieden ist von Freundschaft und Liebe — und wenn das Stück eine Einheit hat, wo anders, als in diesem dritten, konnte sie liegen."

"Rufen Sie sich, lieber Freund, eine gewisse Unterrebung zurud, die über einen Lieblingsgegenstand unsers Jahrzehends\*\*\* — über Berbreitung reinerer, sansterer Humanität über die höchst mögliche Freiheit der In diviz duen, bei des Staates höchster Blüthe, kurz über den vollendetsten Justand der Menschheit, wie er in ihrer Ratur und in ihren Kräften als erreichbar angegeben liegt — unter uns lebhaft wurde, und unste Phantasse in einen der

<sup>\*</sup> Achter Brief, S. 780.

<sup>\*\*</sup> Der Brieffteller glaubt namlich bewiefen zu haben, baß Carlos nie ber eigentliche Freund Bofas, fonbern nur bas Werkzeug feiner Menfcheitbegluckenben Ibeen war.

<sup>\*\*\*</sup> Des Jahrzehenbe, bas mit 1789 enbigte.

lieblichsten Traume entzudte, in benen bas Berg fo ange= 1783 bis nehm schweigt. Wir foloffen bamale mit bem romanhaften Buniche, bag es bem Bufalle, ber mohl größere Bunber icon gethan, in bem nachften Julianischen Coclus gefallen mochte, unfre Gebantenreihe, unfre Traume und Ueberzeugungen mit eben biefer Lebendigkeit, und mit eben fo gutem Billen befruchtet, in bem erftgebornen Sohne eines fünftigen Beberrichers von - ober von - auf biefer ober ber antern Bemifbhare wieber zu erweden. Bas bei einem ernfthaften Gefprache bloges Spielwert mar, burfte fich, wie mir vorfam, bei einem folden Spielwerke, als bie Tragedie ift, zu ber Burbe bes Ernftes ober ber Babr= beit erheben laffen. Bas ift ber Phantafie nicht möglich? Bas ift einem Dichter nicht erlaubt ? Unfere Unterrebung war langft vergeffen, als ich unterbeffen bie Bekanntichaft bes Bringen von Spanien machte; und balb merkte ich biefem geiftvollen Junglinge an, bag er wohl gar berjenige febn burfte, mit bem wir unfern Entwurf gur Ausführung bringen fonnten. Gebacht, gethan! Alles fand ich mir, wie burch einen bienftbaren Beift, babei in bie Banbe gearbeitet; Freiheitsfinn mit Despotismus im Raumfe, bie Feffeln ber Dummheit gerbrochen, taufenbiahrige Borurtheile erschüttert, eine Nation, die ihre Menschenrechte wieber forbert, republikanische Tugenben in Ansübung gebracht, hellere Begriffe im Umlauf, bie Ropfe in Gabrung, bie Bemuther von einem begeifterten Intereffe gehoben -

1783 bis und nun, um bie Conftellation zu vollenben, eine fcba 1788. organistrte Jünglingsseele auf bem Throne, in einsamer, unangefochtener Bluthe unter Drud und Leiben bervorgegangen. Ungludlich mußte er fenn; aus bem Schoofe ber Sinnlichfeit und bes Bluds burfte er nicht genommen werben; die Runft burfte noch nicht Sand an feine Bilbung gelegt, bie bamalige Belt ihm ihren Stempel noch nicht aufgebrudt haben. Aber wie follte ein foniglicher Bring aus bem fechezehnten Jahrhundert, Philipps bes 3weiten Cohn, ein 3bgling bes Monchevolts . . . , zu biefer liberalen Philosophie gelangen? Geben Sie, auch bafür mar geforgt. Das Schicffal ichentte ibm einen Freund Sober Richtfreund, wie Schiller fonft in biefen Briefen will, einen Freund in ben entscheibenden Jahren, wo bes Beiftes Blume fich entfaltet, Ibeale empfangen werben, und bie moralische Empfindung sich läutert ..... ben irgend ein verborgner Beifer feines Jahrhunderts biefem fconen Geschäfte zugebilbet bat.... Unter beiben Freunden bilbet fich ein enthusiaftischer Entwurf, ben gludlichften Buftand hervorzubringen, ber ber menschlichen Gefellschaft erreichbar ift, und von biefem Entwurfe, wie er in Conflict mit ber Leibenschaft tritt, banbelt bas gegenwärtige Drama." Es will "Bahrheiten, bie Bebem, ber es gut mit feiner Sattung meint, bie beiligften fenn muffen, und bie bis jest

<sup>&</sup>quot; Achter Brief, G. 781.

nur bas Eigenthum ber Wiffenschaften waren, in bas Ge= 17836is biet ber schönen Künste herüberziehen, mit Licht und Bärme 1788. beseelen, und, als lebendig wirkende Motive, in das Menschenderz gepflanzt, in einem kraftvollen Kampse mit der Leibenschaft zeigen." Es giebt uns den Montes quien auf ein Trauerspiel angewandt.

Endlich, mo Schiller bie Schwarmerei bei ber Grofie bes Marquis erklart und geftanben bat, "bag Carlos verungludt, weil fein Freund fich nicht begnügte, ihn auf eine gemeine Art zu erlofen," bebaurtet er, "mit einer nicht unwichtigen Erfahrung aus ber moralischen Welt gusam= mengutreffen. Es ift biefe: bag bie moralischen Motive. welche von einem zu erreichenben Ibeale von Bortrefflich feit bergenommen find, nicht natürlich im Menschenherzen liegen, und eben barum, weil fie erft burch Runft in daffelbe bineingebracht werben, nicht immer wohlthatig wirken, gar oft aber burch einen febr menschlichen Uebergang einem ichablichen Digbrauche ausgesett finb. Durd prattifche Gefete, nicht burch gefunftelte Beburten ber theoretifchen Bernunft, foll ber Menich bei feinem moralischen Sanbeln geleitet Schon allein biefes, bag jebes folche moralifche Abeal ober Runftgebaube boch nie mehrift als eine Ibee, bie, gleich allen anbern Ibeen, an bem beschrantten

<sup>\*</sup> Behnter Brief, G. 782.

1788. Sesichtspunkte bes Individuums Theil nimmt, dem sie ansehbet, und in ihrer Anwendung also auch der Allgemeinsheit nicht fähig sehn kann, in welcher der Mensch sie zu gebrauchen psiegt, schon dieses allein müste sie zu einem sehr gesährlichen Instrumente in seinen Sänden machen: aber noch weit gefährlicher wird sie durch die Verbindung, in die sie nur allzuschnell mit gewissen Leidenschaften tritt, die sich mehr oder weniger in allen Menschenzen sinden: Herrschsucht, Eigendunkel und Stolz!" Und nun wird die Anwendung auf Marquis Vosa gemacht.

Diese Selbstgeständnisse Schillers überheben uns jeder andern Darlegung seiner Ibee. Es erhellt unwidersprechlich aus ihnen, daß Wilhelm v. Humboldt und hoff= meister\* vollkommen recht haben, wenn sie die kosmopolitische Idee für die wahre Idee des Stückes halten, so hart sie von der spekulativen Weltansicht darüber angelassen werden.\*\* Eben so beutlich ist, besonders aus der

<sup>\*</sup> Jener in ber Borerinnerung ju feinem Briefwechfel mit Schiller S. 32; biefer I, S. 294.

<sup>\*\*</sup> Hinrichs I, S. 188—214. Was ift aber nach der Anficht dieses Denkers die Idee des Schiller'schen Tranersspiels? Reine andre als die des christlichen Glaubens, als des Glaubens der Welt, des wahren Glaubens, nicht des subjektiven Glaubens. Diese politischer religiöse Idee ist, nach ihm, das bewegende Krincip der Handlung, die Religion, wie sie sich im absoluten Staate verherrlicht. Schiller hat nach ihm aus richtigem Gefühl

zuleht angeführten Stelle, daß wirklich, wie Hoffmeister 1783166 sagt, "die Kant'sche Moralphilosophie poetisch vom Dichter 1788.

bie Beit gewählt, mo bie Monarchie auch historisch bie befonbern Intereffen immer niebr überwant. Der Don Carlos verherrlicht bie reine Monarchie, welche burch Unterjodung ber Tenbalberrichaft entftanb. Die f war die That Philipps II. von Spanien. Rach Brn. hinriche mare alfo Schillere Trauerspiel eigentlich in fo weit auf Die Berherrlichung Diefes tyrannischen Defpoten abgesehen. Jeboch "bie Monardie erforbert, baf im Staate fein Gigenwille berriche, fonbern ber allgemein vernünftige Wille bes Rechts. Diefer ift ber Bille bes Monarchen; ba aber bie Rirde fein religiofes Gewiffen in Befit nahm, wurde der Staat mit bem Monarchen von ber Rirche abbangia," und barin bat Philipp Unrecht. Die Mongrebie wurde burch bie Rirche gur Defpotin, und bie Rirche felbft, fo fern fie ihren gottlichen Inhalt verweltlichte, tam bas burch mit fich felbit in Biberfpruch. Das ift bie alte Rirde. Carlos und Bofa fampften fur bie neue Rirche, bie bas Weltliche in Ginheit und Uebereinstimmung mit bem gottlichen Willen gum Brincip erhebt, woburch bie Einheit und Berfnupfung bes Gottlichen und Beltlichen, bie in ber alten Rirche außerlich und gewaltsam mar, innerlich und frei wirb, indem fie lehrt, bag jene Ginbeit bie Gewißheit bes Menfchen von fich felbit, ber Beift, fen.

So veranschaulicht benn auch ber Don Carlos nichts andres, als bas Segel'sche Grundbogma, zu welchem bie Rauber, Rabale und Liebe und selbst ber Kiesto nur einen 2783ble begründet werden wollte. " Und so bleiben wir auch mit 1788. ihm der Meinung, daß Don Carlos und Marquis Bosa die beiben sittlichen Lebensprincipien Schillers vorstellen, ersterer das Princip der schönen. Menschlichkeit, letzterer das Brincip der Freiheit. Hieraus ergeben sich freilich afthetische Folgerungen, die dem Stücke selbst, zumal was Charafterzeichnung betrifft, nicht günstig sind. \*\*

Anlauf genommen hatten. "In Fiesto hatte ber Staat fich noch nicht über bie befonderen Intereffen bes Standes erhoben. Dieg gefchieht erft in Don Carlos mit ber Erbfolge. Der Rurft von Beburt ift jugleich Donarch bes Staate, Monarch von Gottes Gnaben." - "Da im Don Carlos nichts Bartifulares mehr gilt, fo tritt in ihm mit bem 3med zugleich ber Enbawed, mit bem Staate bie Religion, ber Glaube hervor." Bon ben Raubern bis gum Carlos machte nach Bru. Sinrichs ganger Darftellung in feinem 2ten Banbe ber absolute Geift in Schillers Beift einen Spaziergang in nuce burch bie gange Beltgeschichte und bie gange Socials . philosophie. Da obiger Anficht fast jebe Zeile in bem Drama und Schillere ausbrudliche Erflarungen miberfprechen, fo ift nichts Anders angunehmen, als bag, mahrend ber Dichter ein republicanisches Trauerfpiel ju fchreiben glaubte, wes nigftens ein Drama, bas einen Republicaner auf ben Thron ju feten gebachte, ber abfolute Beift feine Feber im Sinne ber abfoluten Mongrebie auf eine Beife gelentt hat, bie weber ber Schreiber merfte, noch ber Lefer merft.

<sup>\*</sup> A. a. D., S. 298.

<sup>\*</sup> Man findet fie bei hoffmeifter I, G. 302.

Und bennoch bat bas Drama gerabe burch jene Ibeen, 1789bis bie feinen Berfonen bie rechte Individualität und bem Berte 1788. felbit ben Charafter eines lebenbigen Runftwerts verweigern, fein Glud bei bem Bolte, ja bei ben Bblfern gemacht, und es ift noch immer ber Liebling ber civilifirten Welt. wo nicht auf bem Theater, fo boch auf bem Lesepult. Abermale bat in einer Conception bes Dichters feine Divinationsaabe fich erprobt, fie bat, wie einft in ben Raubern. bas geiftige Verment, bas bie Beit burchfauerte, nur in kinen reineren, ebleren Clementen erfannt, und fein Gebergeift bat im Don Carlos Bieles ausgesprochen, mas nach Jahren ber Zeitgeift von der Tribune berab verkundigte und im Staatsleben zur Reife zu bringen bemubt mar. Die Rebe bes Marquis Bofa an ben Ronig, Die wie Gin schimmernber Bafferftrahl in die Bobe fpringt, bat fich in ber Nationalversammlung zu Baris in die bunteften, son Gegenständen und Berfonen mannichfach gefärbten Strablen gebrochen, und wenn bem Berfaffer biefer Bioarabbie in feiner Abgefdiedenheit ber Moniteur von 1789 jur Sand mare, fo murbe es ibm ein leichtes fenn, bie elangenoften Barallelen ber Birflichfeit mit bem voran= foreitenben Gebichte, wie früher mit ben Raubern, au gieben.

Der beschränfte Menschenblid fieht mit finftrer Trauer, bag bas tosmopolitische Streben in ber Beltgeschichte einen anbern, einen umgekehrten Lauf genommen, als in bem 1783 bie Beifte bes Dichters. In biefem tampfte es fich von ben 1788. Raubern bis zum Don Carlos aus den dunkeln und maßlofen Gefühlen bes Difbebagens und ber Leibenschaft, Die im Aerget auf nichts als Umfturz benfen, zu ben bellenund gemäßigten Forberungen ber Bernunft empor, Die auf Fortschritt und Reform geben. In ber Beitgeschichte aber begann jenes Streben, einzelne Eruptionen abgerechnet, mit ber geordneten und fanfteren Reflexion, und folug in ben blinden Trieb, in Leibenschaft, Berwirrung und Wuth um. Auf Die gefetgebende Berfammlung folgte ber Nationalconvent, nicht, wie in Schillers bichtenbem Beifte, jene auf diefen. Und fo bat benn die ungebeure Bergangenheit der Gegenwart ben mubfam binaufgemalsten Stein bes Sifophus boch nur herabgerollt und in ber Tiefe liegend hinterlaffen. -

Wenn wir aber ben Don Carlos nur als Boefie, so weit er als beren freie That angesehen werben kann, nicht als Zeiterzeugniß und Zeitereigniß betrachten, so rühren die mannigfaltigen Mängel, die Schiller selbst in seinen Briefen über das Stud theils aufzubeden, theils zu bemänteln sich abmüht, wie das Verhältniß des Warquis zu Don Carlos,\* ber Charakter und die Handlungsweise beis der, besonders aber die Unbegreissichkeiten in der lezten

<sup>\*</sup> hierüber f. Schillers zweiten Brief bis jum achten und Doffmeifter I, 306 - 309.

Intrigue Bofa's " hauptfachlich baber, bag ber Dichter 1788 bis anftatt Gine große Ibee gang zum Borwurfe ber Tragobie gu machen, und hier feinen Benius ichaffen gu laffen, gu vielerlei nebeneinander gewollt bat. Die Räuber maren ein Wert bes Inftintts, Fiesto ein Wert ber Berechnung, Rabale und Liebe ein Werf ber Leibenschaft, \*\* Don Carlos hatte bas erfte Runftwert bes Dichters werben fonnen, aber es murbe burch jenen gerfplitterten Willen ein Bert allzugerftreuter Absichtlichkeit. Er wollte ben Rampf eines neuen Jahrhunderts mit bem alten ichildern, wollte Dentfreiheit und Menschenrechte bes achtzehnten Jahrhunderts philosophisch verfechten, wollte bei biefer Belegenheit fich's gur Pflicht machen, in Darftellung ber Inquificion, bie proftituirte Menschheit zu rachen, und wollte boch zugleich wieber eine unfelige, burch bie Religion aller civilifirten Bolter vervonte Leidenschaft barftellen; und biefe verschiebenen Willen follten fich in einer Maunigfaltigfeit von Charafteren und Situationen brechen - wie fonnte ba, bei noch fo viel Rraft und Befonnenheit, innerliche Ginheit und außerliche Ueberficht zu Stande fommen ? Rein Bunber, baß ber Dichter fich felbft verlor, in bie handgreiflichften

<sup>\*</sup> S. Schillere eilften Brief und hoffmeifter 309 f.

<sup>\*\* &</sup>quot;Leffing macht zu Shakfpeares Romes und Julie die ichone Bemerkung, daß die Liebe felber diese Eragobie geschrieben habe. Aehnlich konnte man von Rabale und Liebe fagen, daß eiferfüchtige Liebe dieß Stud gedichtet." hinrichs U, 112.

4788 bie Biberspruche gerieth und in ber Darftellung, wie ein 1788. ebler Bewunderer Schillers von jenseits bes Kanals

\* hoffmeister hat (I, 310) einen solchen Biberspruch nachgewiesen. Att II, Sc. 4 behauptet Don Carlos von ber Königin: "Roch hab' ich nichts von ihrer hand gelesen" und Alt IV, Sc. 5 fagt berfelbe, unter seinen Briefen sen ge in er von ihr

- "ben fie bamals "Als ich fo töbtlich frant gelegen , nach "Alfala mir geschrieben." ---

Diesen Biberspruch vertheibigt hinrichs mit folgenden Borten (II, 233): "Goffmeister treibt ben außerften Berftand aufe dußerfte, wenn er sogar nrtheilt, daß die ganze Tragodie an ber hanbschrift ber Kinigin scheitre, bie Don Carlos einerseits nothwendig tennen muffe, aubrerseits nothwendig nicht kennen burfe. Schiller verwahrt sich in seinen Briefen über Don Carlos überall gegen solche "vernünftige Berechnung," bie er als unpoetisch von ber hand weist. Und Gothe fagt: "Der Berstand barf gar nicht in die Tragodie entriren, als bei Rebenpersonen zur Desavantage ber Helben."

Göthe und Schiller würden eine solche Anwenbung ihrer bramaturgischen Ansichten schwerlich gelten lasfen; sie wollten gewiß nicht, daß in einem Drama ber absolute Unsinn gleiche Berechtigung erhielte mit dem absoluten Sinu, und daß ein Dichter behampten dürfte, seine Gelbin habe eine best immte handlung begangen und nicht begangen. versichert, so buntel und schwerverständlich wurde, wie 1788618 Lyfophrons Alexandra. \* 4788.

Am nachtheiligsten wirfte biefe Gespaltenheit in verfcbiebene 3mede auf bie erhabene Gestalt bes Darquis Bofa, ber unftreitig mehr perfonliches Leben und mehr praftifches Unfeben erhalten batte, auch über ben Bormurf ber Schwarmerei, ben Schiller felbft vorberfab, viel ficherer erhaben geblieben mare, wenn ber Dichter über anbern und jum Theil früheren Absichten eber Beit gehabt batte, feis nem Betragen und feinen Worten ben Charafter ber That-, fraft zu verleiben, ben bie Borte Alba's über bie bei bem Rarthausermonche vorgefundenen Briefe Bosa's burchaus erfordert hatten. Gin Mann , ber bie Abficht hatte, "alle nordischen Machte fur die Freiheit ber Flamander au bemaffnen, in beffen Ropf ein ausgeführter Plan bes gangen Rrieges fertig mar, ber Spanien auf immer von ben Dieberlanden trennen follte; ber nichts überseben, Rraft und Widerftand berechnet. alle Krafte bes Landes, alle Maxi= men, alle Bunbniffe angegeben batte - biefer Mann batte, fo lang er in der Tragodie lebte, hier und da anders han= beln, und noch häufiger anders fprechen muffen. Auch ber Don Carlos, ben ein folder Mann gewürdiget bas Werk-

Don Carlos, a dramatical poem from the german of Schiller. By John Wyndham Bruce, Esq. Mannheim, Schwan and Goes. London: Black and Armstrong. 1837. Preface. p. V.

178366 zeug seiner Plane zu fenn, hatte ein andres Geprage tragen 1788. muffen, als ber allzu weibische Jungling, beffen Ibeal Schiller aus unreiferen Jahren mitgebracht, und ber im Stande war, die Borte einer Dirne mit bem Ausruse zu erwiedern :

Unglaublich! wie? ein folches Mabchen hatte Mabrid, und ich, — nud ich erfahr' es heute Bum erflenmal?\*

Es ift sehr begreislich, wie zwei Kritifer bieses Stück zweierlei Berioden Schillers anweisen konnten. Dasselbe ruht mit seinen drei ersten Akten in Schillers lyrisch-dramatischer Jugendperiode, und thut mit allen seinen Bersonen (insbesondere mit Bosa, Philipp und der Königin, zuletzt mit Carlos selbst) in den zwei letzten Akten einen wahren Riesenschritt in die männliche Kunstbildung des Genius hinein. Und es ist am Ende gerade diese wunderbare Berwandlung, welche während des Stücks mit den Charakteren desselben vorgeht, die uns von der Allmacht des genialen Willens überzeugt, der den Dichter fühlbar vorwärts und dem Ziel entgegen reißt.

Bon ben brei erften Aften, zumal in ihrer urfprunglichen Geftalt, gilt nun auch hauptfächlich Wielande Tabel, welcher

<sup>\*</sup> Dieß fagt Carlos, nachdem Choli ihm erklart hat, daß "ber Seelen entzuckender Zusammenklang — ein Ruß — der Schäferstunde schwelgerische Freuden nur Einer Blume Blätter seven." Und so spricht die Prinzelsfin vor ihrem Falle!

die psychologische Wahrheit an den Charafteren vermist und 1783 is findet, daß sie schone Carrifaturen seven; welcher schwülstige, 1788. zur Unzeit wißige, oder sonst unschiedliche Gedanken und Ausdrücke rügt, in Don Carlos eher einen Wilden, als eisnen Zögling Karls V. sieht, und den Rodrigo, der die Wishandlung des Knaben Carlos um seinetwillen zugeben und ansehen konnte, den Elendesten unter allen Nichts-würdigen, die jemals Athem geholt haben, schilt; denn der übrige Theil dieses Urtheils, daß Schiller noch zu reich seh, zu viel sage, zu voll seh an Gedanken und Bildern, ist an der Arbeit eines jungen Mannes mehr Lob als Tabel.

Gewiß waren es jene ersten Afte, welche Göthe'n ben Ausspruch abnöthigten, "daß die Erscheinung des Don Carlos nicht geeignet gewesen seu, ihn dem Dichter näher zu führen," und die zwei letzen, welche ihn zur Anerkennung vermochten, "daß sich Schiller schon im Don Carlos einer gewissen Mäßigkeit bestissen, daß er im Begriffe gestanden, sich zu beschränken, dem Rohen, Uebertriebenen, Gigantischen zu entsagen; daß ihm schon das wahrhaft Große und dessen natürlicher Ausdruck gelang." Auch das harte Wort Zelters, "daß von den Hauptrollen keiner recht schuldig, und keiner eigentlich unschuldig seu, weil sie zu dumm sehen, oder zu superklug, wie der einfältig weise Bosa, der den Kohl fett machen will, und sehr gut daran gethan hätte, noch einige Jahre zu reisen," auch dieses Wort über das "mühsame Stuck unstres eden Schiller" kann

1783bis boch , wenn eiwas Bahres baran ift , nur auf bie früher 1788. verschulbete unvollfommene Anlage bes Ganzen fich grunden.

Schiller felbst, ber liebenswürdige, bescheibene Schiller, blidte in späterer Beit, als er es wieder für das Theater bearbeitete, mit unbefangenem Auge auf das Trauerspiel seiner ersten Mannesingend zurud und sprach: "Es ift ein sicherer theatralischer Fonds in dem Stüd; es enthält Bieles, was ihm die Gunft verschaffen kann; es war freislich nicht möglich, es zu einem befriedigenden Ganzen zu machen."

Die Ausgabe bes Don Carlos, die wir jest in ben Besammtwerten finben , ift eine Arbeit ber fpateren Jahre bes Dichters. Er unterbrudte barin manche strunfene Bebanten und fpribenbe Bechfadelflammen" und verwans belte, auf Wielands Bemerfung, ben metrifch falfch gebrauchten Mamen Robrigo größtentheils in Roberich. "Gin gebiegenes poetifches Runftwerf in boberem Sinne founte inbeffen bas Stud feiner gangen Anlage nach boch nicht werben." Wie es von 1784 an vor ben Augen bes beutfchen Bublifums, burch bie Mittheilungen in ber Thalia. allmählig wurde, arbeitete gleichfam bie gange Beit mit, insbesondere "taufend und wieber mufend beutiche Sung= linge; und wie man fich ehebem als Samlet und Werther gefallen batte, fo gefiel man fich jest als feuriger Infant. bem man jeboch etwas Pofa beimischte, um bie Composition foliber zu machen." In biefer Weftalt, Die bas Stud noch

in der Ausgabe von 1787 hat, "bleibe es für die Nach= 178348 welt, was es war, eine großartige und geniale, aber un= 1788. gemessene und unkorrette Aeu ßerung der Zeit, die sich hier in tausend Stücken, die sie will und die sie nicht will, ausspricht."\*

Bas wir weiter über biefes Drama fagen möchten, feb auf ben Ueberblick biefer Periode bes großen Dichterlebens verspart.

## Anfenthalt in Volkstädt.

Nach biesen schwierigen, boch für den poetischen Leben8= 1788. Lauf des Dichters unentbehrlichen Untersuchungen, begleitet der Leser gewiß von dem Ambos der Dichtung hinweg, die kein so leichtes und anmuthiges Geschäft ift, als die Wirkungen ihrer schönsten Resultate glauben machen, den Boeten gern in die Zurückgezogenheit des ländlichen Tha= les, wo seine Neigung wohnt.

Eine halbe Stunde von Rubolstadt, frei vor dem Dorfe Bolkstädt gelegen, steht das kleine Haus, in welchem Schiller im Maimonat 1788 seine Frühlingswohnung bezog.

<sup>\*</sup> Aus bem mehrfach angeführten Auffat ber Blatter für lit. Unterhalt. 1836 (S. 1201), in welchen ich eine Freunbeshand zu erkennen glaube, die feit kurgem ruht.

Somab, Schillers Leben.

1788. Aus feinem Bimmer, fo lautet bie Befebreibung ber Schmagerin, " überfab er bie Ufer ber Smale, Die fich in einem fanften Bogen burch bie Biefen frummt und im Schatten uralter Baume babinfließt. Die gegenüber am jenfeitigen Ufer bes Fluffes fich erhebenben malbigen Berge, an beren Auf freundliche Dörfer liegen, und bas boch und schon gelegene Schloß von Rubolftabt an ber anbern Seite geben biefem Blate ben Reis ber Mannigfaltigfeit, jugleich einer Einsamfeit, aus ber man nur anmuthige Gegenstände über-Auf einer fleinen Anbobe, bem Saufe gegenüber, fcaut. bie ein Balbeben front, bat ein funftliebenber Berebrer Schillers \*\* ein Monument für ihn errichtet, wozu Danneder feine foloffale Bufte zu einem Bronzeabauf verebrte. Dier, mp bas ebemals Unbehaun'iche Wohnbaus, Schillers ein= flige Miethwohnung, fleht, erfaufte jener von ben Befitern ber am Fuße bes Berges gelegenen fconen Porcellanfabrit im Juli 1828 ein Stud Berglandes und grrondirte es burch weitere Raufe; bald entstanden Bege zwischen Relfen, Erböhungen, Ginebnungen; fcone Geftrauche, Rofen und andre Blumen erblühten, ein Schilfbaus marb errichtet, Rubeplätchen erhoben fich; in die schone Felsengruppe wurde die Inschrift, "Schiller 1788," eingehauen, und in

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolgogen I, 262 ff., für ben gangen Abschnitt.

<sup>\*\*</sup> Geheimer Rammevrath Berlich von Rubolftabt. Bgl. "bie Bufe Schillers auf Schillershobe." Rubolftabt 1833.

einer natürlichen, nur wenig erweiterten Nische des Ge= 1788. steins am 9. Mat 1830, Schillers vielbegangenem Todesztage, die Bronzebuste des Dichters beim Gesange ver Rusdolftädter Liedertafel im Angesichte von mehr als 2000 Zuschauern aus der Stadt und Umgegend aufgestellt und enthüllt. Das Gestein ist mit Gesträuchen und Grassbumen bewachsen, und neuangepstanzte, in die Felsenrisse und in die Nische hineingezogene Epheuranten geben dem Ganzen einen Anstrich, als wenn die Natur selbst diesen Platz zu dem bestimmten Zwecke vordereitet hätte. Ueber der Nische zieht sich ein Felssturz von sechs Buß Sche mit ebener Stirne hin, an welcher eine goldne Lyra, aus Sterznen gebllvet, weit in die Gegend hinaus leuchtet.

"Dft wird diefer ichone Blag \* benen, die Schillern noch perfonlich gefannt, und ben jungern, feinem Geifte befreuns beten Bewohnern jum Bereinigungsplage bienen, und Gothes finnvolle Borte bewähren:

Die Stelle, die ein guter Mensch betrat, Sie bleibt geweiht für alle Zeiten."

Wir muffen für die vorliegende Beriode Schillers meift die treue Beobachterin seines neuen Glückes sprechen laffen: "In unserem Sause," fahrt Frau von Wolzogen

<sup>\*</sup> Daß Schiller hier feinen "Spaziergang" gedichtet, ift irrig. Er entfland 1795 in Jena, im Oft., f. Schiller an hums boldt (Brfw. S. 227).

1788. fort, "begann fur Schillern ein neues Leben. Lange batte er ben Reig eines freien freundschaftlichen Umganges ent= bebrt; une fant er immer empfanglich fur bie Gebanten. Die eben feine Seele erfüllten. Er wollte auf uns wirken, uns von Boefie, Runft und philosophischen Anfichten bas mittbeilen, mas uns frommen fonnte, und bies Beftreben gab ibm felbft eine milbe, barmonifche Bemutboftimmung. Sein Gefprach floß über in beitrer Laune. - Gin Baldbach, ber fich in die Saale ergießt, und über ben eine fcmale Brude führt, mar bas Biel, mo wir ibn erwarteten. Wenn wir ibn im Schimmer ber Abendrothe auf uns qufommend erblickten, ba erschloß fich ein beiteres ibeales Leben unserem innern Sinne. Sober Ernft und anmutbige geiftreiche Leichtigfeit bes offenen, reinen Gemuths, maren in Schillere Umgang immer lebenbig, man wanbelte wie zwifden ben unmanbelbaren Sternen bes himmels und ben Blumen ber Erbe in feinen Gefprachen." . . . .

> "Auf biesem milben Lichtpfabe geistiger Freunbschaft"
> follte Schiller bas herz Charlottens gewinnen. Die altere Schwester, bamals Sattin bes herrn von Beulwig, \* bez gegnete mit ihrem immerwährenden Bedurfnisse eines Lez bens in Ibeen ber ganzen Stimmung bes Dichters. Die nächsten Umgebungen förderten biese Neigung; ihr Gemahl hatte viele Kenntnisse und wissenschaftliche Ausbildung.

<sup>.</sup> Er ftarb ale Rubolftabt'icher Geheimer=Rath.

Bu ihrer beinahe taglichen Gefellschaft gehörte ber Baron 1788. Gleichen mit feiner Braut, nach Rarolinens Beugnif einer ber ebelften und liebenswürdigften Menfchen. # "Ausbilbung bes Geiftes war fein innigftes Bedürfnig, und bie reinfte wohlwollenbfte Befinnung ftellte fich in feinem gangen Leben wie in feiner ausgezeichnet ichonen Gestalt bar. Er hatte viel Sinn für bilbenbe Runft; wir zeichneten unb malten gufammen . . . Gein ganges Wefen mar Religion, Achtung vor bem Gemiffen, Abmeifung alles Unrechts unb garte Schonung jebes Berhaltniffes. Dennoch tonnte biefer treffliche Menfch nicht zur Ginigfeit mit fich felbft tommen. Er ftubirte alle philosophische Syfteme, um über bie emigen Fragen ber Menschheit Antwort zu finden. Gein Glaube murbe von feinem Scharffinne geftort; er lebte immer im 3weifel. Unfere Gefprache betrafen meiftens Gegenstände ber Metaphviff, ich wünschte Ueberzeugung fur meinen Freund." So murbe Schiller von ber bei ihm fich eben jest recht feftfesenben Spetulation, felbft wiber Willen, im Athem gehalten; er mußte fich ergeben, fo oft er auch, im Augenblide nach anbern Richtungen ftrebenb, bat, die Metabbofif nur einige Tage ruben zu laffen.

Gleichen fant in ber Kantischen Philosophie späters hin, wie Schiller selbst, Beruhigung, und bie Erziehung ber Sohne seines Freundes, bes Fürsten von Rubols

<sup>.</sup> Sein Sohn ift Gatte von Schillers jungftem Rind, Emilie.

4788. ftabt, entzog ihn feinem überwiegenben Sange gur Spekulation.

Der Fürft und fein Bruber, Bring Carl, lebten, ale liebensmurbige Junglinge, viel im Lengefeld'ichen Rreife, und bewahrten immer eine bergliche Freundschaft für Schiller. Db ber Dichter felbft je bem großen und in Deutschland in feiner Art einzigen Bolfofefte, bem fogenannten Rudolftadter Bogelfchiegen, beigewohnt, auf bes Rürften Beranftaltung baselbit Schute murbe, und als er ben ihm bargereichten, mit altem Rheinwein gefüllten Becher, ber Sitte gemäß, leerte, und Ranonenicouffe gu Ehren bes neuen Schuten fielen, jum Fürften gewandt, bie Borte fprach: "Unabigfter Berr! Ich muniche Ibnen alle Rronen ber Erbe, benn ich febe, Ihre Unterthanen find febr gludlich!" - biefe gange Ergablung muß beruben bleiben, ba die Nachricht an dronologischen Widerfpruchen \* leibet, und Schillers Lebensbeschreiberin berfelben nicht erwähnt.

Glaublicher ift, was weiter gemelbet wird, daß Schiller bie Natur der Umgegend liebend genoffen, und das Stammhaus der Grafen zu Schwarzburg, wie die benachs barte hohe byzantinische Ruine des Alosters Paulinzelle

<sup>\*</sup> Die jeboch vielleicht zu losen maren, wenn bie Begebenheit in einen Bakanzaufenthalt Schillers von Jena aus fiel. Februar 1840.

wiederholt besucht habe, \* und er foll Jedem, ber in 478& genen Begenden reiste, noch in Beimar ben Rath gegeben haben: "bie Matur auf Schwarzburgs boben Bergen gu belauschen!" Der Weg bahin ift, wie alle Wege burch bas Saalethal, auch von Rubolftabt aus febr malerifch; ein enges bufteres Thal windet fich bann, nachdem man an Stadt und Ruine Blankenburg \*\* vorüber ift, in Rreisformen burch bas Gebirge; in feiner Mitte raufcht tofend bie Schwarza, bald über hellen fiefigen Boben, bald über Felfenmaffen und Erbichollen binweg, die fich wie ein verfallenes Menschenwerf in ihrem fleinen Bette emporthurmen. Duftre Wichten und Sannen, nachte, Ginfturg brobende Relfen, Schlunde und Saiben beschäftigen vier Stunden lang bas Auge. Nicht fern vom Eingange bes Thale erhebt fich eine Kelsenburamibe, von ber Schiller gesagt baben foll. "bag fie ein Dentmal abgeben konne und er auch bier ben Rurften verewigt miffen mochte." Die Schwarzburg liegt

<sup>\*</sup> In ber britten Sektion von Georg Wigands "malerischem und romantischem Teutschland," welche Thürinsgen umfaßt, findet man in A. v. Bechsteins blühendem und belehrendem Terte außer den Abbildungen von Meisningen (Tert S. 22—34), Weimar (S. 189—196) und Jena (S. 146—151) auch Rubulstadt (S. 134 bis 140), Paulinzelle (S. 121—24), Schloß Schwarzburg (S. 128 ff.) und das Schwarzathal (S. 124—194).

<sup>\*\*</sup> Bei Wigand abgebilbet und beschrieben G. 116-120.

1788 wwie eine Königin in sich faltenden Gewändern von verschiedenem Grün" auf einem hohen Berg am Ende des Thales, an der forellenreichen Schwarza. Bon diesem Standpunkt gesehen erscheint reizend und einladend in der Uebersicht, was im Einzelnen sinster und abschredend aussah. Richt weit vom Schlosse sinder sich der Gasthof, in dessen Fremdenbuch Schiller die berühmten Worte schrieb:

"Auf biefen Soben fah auch ich Dich, freundliche Ratur — ja bich!"

Bon biesem Ausstuge kehren wir nach Bolfftabt zurud, in das Studierzimmer des Dichters. Dieser arbeitete bort an seiner Geschichte bes Abfalls ber Riebers lande, und las den Schwestern die einzelnen Abschnitte vor, wie sie vollendet waren. Bu jenem Gegenstande hatten ihn die Studien über den Don Carlos geführt. Auch der Geisterseher beschäftigte ihn, und das philosophische Gespräch in diesem Romane, das Schiller später unterdrückte, und in welchem als Grundgedanke erscheint, daß Zweck und Mittel nur Begriffe menschlicher Thätigkeit und Bestrebungen seven, daß alle Teleologie der Natur ein täusschedes Spiel unserer Einbildungskraft, und beswegen der Mensch durch die theoretische Beschränktheit seiner Bernunst, so wie durch die Unzuverlässisseit des Glückes, gang theils auf das Wirken im Augenblicke, theils auf das

Benießen beffelben hingewiesen sen \* — biefes ganz in Kan: 1788. tische Ibeen getauchte Gespräch halt Karoline v. Wolzogen "vielleicht für einen Nachklang ihrer spekulativen Untershaltungen."

Adillers erfte Bekanntichaft mit den Grieden. Die Götter Griedenlands. Die Künftler.

Bu Beimar und in bem holben weiblichen Kreise zu Rudolstadt wurde Schiller auch, am lettern Orte als lernender Lehrer, seit seinen Schulftubien, die boch selbst in der Afademie nicht viel über die Elemente der griechischen Sprache hinausgegangen waren, wieder, und zwar zum erstenmale, obwohl nur durch Uebersetzungen, gründlicher in die Welt des hellenischen Alterthums eingeführt, und "das Leben und Weben in diesen Urgebilden wurde auch ein Wendepunkt für seinen eigenen Geist."

In biefer Zeit fchrieb er an feinen Freund Körner: "Ich lese jest faft nichts als homer; Die Alten geben mir wahre Genuffe. Zugleich bebarf ich ihrer im hochsten Grade, um meinen eigenen Geschmad zu reinigen, ber fich

Bergl. hoffmeifter II. 45 ff. "Schiller ordnete alfo, wie alle Ebelften unferes Gefchlechts, bas handeln bem Ertennen über."

1788. burch Spiffindigleit, Runftlichfeit und Witzelei febr von ber wahren Simplicität zu entfernen anfing."

Diefes Lefen im Somer gefchab in Gefellichaft ber Freundinnen, benen Schiller Abende regelmäßig Die Donffee porlas; "und es war ihnen als riefelte ein neuer Lebens= quell um fie ber." Darauf tamen bie griechischen Tragifer freilich nur aus bes Baters Brumon frangofifcher Ueberfetung, an bie Reihe. Aber auch fo ergriff "biefe große Darftellung ber Menichbeit in ihrer Allgemeinheit und ewigen Naturmahrheit," fagt Schillers Schmagerin, "uns im tiefften Innern, und entzudte une fo febr, bag mir viele Stellen ber Tragodien überfesten, um nur biefe Reben, Befühle und Bilber vermittelft unferer Sprache inniger in Berg und Seele aufzunehmen." Schiller versprach ihnen, ihre Lieblingestude zu verbeutschen, und wabricheinlich bat biefes Berfprechen bie beutsche Bearbeitung ber Iphigenie in Aulis von Guripides veranlagt, melder bie Rritif etwas zu viel Ehre anthut, wenn fie biefelbe ausführlich beurtheilt. Gie ift aus einer wortlichen lateinischen Uebersehung und zwei frangofischen Uebertragungen entstauden, und erschien zuerft im fechsten und fiebenten Befte ber Thalia (1789); auch bei ben etwas fpater überfesten Scenen aus ben Phonizierinnen beffelben Dichters \*

<sup>\*</sup> Uebrigens trieb ihn bas berg ju biefer Arbeit. "Gine Scene aus ben Phonizierinnen bes Guripibes hatte uns

ließ sich, nach einer im Baterlande Schillers ziemlich ver: 1788. breiteten und geglaubten Sage, Schiller ben Text von einem Stuttgarter Freunde und alten Lehrer, dem gelehrsten Philologen Professor Nast, \*\* in wörtliche Prosa übersetzen, und bearbeitete biese zu fünffüßigen Zambon.

Schiller wurde durch biefe Studien ruhiger, Klaver, seine Erscheinung, wie sein Wesen, anmuthiger, sein Geist den phantastischen Ansichten des Lebens, die er dis dahin nicht ganz hatte verbannen können, abgeneigter. Die oben angeführten Worte an Korner bewiesen, wie gut er wuste, was ihm Noth that, und wie viel er von den Alten für die vom wahren Gehalt unzertrennliche Form seiner Boesie, vom Eindrüngen in Wesen und Gestalt derselben erzwartete.

Dennoch wirkten biese zu allererst nicht fo auf seinen Beift, wie er solches jest schon wünschte und wie es später geschah; sondern sie verbündeten sich zunächst mit der flep-tischen Tendenz seiner bisherigen Philosophie, um bas Material seiner Ueberzeugungen von dem anerzogenen Blanden, deffen göttlichen Gehalt leider sein Herz auf

film und Karolinen] bald Thranen gekoftet," fchrieb er an Lottofen. Fr. v. B. I, 301.

<sup>\*\*</sup> Joh. Jaf. Heinrich Naft, geb. 1751, gest. 1822, Professor an ber Hohen-Carlsschule, spater am Gymnasium zu Stutts gart, zulest Pfarrer in Plochingen, befannt durch seine Rouischen Ariegsalterthamer.

1788. bem in seiner Zeit allein gebahnten Wege sich nicht anzueignen vermochte, vollends und mit etwas gewaltsamem Trope loszureißen.

Einigen Antheil an dieser Stimmung des Dichters hatte ohne Zweisel Wielands Umgang, von welchem Schiller jett eben herkam, und den er den Tempel der Benus Amathusia in verführerischen Reimen schon längst hatte bekränzen sehen. Am 2. Juni hatte ihm dieser Priester der griechischen Musen und Grazien nach Bolkstädt geschrieben: "Sie sind also in Ihrem selbstgewählten Patmos glücklich angelangt, mein liebster Schiller! und gescallen sich da? Quod solix saustumque sit! und mögen Ihnen auch, wie dem heiligen Iohannes Theologus, — nur nicht ganz in seiner Manier — hohe Offen = barungen dasselbst zu Theil werden."

Jene hohe Offenbarung ließ nicht auf fich warten; wahrscheinlich noch in bemfelben Jahre manberten von Bolfftabte schoner Sobe bie Run ft ler zu Wieland, und erfchienen in seinem Merkur im Marg 1789.

Aber in ben Göttern Griechenlands, welche er, noch vor jenen ernsteren classischen Studien, unter Wielands Augen in Weimar gedichtet, hatten die überwältigenden Eindrucke des reizendsten, lebendigsten Polytheismus über den erstarrten Theismus seines Zeitalters, der neben seinem bornirten Gott nur eine von riesem geschiebene todte Natur erkannte, einen jauchzenden und dithy-

rambischem Triumph geseiert.\* In ihnen hatte Wieland 1788. schon im März bes Jahrs 1788, nach ber Meinung und zum Schrecken orthodorer Zeloten, aber auch zum Schmerze redlicher Frommen, eine wahre Apokalppse bes Satanas von demselben Dichter publicirt. Noch ist dieses Gedicht ber Anstoß vieler Christen, wie es auf der andern Seite für gar Manchen, der dem Gotte seines Katechismus sich entwachsen meint, und doch über das verneinende Ergebeniß nicht weiter hinaus zu philosophiren vermag, das äußerste Ziel für ihn erreichbaren Unglaubens oder Glausbens bildet, an welchem er höchlich zufrieden ausruht. Und so kommt es, daß die rohesten Stellen dieses Gesbichts, \*\* die Schiller selbst später ausgemerzt hat, viels leicht ein eben so großes, nur theilweise anderes Publikum sinden, als die edelsten Kunstleistungen des Dichters, und

Wohin tret' ich! diese traur'ge Stille Künbigt sie mir meinen Schöpser an? Tinster — wie er selbst, ist seine Hülle, Mein Entsagen, was ihn seiern kann.

Nach ber Geister schrecklichen Gesehen Richtete kein heiliger Barbar, Deffen Augen Thränen nie benehen, Zarte Wesen, die ein Weib gebar.....

Frembe, nie verftanbene Entzuden Schaubern mich aus jenen Welten an, Und für Freuben, bie mich jett beglüden, Lausch' ich neue, bie ich miffen tanh!

Breundlos, ohne Bruber, ohne Gleichen u. f. m.

<sup>\*</sup> Bergl. Soffmeiftere treffliche Entwicklung II, 81 ff.

1788. gewiß ein größeres, als sein einterischer, heitiger Schönsbeitslehrhymnus auf bie Künftler. Als Stimmführer bes gekränkten Glaubens erhob sich ein Dichter, ber schon vor Schiller einen nicht leise ausgesprochenen, burch bas Echo eines Dichter bun bes noch verstärkten Ramen hatte; Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Aber er that es nicht auf die rechte Sängerweise, daß er Lied mit Lied bekämpst hätte, sondern durch einen Journal-Artisel im Augusthefte des dentschen Musenmed von 1788, welcher "Gedanken über Schillers Gedicht: die Götter Griechenlands" überschrieden war.

Die bitterften Stellen bieses felten geworbenen Aftens ftudes, bas nahezu neun große Oftavseiten fallt, lauten wie folgt:

"Boefie, welche die Bahrheit anfeindet, mag ale Dichtfunft bewundern, wer da will; ich habe immer zu groß von der Boefie gedacht, um fie für Taufendfünstelei zu halten, um zu glauben, daß fie nach einer Bewunderung streben könne, zu welcher fich Berachtung und Abscheu gesellen....

"Die Philosophen, welche sich rühmten, daß sie das Schwarze weiß, und das Weiße schwarz machen konnten, nannten sich Sophisten. Ihr Name ift ein Schimpswort geworden. Wie sollen wir Dichter nennen, welche, wie Schiller, des göttlichen Feuerstheilhaftig wurden und es so anwenden?

"Ein folcher. Miß hrauch betrübt mich ebensofehr, 1788, als mich ihr wahrer Gebranch entzückt. Dis zu Wonnes thranen hat mich Schillers Rundgefang [an] die Freude gerührt: Bei zwei andern Ihrischen Gedichten \* bieses Mannes empfand ich, was ich bei diesem Lobe der Götter Griechenlands empfinde. Hat der Dichter zwo Geelen, wie jener junge Neder beim Kenophon zu haben wähnte? Bläst er aus Einem Mund ekalt und marm, wie der Wanderer in der Höhle des ehrlichen Faunus?

"Ich möchte lieber ber Segenstand des allgemeinen Hohnes senn, als nur Ein foldes Lied gemacht haben, wenn auch ein solches Lied mir den Ruhm des großer und lieben Homera zu geben vermöchte. Wenn ein unmündiges Aublicum mich für das Gift, welches ich ihm im Becher der Musen gereicht hätte, vergötterte, so würde ich mir selber ein muthwilliger Anabe scheinen, welcher seinen Pfeil gegen die Sonne losschnellt, weil sie sich von ihm nicht greisen läst.

"hier ift bie lette 25ste Strophe: " "beffen Strublen mich barnieber schlagen" " u. f. w. Diese Strophe erinnert an jene Zeile von Blumaner, welche als besonders freismuthig, so übermäßig gepriesen worden:

Rimm mir ben Glauben ober ben Berftanb!

<sup>\*</sup> Ohne Zweisel ist bas eine hier gemeinte Gebicht bie Resignation, bas andre bie Freigeisterei aus Leibenschaft.

1788. Ce thut mir webe, einen Mann zu feben, bem fich nur biefe schreckliche Alternative \* zeigt, aber bie Aeußerung biefes Gebantens kann ich so wenig freimuthig finden, als bie Auefälle, welche einige Biener'schen Dichter ist gegen ben Babft thun.

"Wenn ich auch Schillers Rundgesang auf die Freude nie gelesen hätte, so würde ich boch gewiß seyn, daß ein Mann von seiner glühenden Empfindung Momente muffe gehabt haben, sel'ge Womente, in welchen seine Seele bahin schmolz bei der Empfindung des Allgegenwärtigen, Alliebenden.

"Die Borftellungen, welche unsere Religion sich von bem Gott macht, der sich Bater nennt..., vom Sohne Gottes, welcher unser Bruder ward..., für die Menschen lebt und für die Menschen stirbt, und eine Sittenlehre schenkt, gegen welche alle Sittenlehren nichts sind...., die Lehre der Unsterhlichkeit ans Licht bringt, sie durch seine Auserstehung, welche uns den Zweck seines Lebens und Todes entsliegelt, bestätigt; diese Borstellungen, sage ich,.... müßten ihm, auch wenn er das Unglück hätte, nicht daran zu glauben, doch wohl edler und wohlthätiger scheinen, als die Spiele der griechischen Phantasie, deren Götterlehre die größte Abgötterei mit dem traurigsten Atheismus versband....

"Jenes Unbing, was die Alten Schidfal nannten, trat an die Stelle Gottes, ben wir Bater nennen.

<sup>\* 3</sup>m Tert, burch offenbaren Drudfehler : "Alternation."

"Diefer Rinbichaft entfagen zu wollen, um, wenn bas 1788. möglich mare, wieder zu glauben, bag Bacchus mit frechen Manaben ichwarme, und Benus mit Onabe auf ben Dienft ibrer unzuchtigen Briefterinnen berabschaue, ift ber aben= teuerlichfte Bunich , bem fich ein Menich überlaffen fann, ein Bunich, beffen Meußerung fich nicht von bem Begriffe ber Lafterung trennen lagt. Die Entschuldigung bes Scherzes findet in Abficht auf bas Beilige nicht Statt, ant wenigsten eines folden Scherzes, welcher nicht etwa bunte Seifenblagen in die Luft blast, fonbern Maulmurfehaufen mit blinder Butb aufwirft, gleich jenen gottlichen Rinbern ber Erbe, welche ben Offa auf ben Olumb, auf ben Offa ben Belion thurmten, um - ben Simmel zu fturmen." \*

"Fr. Leop. Graf zu Stolberg."

<sup>\*</sup> Die iconfte Apologie ber "Götter Griechenlande" hat Guffan Bfiger im Schillersalbum in ben Borten ge= bichtet:

Du flagteft um bie Gotter Griechenlanbs Und mar benn Raum für fie in beinem Bufen?

Sie find babin - es blieb mand ebles Bilb Anrud von ben verichwundenen Geftalten; Da haft bu fühn ber Dichtung golbnen Schild Den Götterleichen fdirmenb vorgehalten. Um jene Defen flaget bein Gebicht, Die in ber Sconheit Formen fichtbar maren : Sie riefft bu an - und mußteft felber nicht, Bie gang ein Briefter bu bes'Unfictbaren. 23

1788.

"Stolberge Febbebrief gegen bie Gotter Briechenlands." berichtet Frau von Wolzogen, "that uns febr weh; um fo mehr, ba feine Bebichte zu benen gehörten, bie unsere Jugend verschönert hatten. Es war hart von bem fo ebeln Manne, eine boetifche Anficht und momentane Dichterlaune vor bas ftrenge Forum ber Orthoboxie zu gieben, mo er gewiß mar, Blattbeit und Beidranktbeit als Mitarbeiter zu finden, und unferm Freund auch in ber Meinung gutmuthiger Schwachheit zu ichaben. ließ fich mabriceinlich von momentaner Empfindung, Die bie Folgen nicht ermaß, binreißen. Bas fann man einem Menichen Schredlicheres Schulb geben, als ein Gottes: laugner zu fenn? Es zerftort feine gange Menfcheit in Bernunft und Empfindungen. Die lette Strophe biefes Gebichts buntte uns gerabe febr rubrenb burch bie Gebnfucht nach bem Sochsten und Emigen, Die fle ausspricht:

Deffen Strahlen mich barnieber schlagen Bert und Schop fer bes Berftanbes! bir Nachzuringen, gib mir Flügel, Bagen Dich ju wägen — ober nimm von mir, Rimm bie ernste, strenge Göttin wieber, Die ben Spiegel blenbend vor mich halt! Ihre sanftre Schwester senbe nieber, Spare jene für bie andre Belt."

hatte Stolberg, vier Jahre nachher Arpptotatholit, \* auf eine pfaffische Weise, wie ihm vorgeworfen wirb, ange-

<sup>\*</sup> Bgl. Bof und Stolberg von Dr. C. A. F. Schott. S. 188.

griffen, so äußerte sich bagegen Wieland, ber offenkundige 1788. Satyr, auf eine etwas bestialische, nachdem ber empsindlich bewegte Schiller ben Gedanken einer Erwiederung gegen ihn hatte laut werden lassen. "Mir ist lieb," schreibt ihm Wieland vom 15. Sept., "daß Sie dem platten Grasen Leopold für seine selbst eines Dorspfarrers im Lande Habeln unwürdige Querelen über Ihre griechischen Götter ein wenig heimschieden wollen. Ich hatte gehosst, der Mann würde sich seines herrgotts in einer tüchtigen Obe, oder doch in einem archischischen Jamben annehmen; aber er wird, wie es scheint, immer prosaischer, und es ist wirklich erbärmlich zu sehen, was er für Schlüsse macht. Aber so rächt sich die Philosophie an den Boeten, die von Jugend an ohne sie auszukommen sich gewöhnt haben."

Das Gebicht fand auch, was die eblere und vernunftigere Waffengattung war, einige poetische Erwiedezungen, von welchen "das Lob des einzigen Gottes" den Namen Kleift an der Stirne trägt, und von Franz von Kleift, dem wenigst berühmten der drei Dichter dieses Geschlechtsnamens, herrührt. Diesem Gegenstücke gonnte Wieland selbst, wahrscheinlich aus Gründen der Klugheit, einen Plat im Augusthefte des Merkur von 1789.

Daß Schiller in der spätern Sammlung der Gebichte die anftößige Stelle umgestaltete, zeugt, wie sehr ihm baran lag; die bessere Ueberzeugung und bas heitige in keinem Menschenherzen zu beleidigen. Schon mahrend bes 1788. Rubolftabter Lebens vermieb er bieß forgfam. Frau von Lengefelb bie Mutter gehörte ber alten, frommen Beit an, "fie band ben Glauben ihres liebenben Bergens an ftrenge boamatische Formeln und Borftellungearten; und fo gab es oft fleine Streitigkeiten; aber auf bem Boben allgemeiner Gute und Liebe fant man fich immer wieber gufam: men." Einer englischen Bibel. mit welcher Schiller feine fünftige Schwiegermutter bamals beschenfte, schrieb ber Dichter bie Zeilen ein, bie gegen biejenigen zeugen, welche fich, fo oft fie einen Grundstein driftlicher Ueberzeugung weiter bem Glaubensgebaube ber jegigen Menichbeit zu entziehen bemüht find, fich mit triumpbirenber Miene auf Schiller, als bas Drakel bes Bolkes, berufen. Obgleich fie einem feiner alteften Gebichte (aus ber Anthologie) angeboren, und bem neuen 3wecke, bem fie bienen follten, nur angepagt worben finb, fo fprach er eben burch ihre Bieberholung boch eine fortbauernbe Ueberzeugung aus:

> Nicht in Welten, wie bie Beisen traumen, Auch nicht in bes Bobels Paradies, Nicht in himmeln, wie die Dichter reimen, Aber wir begegnen uns gewiß.

So schrieb Schiller, die Bibel in der Hand. Wer will behaupten, daß sein Bruch mit dem Schopfer unwiderruf= lich gewesen?

Auf eine keineswegs feindselige Weise sprach ber Dich= 1788. ter seine burch bie Coalition bes Alterthums mit ber fritischen Bhilosophie in seinem Geifte gebildete Anficht. von ber Erziehung bes Menschengeschlechts burch bie Runft, in bem tieffinnigen Lebrgefange bie Runftler aus, melches in Rubolftabt im Berbfte 1788 begonnen und in Beimar im Februar 1789 vollendet wurde. 3wei felten zusammen gebende Kritifer, Soffmeifter und Sinriche, \* fimmen in ber gleichen und biegmal auf ziemlich gleiche Anficht geftütten Bewunderung biefes herrlichen Gebichtes, bas, wie ber Raum eines Tempels, immer größer vor unsern Augen wird, je langer wir uns barin umschanen, Bener bemerft, bag, wenn bie Gotter Griechenlands noch rudwärts ichauen, eine polemifche Ibeenrichtung abschließenb, die Künftler bagegen bas Beficht vorwarts gewandt haben, indem fie die Reime beinahe aller Grund= anfichten über bas Schone und bie Runft entfalten, welche Schiller fpater in feinen afthetischen Abhandlungen auseinander feste. Dann verfolgt hoffmeifter ben fultur= hiftorischen Gang bes Bebichtes, und bie Stabien, bie es, boch ohne ftreng verftanbesmäßige Anlage, in ihren Ueber= gangen leife verwischt, befolge. Sinriche aber fucht, ohne biegmal die fchroffe Seite feines Suftems herauszukehren, bie allgemeinfte Bernunftibee bes Gebichtes auf.

<sup>\*</sup> Jener II, 91 ff; biefer I, 120 ff.

Runftler," fagt er, "find bie Gludlichen, bie bas Genn jum Scheine, jum Schonen erheben und verflaren. find, indem fie bas Meußerliche bem Gebanten verfohnen, bie mabren Befreier von ber Sinnlichkeit, die fie nicht ertobten, sonbern mit bem Beifte befreunden. Der Bebanke ift im Schonen mit bem finnlichen Stoffe vermählt. Das Schone und bie Runft ift baber bie Morgenrothe bes Geiftes, weil ber Gebante bas Element beffelben ift. Die Runft zeigt fruber als bie Erfenntnig und Biffenschaft, mas bie Bahrheit ift. Im Schönen ift bie Ibee finnlich ba : bas Schone ift nicht ein blofes Bilb, ein Bilb bes Sinnlichen, fonbern ein Sinnbild, fein Inhalt ift ber Gebanke. Urania, bie Simmlische, lagt fich zum Irbifchen berab, und verfohnt bem Denichen, was ihm wiberwartig fcheint. Sie erhebt ihn burch bie fcone Ginbeit und Barmonie über ben 3wiefpalt bes finnlichen Berftanbes. Die Rünftler find auch bie Erftgebore= nen bes Geiftes. Sie ringen ben Geift von ber Natur los, und machen fie ihm gemäß. Daran gunbet fich bie Erfenntnig, bas Biffen an; bie Biffenschaft gebt von ber Runft aus, und fehrt in ihrer Bollenbung wieber zu berfelben gurud. In biefer bochften Darftellung wird bie Biffenichaft felbft zur Runft:

> Der Schätze, die der Denker aufgehäufet, Bird er in euren Armen erft fich freu'n, Wenn seine Wissenschaft der Schönheit zugereifet, Jum Kunstwerk wird geabelt seyn."

Soweit kann man mit der spekulativen Ansicht ganz 1788. einverstanden seyn: nur werde nicht vergessen, daß Schiller, über allen diesen Entwicklungen des Geistes in der Zeit, einen über Raum und Zeit schwebenden leben digen Gedanken und einen heiligen Willen geglaubt und festgehalten hat, das heißt einen per sonlichen Gott, von dem er, selbst in der Zeit seiner tiessten Skepsis, nicht ganz lassen konnte. Wie hätte er sonst diesem ernsten, wahrhaften Glaubensbekenntnisse die Worte einverleibt:

"Ale ber Erschaffenbe von seinem Angefichte Den Menschen in die Sterblichfeit verwies, Und eine spate Wiederkehr zum Lichte Auf schwerem Sinnenpfad ihn finden hieß" —?

Bei aller Gerrlichfeit bieses Gebichtes blieb es inbeß ein bloßer Lehrgefang, und Schiller selbst betrachtete später diese und ähnliche Boesieen nur als Baurisse, nach benen er kunftige freie Dichtungen aufführen wollte. Aber diese Risse stammten aus seinem Innersten. Gewiß sind es Fragmente der Künftler und Achnliches, von welschen Schiller an Lottchen von Lengeselb damals nach Rochsberg, einem Landgut in der Nähe von Rudolstadt, schrieb: Es freut mich, wenn Sie diesenigen Stude von mir, die mir selbst lieb sind, lieb gewinnen und sich gleichsam zu eigen machen; dadurch werden unfre Seelen immer mehr und mehr an einander gebunden werden. Ich sehe diese Stude als die Garants unserer Freundschaft an; es sind

1788 abgeriffene Stude meines Wefens, und es ift ein entzudenber Gebante für mich, fie in bas 3brige übergegangen zu feben, fle in 3hn en wieber angufchauen und als Blumen, die ich bflanzte, wieber zu erkennen." Und beiben Schwestern fagt er: "Daß ich mich in meiner Bermuthung nicht betrogen babe, bas geftrige Gebicht (bie Runftler) wurde Sie interessiren, freut mich ungemein ; es beweist mir, bag Ihre Seele Empfindungen und Borftel= lungsarten juganglich und offen ift, bie aus bem Innerften meines Befens gegriffen find. Dieg ift eine ftarte Bewährleiftung unferer wechfelfeitigen Barmonie, und jebe Erfahrung, bie ich über biefen Bunft mache, ift mir beilig und werth." Und Carolinen versicherte er, "bag er mit biefem Gebichte volltommen zufrieden fen und fich felbft loben muffe." Er geftand bamals, noch Richts fo vollen= bet gemacht, aber auch zu Richts fich fo viel Zeit genommen zu haben. \* Diefe Aeugerungen fammen meift aus bem Anfange bes Novembers.

Richt so leichtes Spiel, wie bei ben Schwestern, hatte Schiller mit ben Kunftlern, später (im Febr. 1789) bei Bieland, mit welchem er nber eine Stelle bes Gebichts in eine kleine "Fehbe" gerieth. Das Gespräch führte sie weit in gewisse Mysterien ber Kunft. Aber kaun war Wieland eine halbe Stunbe fort, so burchlas Schiller seine Kunftler:

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolg. I, 300. 304. hinridis I, 123.

einige vorher fehr werth gehaltene Strophen ekelten ibn 1788. jest an, und er bichtete 14 neue bazu, bie er nicht in fich gesucht batte, b. b. beren Inhalt bisher nur in ihm gefcblafen." \* Opponirte Wieland hier, fo hatte ihn ber junge Dichter um fo entschiedener durch feine Briefe über Don Carlos, bie zum Theil burch Bielands Recenfion bervorgerufen waren, gewonnen. "Ich habe biefes Stud," fchreibt er, fcon unterm 28. Julius 1788, "welches man eine fritische Beschichte ber Genesis Ihres Don Carlos nennen konnte, mit unbefdreiblichem Bergnugen und neuer Bewunderung Ihres Beiftes gelesen; fie ift jugleich ein Mufter einer Abologie und Rritik, jene ohne irgend einen geheimen Gin= fluß ber Parteilichkeit gegen fich felbft, biefe fo fcharffinnig und tiefgebacht, bag menige Lefer bes Don Carlos fie lefen werben, ohne fich zugleich belehrt und befchamt zu finden."

## Verlauf der Cage zu Andolstadt. Schiller Göthe'n gegenüber.

"Man glaubt hier," fährt Wieland aus Weimar in seinem Briefe fort, "Sie amustrten sich sehr gut in Ihrer Retraite, und legt einen Theil des Berdienstes, Ihnen diesen secessum angenehm gemacht zu haben, auf die schönen oder doch auf Eine schöne Rudolstädterin. Desto besser "

<sup>\*</sup> Schiller bei Fr. v. Bolg. I, 384.

4788.

Ingwischen war bie Stimmung bes Dichters in feiner Einsamfeit boch oft auch eine trube, er furchtete gumeilen einen Cirtel von Froblichen burch feinen fcmerfälligen Sumor zu ftoren, und fchrieb an feine Freundin Caroline von B. "Die Wanbelbarkeit ber Laune ift leiber ein Kluch, ber auf allen Dusenfohnen rubt." Aber er ermartete von feinem neuen Berbaltniffe auch Erlofung von biefem Fluche: "Rubolftabt und biefe Gegend überhaupt foll, wie ich boffe, ber Bain ber Diana fur mich werben; benn feit geraumer Beit geht mire, wie bem Dreft in Gothens Iphigenia, ben bie Gumeniben herumtreiben; ben Muttermord freilich abgerechnet, und ftatt ber Eumeniben etwas anderes gefest, bas am Ende nicht viel beffer ift. Sie werben die Stelle ber wohlthatigen Bottinnen bei mir vertreten, und mich vor ben bofen Unterirbischen befduben."

Ginen großen Schmerz erfuhr Schiller in diesem Sommer durch ben Tob seiner mutterlichen Freundin Frau von Wolzogen zu Bauerbach. Die treffliche Frau hatte im Frühjahr eine schmerzhafte Operation mit vieler Standshaftigkeit und glüdlich überstanden, ihr Alter aber scheint die Folgen nicht ausgehalten zu haben. Wilhelm von Wolzogen, ihr Sohn, hatte die Rudolstädter noch vor seiner nahen Abreise nach Baris besucht; er hatte die größte Hossnung, seine damals noch kränkelnde Mutter werde vollskommen genesen. Nach vier Wochen kam die Nachricht

ibres Tobes. "Rod gang betäubt, liebster Freund." fo 1788. fcbreibt Schiller ben 10. Aug. 1788 an ben trauernben Sohn, "fete ich mich Ihnen zu fcreiben. Ja gewiß, eine theure Freundin, eine vortreffliche Mutter haben Sie und ich in ihr verloren. Ich barf bie vielen Augenblicke ber Bergangenheit, wo ich ibre icone, liebevolle Seele habe fennen lernen, nicht lebenbig in mir werben laffen, wenn ich die ruhige Faffung nicht verlieren will, in der ich Ihnen fcbreiben mochte. Aber ihr Anbenten wird ewig und unvergeflich in meiner Seele leben; und alle Liebe, Die ich ibr fdulbig mar, und alle bergliche Achtung, bie ich für fie begte, foll ihr ewig gewidmet bleiben. Mein und unfer aller Eroft ift biefer, bag fie burch biefen fanften und gefcwinden Tob vielem Leiben entgangen ift, bas ihr unaus= bleiblich bevorstand. Ihrer Kinder und ihrer Freunde Berg wurde weit mehr babei gelitten haben, wenn fie ein hoffnungelofes und martervolles Leben hatte fortleben muffen ..... Laffen Sie uns bas ein Troft febn, ba wir beibe fühlen, bağ ein fcmergvolles balbes Dafenn ein traurigeres Loos ift, als ber Tob .... Alle Liebe, die mein Berg ihr gewidmet hatte, will ich ihr in ihrem Sohne aufbewahren und es als eine Schulb anseben; bie ich ihr noch im Grabe abzutragen babe." Dann erwähnt er auch noch berjenigen, die er fruber fo oft feine gute Lotte genannt batte: "Berubigen Sie Charlotten; biefer Schlag mirb fie febr bart getroffen baben."

1788.

Barum foll es verichwiegen bleiben, mas bem aufmerkfamen Lefer fich boch aufbringt, daß biefer Brief von bem füßeften Eroft an ben Grabern ber Unfrigen, von ber Kortbauer nach bem Tobe und bem Bieberfinden ber Beliebten in einem anbern Leben, fcweigt? Bielleicht mar Schiller nie fo ferne von ienem Bebanten, ale in biefen Augenbliden, in welchen er mit Beift und Empfindung gang in bas Dieffeits ber griechischen Belt vertieft mar. Aber bie ftarfen Beifter unferer Zeit, welche nicht nur beffer wirken, fonbern am Ende gar beffer lieben zu konnen glauben, wenn fie ben Ausblid in eine jenfeitige Belt fich und andern verrammeln, burfen tein Siegesgefdrei bei'm Anblide biefes Bundesgenoffen erheben. Wir werben ihm in entscheibenberen Momenten feines Lebens begegnen, mo er ben Unter feiner Soffnung fo gut in bie Ewigkeit verfenft, als jeder andre - Chrift, in Augenblicken, wo er fich biefer Ueberzeugung vergebens zu erwehren ftrebt, \* und felbit in folden, wo er fie mit ben Baffen feines Tieffinns zu vertheibigen bemüht ift. --

Unfre Erzählung naht fich einem Augenblicke, ber entsicheibend für bas Leben bes Dichters hatte werben konnen, aber boch nicht geworben ift. Sothe kam, von feiner italienischen Reise zurüdkehrend, burch Rubolftabt, und

<sup>.</sup> Ein folder ift fcon oben hervorgehoben worben, mit ber engl. Bibel.

Schiller fah ihn im Lengefelb'schen Hause. "Wie alle rein 1788. fühlenden Gerzen, " sagt Frau v. Wolzogen, "hatten uns dieses Dichters Schöpfungen mit Enthusiasmus erfüllt. Alle unsere erhöhteren, ächt menschlichen Empfindungen fanden durch ihn ihre eigenthümliche Sprache; Göthe und Rousseau waren unste Hausgötter. Auch floß des erstern so liebenswürdige Persönlichkeit, die wir bei unstrer Freuns din Frau v. Stein [zu Weimar] kennen gelernt, mit dem Dichter in unstrem Gemüth in Eins zusammen, und wir liebten ihn, wie einen guten Genius, von dem man nur Geil erwartet. Wir hatten Schillern die Rezension des Egmont fast nicht verzeihen können."

Diese Beurtheilung bes Egmont aber, die i. 3. 1788 in der Allgemeinen Literaturzeitung erschienen ift, war gerade eine glänzende Probe von dem fritischen Talente Schillers, und lieserte den Beweis, wie tief sein schöpferischer Geist zugleich mit dem Urtheil in die Geisteswerke Anderer, und zwar der größten Genien, einzudringen vermochte. Ein großer Theil des dort ausgesprochenen Tadels ist nicht widerlegt und wohl unwiderleglich.

Die Freundinnen, die hier also ganz auf ber Seite Gothes waren, saben ber Zusammenkunft beiber Dichter mit ber hochften Spannung entgegen. Sie wunschten nichts mehr als eine Annaherung, die aber nicht erfolgte.

<sup>\*</sup> S. auch Soffmeifter II, 292 - 294.

1788. Bei seinem entschiedenen Ruhme und seiner äußern Stellung hatten sie von Seiten Göthes ein Entgegenkommen, von ihrem Freunde Schiller hatten sie mehr Wärme in seinen Aeußerungen erwartet. Sie schoben Göthes Kälte auf seine schmerzliche Sehnsucht nach Italien; aber sie hatte wohl einen andern Grund, und Göthe hat irgendwo auch offen gestanden, daß ihm Schillers damalige Tendenz, wie sie in seinen Hauptwerken und besonders in seinen frühern Dramen sich dargelegt, nicht behagen konnte, ja, daß sie ihn abstoßen mußte, ihn, der auf seiner letzen Reise vollends bemüht gewesen war, alle ästhetischen und socialen Paradoxien abzulegen und das Große und Schone nur in dem Wahren und Natürlichen zu suchen.

So ftanben sich also bie beiben Genien bas erstemal kalt und unzugänglich einander gegenüber. Den Freunbinnen Schillers mochte bas Athmen babel vergehen. Endlich gab Göthe boch einiges Zeichen von Interesse. Er
ergriff bas heft bes Merkur, welches bie Götter Griechenlands enthält, und bas von ungefähr auf bem Tische lag,

<sup>\*</sup> Wir muffen hier aus bem Gebächtniffe citiren. Die Stelle findet sich entweder in Runft und Alterthum, ober in der Morphologie. Man vergleiche übrigens, um die gegenseitige Abstosung beider Individualitäten bei ihrem ersten Busfammentreffen recht begreiflich zu finden, hinrichs vortreffliche und erschöpfende Barallele zwischen beiden Dichtern a. a. D. I. XV — LIII.

steckte es, nachbem er einige Minuten hineingesehen, ein, 1788. und bat es mitnehmen zu burfen.

Schillers Aeußerungen gegen seine Ruvolstädter Freunde stimmten ganz mit dem überein, was er seinem Körnerüber diese Zusammenkunft schrieb: "Im Ganzen genommen, ist meine in der That große Idee von Göthe nach dieser persönlichen Bekanntschaft nicht vermindert worden; aber ich zweisle, ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Bieles, was mir jest noch interessanter ist, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat seine Epoche bei ihm durchlebt. Sein ganzes Wesen ist schon von Anfang her anders angelegt, als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden. Indessen schließt sich aus einer solchen Zusammenkunft nicht sicher und gründlich. Die Zeit wird das Weitere lehren."

An diese illustre Bekanntschaft reiht sich eine bescheisbenere, welche indessen Schillers Lebensbeschreiberin zu meleben nicht verschmäht. Auch den Bolksfreund Rudolph Zacharias Becker, den Berfasser des Noths und Hilfsbuchsleins und Herausgebers des allgemeinen Anzeigers der Deutschen, der als Rudolstädtischer Hofrath zu Gotha lebte und dort eine Buchhandlung besaß; lernte Schiller im Lengeseld'schen Hause kennen. Der merkwürdige und um Deutschland verdiente Mann saßte eine herzliche Juneigung zu Schiller, die er der Familie durch die thätigste Theils

1788. nahme noch nach bem Tobe bes Dichters bewies. Der Bollsschriftsteller und ber Dichter begegneten sich in Seelenstärke, hoherem Interesse an der Menschheit, ächter Freis heitsliebe und in ihrer wiewohl hochst verschiedenen Wirkssamkeit für die deutsche Nation.

## Hackehr nach Weimar.

Indessen fam die Stunde der Trennung heran. An seinem Geburtstage, den Schiller mit aller Welt am 10. November feierte, dankte er für den freundlichen Anstheil der Schwestern und sagt von dem Tage: "Mir wird er immer vor vielen andern merkwürdig sehn, weil Ihre Breundschaft in diesem Jahre für mich aufblühte. Ich hosse, er ist auch nicht der letzte, den ich unter Ihnen erslebe;... ich denke mit Verwunderung nach, was in Einem Jahre doch Alles geschehen kann. Seute vor einem Jahre waren Sie für mich so gut als gar nicht in der Welt—und jest sollte es mir schwer werden, mir die Welt ohne Sie zu benken."

Und nun erscheint schon ein Augenblick, wo die Freundsschaft, die Liebe ihn zur Forderung der Unsterblichkeit nösthigt, und in seierlicher Geburtstagsstimmung ruft er aus: "Denten auch Sie immer wie heute, so ist unsre Freundschaft unzerstörbar, wie unser Wesen."

Der Scheibende nahm eine Blumenvase, eigentlich einen 1788. Potpourri, zum Andenken mit. "Sie haben aus meiner Seele gestohlen, was mich freut. Sie haben mir den Rusbolstädter Sommer in dieser Base mitgegeben. Abieu! Abieu!"

In Weimar war fein erfter ruhiger Augenblick (14. Rovember) wieber für die geliebten Wefen, und er ruft ihnen fein Lebewohl nach Erfurt nach, wohin fie am Tage zuvor aleichzeitig mit Schiller verreist waren: "3ch fann mir nicht einbilden , bag alle bie fconen, feelenvollen Abende. Die ich bei Ihnen genoß, babin febn follen; bag ich nicht mehr, wie biefen Sommer, meine Bapiere meglege, Reierabend mache und nun hingebe, mit Ihnen mein Leben gu genießen. - Alles ift mir bier fremb geworben; ein Intereffe an ben Dingen zu ichopfen muß man bas Berg bagu mitbringen, und mein Berg lebt unter Ihnen. 3ch icheine mir hier ein abgeriffenes Wefen; in ber Folge, glaube ich wohl, werben mir einige meiner hiefigen Berbinbungen wieder lieb werden, aber meine besten Augenblide werben boch biejenigen fenn, wo ich mich bes fconen Traums von biefem Sommer erinnere, und Plane für ben nachftfolgen= ben mache."

In Rudolftabt wurde er nicht weniger vermift. Denn Charlotten v. Lengefelb war burch ihn neue Lebenshoff= nung und Freude im Herzen aufgegangen, und auch Caro= line v. Beulwig hatte sich wieder mehr bem wahren 1788. Genuffe bes Lebens im Glud einer neubefeelenben Freundichaft zugewenbet. \*

Noch am 14. November eilte Schiller zu Wieland, und fand ba vielerlei Dinge vor, die feine Gegenwart verslangten, die den Merkur betrafen, und durch welche er in Berbindung mit einem uns unbekannten Blane \*\* den Freundinnen nahe zu bleiben und ihnen zu gehören hoffte.

Bon herber horte Schiller, daß er in Rom fehr aufgesucht, sehr geschätt werde; der Sekretar der Bropaganda, Borgia, der auch Göthen gut kenne, habe ihn einigen Karbinalen als "den Erzbischof von Weimar" vorgestellt. Bon biesen Nachrichten war unsrem Dichter die liebste, daß herder bald wieder kommen wolle. Göthe war aus dem Ministerium getreten und hatte alle Geschäfte abgegeben, doch hieß es, er werde in Weimar bleiben. Man sprach von ihm, wie Schiller den Freundinnen erzählt, mit ungemeiner Achtung. "Er soll weniger härten haben, als ehemals."

Unfer Dichter war jest ganz mit dem Euripides besichäftigt. Man klagte in Weimar viel über ihn, baß er seiner Sesundheit burch vieles Arbeiten und zu Sause fitgen schaben werbe. "Aber so find bie Leute! Sie konnen es

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolz. I, 271 f.

<sup>\*\*</sup> Bahricheinlich ein projektirtes Journal. Bergl. Fr. v. Bol-

einem nicht vergeben, daß man sie entbehren kann. Und 1788. wie theuer verkaufen sie einem die kleinen Freuden, die sie zu geben wissen! Wenn die völligste Indisserenz gegen Clubbs und Cirkels und Casseegesellschaften den Menschensfeind ausmacht, so bin ich's wirklich in Rudolstadt geworsden." (19. Nov.) "So viele tressliche Menschen reißt der Strom der Gesellschaften und Zerstreuungen mit sich dashin, daß sie erst dann zu sich selbst kommen, wenn sich die Seele aus dem Schwall von Richtigkeiten nicht mehr emporarbeiten kann. Es sieht vielleicht misanthropisch, aus; aber ich kann mir hier nicht helsen, ich bin Rleists Meinung: Ein wahrer Mensch muß fern von Menschen seyn." (20. Nov.)

Die Liebe und Freundschaft hatte sein Geselligkeitsbedürfniß, bas bei'm Einzug in Leivzig vor drei Jahren
noch so groß gewesen war, für den Augenblick absorbirt.
Die Schwestern lobte er, daß sie sich durch den Plutarch
über diese platte Generation erheben, und sich so zu Zeitgenossen einer bessern, kraftvolleren Menschenart machen.
Die Geschichte des Königs von Preußen empfahl er ihnen
und sich zum Lesen und verlangte die Gedanken der Freunbinnen darüber. Im Momente beschäftigten ihn Dinge,
bie "sein Herz nur flach berührten, " der Geisterseher und
bergleichen. Er sah mit Sehnsucht der Epoche entgegen,
wo er seine Beschäftigungen für sein Gesühl besser sollte
wählen können.

4786.

Der 22. November war ber Geburtstag Lotichens v. Lengefeld. Schiller beschloß viesen Tag auf eine gar angenehme und wohlthätige Art. Er genoß in hetterer Stille sich selbst. Seit seiner Rudtehr nach Weimar war er von Arbeiten, die ihm noch gar nicht recht ans Herz wollten, gespannt und zusammengebrückt. Dieß war der erste Tag, wo er sein Wesen wieder in einer lebendigen Bewegung fühlte: er überließ sich sühen dichterischen Träumen; alte erwärmende Ideen wachten wieder bei ihm auf. Er war

— in ber schönern Welt, Bo aus nimmer versiegenden Bachen Lebensfluthen ber Durstende trinkt, Und gereinigt von fterblichen Schwächen Der Geist in bes Geistes Umarmungen finkt.

Diese Berse, mit welchen ber Dichter Charlotten v. Lengefeld, "als ber Beiligen biefes Lages," bankt, \* ftanben, wie sein eignes Zeugniß lautet, bamals in ben Runftzlern. Da fie von bem Bersmaße bieses Gebichts ganzlich abweichen, und auch nicht einmal ben Gebanken nach barin zu finden sind, so schließen wir baraus mit Recht, baß jenes Gebicht eine wesentliche Umarbeitung vor bem Druck erfahren habe, und sie sind Reliquien ber erften Bersion.

Gegen ben Schluß biefes Monats hatte Schiller Nach= richten von feinem Freunde Wilhelm v. Wolzogen aus

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolg. I, 323.

Paris. "Wer Ginn und Luft für Die große Menschenwelt 1788. hat, muß fich in biefem weiten Element gefallen ;" fcbreibt Schiller barüber, "wie flein und armselia find unfre burgerlichen und politischen Berhaltniffe bagegen! freilich muß man Augen haben, bie von großen lebeln, die unvermeiblich mit einfließen, nicht geargert werben. Menich, wenn er vereinigt wirkt, iftimmer ein großes Wefen, fo flein auch bie Individuen und Details ins Auge Aber eben barauf, buntt mir, fommt es an, jebes Detail und jebes einzelne Bhanomen mit biefem Ruchlick auf bas große Bange, beffen Theil es ift, zu benten, ober, mas eben fo viel ift, mit philosophischem Geifte zu seben. Wie holpericht und hodericht mag unsere Erbe von bem Bipfel bes Bottbarbs aussehen! a ber bie Ginwobner bes Monde feben fie gewiß als eine glatte, fcone Rugel. " Wer biefes Auge nun entweder nicht bat, ober es nicht geubt bat, wird fich an fleinen Bebreden ftogen, und bas icone große Gange wird fur ihn ver= Baris burfte auch bem philosophischen Beob; achter vielleicht einen widrigen Eindrud geben, aber einen Heinen gewiß nie; benn auch die Berirrungen eines fo fein

Diefer Gebanke ift die Seele eines Liebes, die feitbem ihren schänen Leib in einem Gedichte Ruderts gefunden hat, bas entftanden ift, lang ehe biefer Dichter Runde von Schillers Aeußerung haben konnte.

a788. gebilbeten Staates sind groß. Was für eine prächtige Crscheinung ift bas römische Reich in der Geschichte, auch bei
seinem Untergang! — Mir für meine kleine stille Berson
erscheint die große politische Gesellschaft aus der Haselnußschale, woraus ich sie betrachte, ungefähr so, wie einer Raupe
der Mensch vorkommen mag, an dem sie hinaustriecht. Ich
habe einen unendlichen Respekt vor diesem großen drängenben Menschenocean; aber es ist mir auch wohl in meiner
Haselnußschale. Mein Sinn, wenn ich einen dafür hätte,
ist nicht geübt, nicht entwickelt, und so lange mir das Bächlein Freude in meinem engen Cirkel nicht verstegt, so werbe
ich von diesem großen Ocean ein neidloser und ruhiger
Bewunderer bleiben."

Die oben von uns ausgezogenen Iveen find fehr verwandt mit dem, was der Dichter, durch den Umgang mit Moris aufgeregt, der um diese Zeit nach Weimar gekommen war, ein paar Wochen später, im Dezember, an dieselbe Freundin, schreibt: "Ueber ein Lieblingsthema von mir, bavon auch im Julius Spuren enthalten sind, über das Leben in der Sattung, das Auflösen seiner selbst im großen Ganzen, und die daraus unmittelbar folgenden Resultate, über Freude und Schmerz, über Tugend und Liebe, über den Tod, hat er (Moris) außerordentlich klare und erwärmende Be-

<sup>\*</sup> An Raroline von B. Fr. v. Bolg. I, 327 - 329.

griffe. "\* Und noch viel fpater hat Schiller jene Gedanken 1788. in bem Diftichon zusammengefußt:

Bor bem Tob erschrickft bu! bu munscheft unsterblich gu leben ?! Leb' im Gangen , wenn bu lange babin bift , es Bleibt.

In biefen Glauben ftimmt auch Gothe ein, und bas Leben in ber Gattung ift feitbem ein unermudlich besbro= chenes Thema und in ber neueften Zeit von ben Bertheibigern bes Dieffeits gleichsam als Unfterblichkeitssurrogat bem Glauben an die individuelle Fortbauer untergefcoben Mag es bie neueste Theorie bamit halten wie fle will, fo hat fie menigstens fein Recht, biejenigen, welche an ber lettern Ueberzeugung noch festhalten, für Egoiften zu erklaren, die fich von bem Wirken für die Gattung losfagen. Derjenige unfres Beichlechtes, beffen gang und gar ber Gattung gewihmetes Leben und beffen Martertob für bie Battung wenigstens sich nicht in Mythe verwandeln läßt, hat barum nicht weniger uneigennütig für fie gewirkt und gelitten, bag er es nur gethan hat, weil er fur eine Sattung unfterblicher Gingelwefen zu leben und zu fterben bas Bewußtfenn hatte.

Bon Gothe ift es notorisch, daß er mit seiner Begelfterung für das Gattungsleben den unerschütterlichsten Glauben an die Monadennatur der Seele verband, und er hat mit Lorenzo von Medici gesagt, "daß alle diejenigen

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolg. I, 344.

1788. auch far bie fes Leben tobt find, die kein ande res hoffen." Schiller war unstreitig in seinen Ueberzeugungen schwankender, und in der Zeit, als er jene zwei Briefe schrieb, wahrscheinlich dem Glauben an persönliche Unsterblichkeit ferner als vor und nach; aber doch wollte er sicherlich seinen Gedanken nicht und nie so verstanden haben, als ob das Ganze, der Geist der Gattung, das allein wahrhaft Persönliche wäre, und wie sern er vollends von dem Aberglauben war, in der Menschengesellschaft als Staat seinen Gott zu suchen und mit dem Staate einen Gögendienst zu treiben, dasur mogen die nachstehenden Worte seines Novemberbrieses von 1788 an Caroline v. Beulwiß zeugen:

"Und dann," schreibter, durch seine Bemerkungen über Paris weiter geführt, "dann glaube ich, daß jede einzelne, ihre Kraft entwickelnde Menschenseele mehr ift, als die größte Menschengesellschaft, wenn ich diese als ein Ganzes betrachte. Der größte Staat ist ein Menschenwerk; der Mensch ift ein Wert der unerreichbaren großen Natur. Der Staat ist ein Geschödpf des Zufalls; aber der Mensch ist ein nothwendiges Wesen; und durch was sonst ift ein Staat groß und ehrwürdig, als durch die Kräste seiner Individuen? Der Staat ist nur eine Wirkung der Menschenkraft, nur ein Gedanken werk; aber der

<sup>\*</sup> Edermann I, 121.

Menich ift bie Quelle ber Kraft felbst und ber Schöpfer bes Gebantens. " \*

Carl Bhiliph Dorit, ber geiftreiche und bigarre 1788bis Mann, ben man fehr bezeichnend ben Schaufpieler eines fremben Lebens genannt, nur zwei Jahre alter als Schiller. beschäftigte bie Aufmerkfamkeit bes Dichters mehr als vorübergebend, und ibr Ginfluß mar ein gegenseitiger. Moris war, im harten Winter biefes Jahrs, ohne Gelb und Rleiber, aus Italien in Weimar angekommen, wo ihn Gothe bei fich mobnen ließ, und ihm Mittel-gur Beiterreife nach Berlin verichaffte. Sein Anton Reifer, eine Art von Selbstbiographie in Romansform, war bamals etwa gur Balfte erschienen. Schiller fab ibn von Beit au Beit. "Ich tenne ibn," fagt er, "ichon aus einer Bufammentunft in Leipzig, ich ichate fein Genie; fein Berg tenne ich nicht; fonft find wir übrigens feine Freunde." (4. Dez.) Einige Tage brauf fant er fich von Morit febr angenehm unterhalten, weil fie auf Schillers Lieblingeibeen geriethen: "Bon Gothe ift Morit nun gang burchbrungen und en= Diefer hat ihm auch feinen Geift machtig thusiasmirt. aufgebrudt, wie er überhaupt Allen gu thun pflegt, bie ibm nabe fommen. Aber ich finbe. bas er auf Morit gut gewirft bat. Morit hat viel Tiefe bes Beiftes und Tiefe ber Empfindung; er arbeitet ftart in

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolg. I, 330.

1788bis fich, wie icon fein Reifer beweist, ber einen Menfchen vor-1789. aussest, ber fich gut zu ergrunben weiß. Seine Ibeen bringt er zu einer anschaulichen Rlarbeit. Was ibn in= tereffirt, ift ernfthaft und von Behalt. Er icheint febr an fich felbft zu verbeffern. 3ch fürchte nur, er mablt fic Mufter, nach benen er fich bilbet, und fo vortrefflich auch feine Wahl fenn wird und schon ift, so ift boch Nachab= mung ein niebrer Grab von Bollfommenbeit. Bon Gbtbe fpricht er mir zu panegprifd. Das ichabet Gothen nichts, Dier Wochen fpater hatte er bie Schrift biefes Gelehrten über bilbenbe Rachahmung bes Schonen flüchtig burchlefen. "Das Buch," fagt Schiller, "ift fcwer au perfteben, weil es teine fefte Sprache bat, und fich mitten auf bem Bege philosophischer Abstrattion in Bilbersprache verirrt, zuweilen auch eigene Begriffe mit anbers verftan= benen Wörtern verbindet. Aber es ift vollgebrangt von Bebanten." Dann tabelt er baraus bie übertriebene Behauptung, " bag ein Probutt aus bem Reiche bes Schonen ein vollendetes rundes Bange fenn muffe; fehlte nur ein einziger Rabius zu biefem Cirfel, fo finte es unter bas Unnute berab." " "Nach diesem Ausspruch," fagt Schiller, "haben wir fein einziges volltommenes Wert, und fo= balb auch feines zu erwarten ... Es icheint, bag er feinen Dichter erfennt, als Gothen und allenfalls noch einen, S . . [Berber?] vielleicht; ba boch Gothe (von S. mag ich gar nicht reben) bei biefen Forberungen fehr ju turg tommen

wurde. Aber Morit rechnet ben Egmont sogar unter 1788bis biese vollendeten Brodukte, welchen Sothe felbst hof= 1789. fentlich nicht fur vollkommen halt." Es ist merkwürdig, mit welchen scharfen Bliden Schiller dieses Salbgenie von allen Seiten betrachtet, und den literarisschen Freibeuter bei vielem Guten boch in ihm erkennend, sich seine Fehler recht beutlich macht, um ja nie in dieselben zu verfallen.

Außer jenem bamals schon berühmten Manne ging in diesem Winter an Schiller auch sein Landsmann Schusbart der Sohn vorüber (11. Dec. 1788), der von Berlin nach Mainz reiste, wo er bei der preußischen Sesandtschaft angestellt war. Schiller nennt ihn einen Dichter, aber keinen geborenen, sonst einen guten, redlichen Charakter, "der besonders viel vom schwäbischen Provinzialdvarakter an sich hat. Er hat den Tag vor seiner Abreise den Karlos in Berlin aufführen sehen, der auf Besehl des Königs mit vielem Bomp schlecht gegeben worden ist. Die Scene des Marquis mit dem König soll gut gespielt worden, und Sr. Maj. sehr ans herz gegangen sehn." "Ich erwarte nun," fügt Schiller launig hinzu, "alle Tage eine Bokation nach Berlin, um herzbergs Stelle zu übernehemen und den preußischen Staat zu regieren."

Diefer Scherz beweist übrigens, wie ganz er fich mit feinem Bosa ibentificirt hatte. Daß seine Antagonisten Engel und Ramler als Theaterbirektoren nicht einmal so 1788ie viel Feftigkeit befagen, um ihren Gefchmad bei ber Bahl 1789. ber Stude zu behaupten, und bag Engel ben Schanfpielern bie Rollen im verhaften Don Karlos auslegen und ein= lernen helfen muffe, baran weibete er fich.

> Bom weitern Umgange mit Beiftern, Die Zeit ober Raum von ibm trennte, finbet fich in Schillers bamaliger Correspondens auch einige Spur. Er freut fich auf bie Duge, fich Montesquieus Beift ber Befete recht in ben Ropf zu pragen, und bewundert feine Runft, mit fleter Rudficht auf gemiffe allgemeine Brincipien, als Grund: faulen feines Spftems, Die Refultate vieler Letture und eines philosophischen Dentens in furze geiftreiche Reffexionen voll Gehalt zusammenzubrangen. An Diffians Beift wird bie feine Bescheibenheit, und bas leichte Sin= fcweben über bie eignen Thaten, Die er uns nur in ben Folgen merten läßt, gerühmt. Bon Zeitgenoffen liebt Schiller Jakobi's (bes Dichters) niedliche und fanfte Geele, beffen ehler Charafter in Alles einflieft, was er berporbringt. Gibbons Genie und fraftiger Binfel läßt ibn boch bie schöne Leichtigkeit ber Frangofen vermiffen, und er findet in ihm die Rurge ber Alten etwas affeftirt.

> Faft scheint es, Schiller habe bie Annaherung an Gothe gescheut, als brobete auch seiner geistigen Eigensthumlichkeit von ihr eine Gefahr. An einem Tage, wo er sich viele Besuche vorgenommen hat, will er endlich

auch (12. Dec.) zu Göthe gehen: "Göthe ist so gar felten 1788bie allein, und ich möchte ihn boch nicht gern bloß beobachten, 1789. sondern mir auch etwas für mich aus ihm nehmen. Der Gerzog ist die Abende fast immer da, und den Bormittag betagern ihn Geschäfte." Aber am 28. December hatte Schiller den großen Meister doch erst einmal besucht.

Sonst sind seine Briese voll Klagen über die entsetzliche Kälte, von welcher die alten Leute noch auf den heutigen Tag zu erzählen wissen. "In diesem grimmskalten Winter," schreibt er an Lottchen (11. Dec.), "habe ich Sie schon öfters bedauert. Ich weiß, wie ungern Sie sich in Ihr Jimmer einsperren lassen, und daß freie Lust und heiterer himmel gewissermaßen zu Ihrem Leben geshort. Die schonen Berge werden jetzt traurig um Rudolsstadt liegen, aber auch in dieser traurigen Einsörmigkeit immer groß — und daß ich sie nur vor meinem Fenster hätte! Mir macht dieses winterliche Wetter mein Jimmer und meinen stillen Fleiß besto lieber und leichter, und läßt mich die Entbehrungen, die ich mir ausse muß, besto weniger empfinden."

Diefer fille Bleif ubte fich mit Luft und Warme an ber Ueberfepung bes Guripibes, mit einiger Wintertalte

Arbeiten. Enripides. Der Geisterseher.

4788 bis am Beifterfeber, bem er, noch im December, "fein großes 1789. Jutereffe abgewonnen hatte." "Dein Guripibes gibt mir noch viel Bergnugen," fpricht er, "und ein großer Theil bavon tommt auch auf fein Alterthum. Den Denschen fich fo ewig felbft gleich zu finden, biefelben Leibenschaften, biefelben Collisionen ber Leibenschaften, Diefelbe Sprache ber Leibenschaften! Bei biefer unenblichen Mannigfaltig= feit immer boch biefe Aebnlichkeit, biefe Einbeit berfelben Menschenform! Oft ift Die Ausführung fo, bag fein anderer Dichter fie beffer machen konnte; zuweilen aber verbittert er mir Genug und Mube burch viele Lange= weile. Im Lefen ginge fie noch an; aber fie überfegen gu muffen, und zwar gewiffenhaft! Oft macht mir bas Schlechtere bie meifte Dube. 3m nachften Monat werben Sie wohl die Fruchte meines jegigen Fleiges zu lefen betommen. Wieland gebe ich eine Uebersepung vom Aga= memnon bes Aefchplus in ben Merfur; bas ift aber erft gegen ben Mart. Auf ben will ich alle Mube verwenden, weil biefes Stud eines ber iconften ift, bie je aus einem Dichterfopfe gegangen find." (4. Dec.)

Seine Arbeit am Geisterseher führte ihn auf allgemeine Gedanken über ben Roman und das Drama: "Der Borzug ber Wahrheit, ben die Geschichte vor dem Roman voraus hat, könnte fie schon allein über ihn erheben. Es fragt sich nur, ob die innere Wahrheit, die ich die phislosphische und Kunstwahrheit nennen will, und welche in

ihrer gangen Fulle im Roman ober in einer anbern poe= 1788bis tifchen Darftellung herrichen muß, nicht eben fo viel Werth 1789. hat, als die hiftorische. Dag ein Mensch in folchen Lagen fo empfindet, handelt und fich ausbrudt, ift ein großes wichtiges Faftum für ben Menfchen, und bas muß ber bramatische ober Romanbichter leiften. Die innete Uebereinstimmung, die Bahrheit wird gefühlt . und eingeftanden, ohne bag bie Begebenheit wirflich vorgefallen fenn muß. Man lernt auf biefem Wege bie Denfchen und nicht ben Menichen fennen, Die Gattung, und nicht bas fich fo leicht verlierenbe Individuum. In biefent großen Relbe ift ber Dichter herr und Meifter; aber ge= rabe ber Beschichtschreiber ift oft in ben Fall gefest, biefe wichtigere Art von Wahrheit feiner hiftorifchen Richtig= feit nachzuseten, ober ihr mit einer gewiffen Unbehülflich= feit anzupaffen, welches noch schlimmer ift. Ihm fehlt bie Freiheit, mit ber fich ber Runftler mit iconer Leichtigkeit und Grazie bewegt, und am Ende hat er weber bie eine noch bie andere befriedigt."

Wie viele Gebanken mußte Schiller erobern, welche bie Erben feines Nachbenkens jest langft bestigen und geniegen!

Gegen Mitte Januars 1789 wich die grausame Ratte, und Schiller schrieb am 26. dieses Monats: "Endlich habe ich mich boch wieder mit ber Natur zusammengefühlt, und, nach einem lebendigen Begrabniß auf meinem Zimmer

١

į

ţ

ø

1788 bie von faft vierzebn Tagen, wieber im Freien geathmet. Dein Berg war leer und mein Ropf zusammengebruckt - ich hatte biefe Startung bochft nothig." Die liebliche Luft und ber geoffnete Boben verfeste ibn in ben Rubolftabter Sommer gurud, und jest erfchien ibm felbft bie Befchaftigung mit bem Beifterfeber, bie fruber fein Inneres nur oberflächlich berührt hatte, wenigstens momentan als eine angenehme. Da entftanb jenes gang in Rant getauchte philosophische Gespräch, welches er bamals nothig zu haben glaubte, um bie freigeifterifche Beriobe, bie er feinen Bringen burdwanbern ließ, bem Lefer bor Augen gu Rellen. "Bei biefer Gelegenheit babe ich nun felbft einige Ibeen bei mir entwidelt, Die Sie barin wohl errathen werben (benn Gott\* bewahre mich, bag ich gang fo benten follte, wie ber Bring in ber Berfinfterung feines Bemuthe); auch glaube ich, wird Ihmen bie Darftellung burch bie Rlarbeit gefallen. Jest bin ich eben bei ber ichonen Griechin; und um mir ein Ibeal zu holen,

<sup>\*</sup> Derfelbe Gott, ben bas Syftem bes Prinzen entbehren zu tonnen glaubt: "Meine Moralität und Glüdseligkeit besbürfen nicht bes Glaubens an ein vernünftig geordnetes Ganze, an eine unendliche Gerechtigkeit und Güte, an eine perfonliche Fortbauer — also keiner Religion." Schiller hat übrigens dieses System hauptsächlich badurch verbammt, baß er seinen Bekenner verzweiseln und — katholisch wers ben läst.

werbe ich die nächste Redoute nicht versaumen. 3ch möchte 1788 is gern ein recht romantisches Ideal von einer liebenswürdi: 1788, gen Schönheit schildern; aber dieß muß zugleich so beschaffen sehn, daß es — eine eingelernte Rolle ift, denn meine liebenswürdige Griechin ist eine abgeseimte Betrügerin. Schicken Sie mir doch in Ihrem nächsten Briese ein Portrait, wie Sie wünschen, daß sie sehn soll, wie sie Ihnen recht wohl gesiele, und auch Sie betrügen könnte. Auch Lottchen bitte ich darum! Ich ersahre dann bei dieser Gelegenheit Ihre Ideale von weiblicher Bortresstlichkeit (nicht von der stillen nämlich, sondern von der erobernden)....
Sie sehen, daß ich Alles anwende, um mir meine gegen wärtige Beschäftigung lieb zu mach en."

Drei Dinge lehrt uns bieser Brief: baß es zu viel behauptet ift, wenn man sagt, die Ansichten des Prinzen seven damals auch be in a he die Ansichten Schillers gewessen; daß das Ideal der schönen Betrügerin im Geisterseher nicht von der Fräulein Julie von A. in Dresden entlehnt war, wie vermuthet wird; und daß dieser Geisterseher nicht Schillers volle Liebe hatte.

Das lettere erhelt noch beutlicher aus einer andern Briefftelle (12. Febr. 1789), in welcher zwischen "einem Rosman ober einer Erzählung, wo man jedem Schritte, ben ber Dichter im menschlichen Gerzen thut, ruhig und aufmerksam nachgeht," und "bem Interesse einer Farce, wie ber Geisterseher boch eigentlich nur ift, " unterschieben wirb.

1788ie "Der Lefer bes Geisterschers muß gleichsam einen stillschweis1788. genben Bertrag mit bem Berfasser machen, wodurch ber lettere sich anheischig macht, seine Imagination wunderbar in Bewegung zu setzen, der Lester aber wechselseitig verspricht, es in der Delikatesse und Wahrheit nicht so genau zu nehmen."

Nach biefen Aeußerungen wird man fich nicht mehr wundern, daß ber Roman, ber eine Art von pfpchologischem Rathfel war, bas fich ber Dichter aufgegeben, von Schiller nicht vollenbet worben ift. \* Diese Dichtung schilbert uns eine religible Berirrung auf einem Bege, ben bie Be= fdicte bes menichlichen Bergens, wenn je, gewiß nur aus= nahmsweise betreten bat, mit einem Bofus-potus, ber uns jest, wo jeber Phyfitant viel glangenbere Runftftude ma= den konnte, etwas armfelig erscheint. Soffmeifter bat bie= felbe forgfältig gergliedert, \*\* und vergegenwärtigt fich, in bem Bemalbe ber Jugendzeit bes Bringen, Schillers eige= nen, in früheren Sabren erbulbeten Religioneswang und jene Erziehung, in welcher er auch ben fvanischen Bringen Beiftesunmunbigfeit, Befreiung von ber aufwachien läßt. Autorität, 3weifelfucht, fittlich=religibfer Unglaube und endlich Aufgeben feiner felbft bei innerem Unfrieden und außeren Bedrangniffen jeder Art find die Berioden Diefer

<sup>&</sup>quot; Er ericbien querft Leipg. 1789.

<sup>\*\*</sup> II, 18 - 34.

tragischen Geschichte. Der Aritifer glaubt, daß Schiller in 1788616 so sern eine neue Gattung des Romans durch den Geister= 1789. seber aufgebracht, als das Wunderbare, Geheimnisvolle, Unbegreisliche, worin sich die Geschichte bewegt, als ein Symbol des Uebersinnlichen behandelt ist. Auch hat dieser Roman nicht nur eine, keineswegs unbedeutende Fortsetzung (durch C. F. Follenius), sondern in einem Jugendswerke eines unster größten lebenden Dichter, dem William Lovell (1795), einen gattungsverwandten Nachfolger erlebt. Und Ludwig Tieck versichert uns, daß der Geisterseher der Torso eines vortressichen Romans seh. Mit diesen Zeugsnissen möge er hier beruhen.

## Die Professur in Jena. Verlobung. Heirath.

Schon in Rubolftabt im Freundesumgange, war unter ben verschiedenen Zukunftsplanen Schillers auch eine Brosfessur ber Geschichte zur Sprache gekommen; sie paste zu seinen schriftftellerischen Arbeiten (seine Geschichte bes Absauls ber Niederlande war im Erscheinen) wie zu seinen Borfätzen, und die äußern Umstände waren ber Aussicht, eine solche zu erhalten, nicht ungünstig. Jest führte ber Abgang Cichhorns von Jena nach Göttingen die Möglichteit näher herbei, und Schiller gab (28. Dec.) seinen Freundinnen eine Nachricht, welche leiber eine seiner

1788bis iconften Soffnungen, Die Rudfebr ju ibnen, fur eine Beit 1789. lang zu Grunde richten follte. "Go febr es im Gangen mit meinen Bunichen übereinstimmt, fo wenig bin ich von ber Geschwindigkeit erbaut, womit es betrieben wirb. 36 felbft babe feinen Schritt in ber Sache gethan, habe mich aber übertolveln laffen; und jest, ba es gu fvat ift, mochte ich nicht gerne gurudtreten. Man batte mich vorber fonbirt, und gleich ben Tag barauf wurde es an unfern Ger= gog nach Botha gefdrieben, ber es an bem bortigen Sofe gleich einleitete. Jest liegt es ichon in Roburg, Meiningen und Silbburghaufen, und ift vielleicht in brei Bochen entfcbieben." Schon vor einigen Tagen batte ibm ber nachmalige Gebeimerath von Boigt bie fcbriftliche Erklärung ber Regierung mitgetheilt, bag Schiller feine Ginrichtung machen mochte, weil alles fo gut als im Reinen fen. "Alfo bie fconen paar Jahre von Unabhangigkeit, Die ich mir traumte, find babin; mein fconer funftiger Sommer ift auch fort; und bief Alles foll mir ein beillofer Ratheber Ich rechne barauf, bag Sie mir in biefem erfeben!... Sommer eine himmlische Erscheinung in Jena fenn werben, weil ich bas erfte Jahr zu viel zu thun und zu lefen habe, um noch etwas Beit für bie Bunfche meines Bergens übrig zu behalten. Dafür verspreche ich, Die folgenden Sahre Ihnen biefen Liebestienft wett zu machen. 3ft fur mich nur erft ein Jahr überftanben, fo liest fiche alebann im Schlafe, und ich habe meine Seele wieber frei."

White war in biefer Sache überaus gutia gewesen, und 1788bis zeigte viel Theilnahme an bem , wovon er glaubte, bag es 1789. gu Schillers Glud beitragen wurde. Bon Anebel, ber unsern Dichter nicht fonberlich anzugieben ichien, melbet et, "bag berfelbe vermuthlich juft, als er es von Sthe erfubr, in feiner theilnebmenben Laune gewefen :" -- benn ich bore, bağ es ihn febr freuen foll. Db es mich glucklich macht, wird fich erft in ein paar Jahren ausweifen. Doch babe ich keine üblen hoffnungen. Werben Sie mir nun and gut bleiben, wenn ich ein fo vebantischer Mensch werbe, und am Joch bes gemeinen Beften giebe? 3ch lobe mir boch bie goldne Freiheit! In biefer neuen Lage werbe ich mir felbft lacherlich vortommen. Mancher Student weiß vielleicht icon mehr Gefdichte, als ber Gerr Brofeffor. Inbeffen bente ich bier, wie Sancho Banfa über feine Stattbaltericaft: Bem Gott ein Amt giebt, bem giebt er auch Berftanb; und habe ich erft meine Infel, fo will ich fie regieren wie ein Daus! Bie ich mit meinen Berren Collegen, ben Brofefforen, zurecht komme, ift eine andere Frage." Doch - "mit ben bortigen Menfchen," fcbreibt Schiller am 4. Jan. 1789 , "bente ich fcon leiblich auszukommen. Gigentlich gerathe ich auch mit keinem in Collifton, weil ich nicht bingebe um Gelb zu verbienen, und bochftens zwei Collegien lefe."

Unter folden hoffnungen und Sorgen tam bas Fruh: 1789. jahr beran, und im April fchidte ber Dichter ben

1789. Schwestern ein Exemplar von feinem philosophischen Doktorbiplom, bamit fie boch auch etwas zu lachen hatten, wenn fie ihn in einem so lateinischen Rocke erblickten. "Uebrigens ist es ein theurer Spaß, benn er koftet mir 50 Thaler."

In bemfelben Monate ericbien Burger auf einige Lage zu Weimar und Schiller war viel in feiner Gefellfchaft. Sein erftes Urtheil über biefen Dicter ift nicht obne Borurtheil und legte, wie es fcheint, ben Grund gu feinem letten: Er beißt ihn zwar einen geraben, guten Menfchen, finbet aber in feinem Meußern und in feinem Umgange nichts Angiebenbes. Auch in bem lettern verliere fich, wie in feinen Gebichten , ber Charafter ber Bopularität zuweilen ins Platte. "Das Feuer ber Begeifterung icheint in ihm zu einer ruhigen Arbeitelampe berabgetommen gu febn. Der Frubling feines Beiftes ift vorüber, und es ift leiber bekannt genug, bag Dichter am früheften verbluben." Doch verschmabte unser Dichter nicht, einen Beinen Wettfampf mit Burger einzugeben, bem wir die Uebersehung ber Stude aus Birgils Aeneibe in freien Wielandischen Stangen verbanten, und Burgere Urtheil über Stolberge Schwachsinnigkeit in Betreff ber Bot= ter Griechenlands acceptirte er mit Beifall. "Roch ein Fremder ift bier, " fügt Schiller ber Erzählung über Bür= ger bingu, "aber ein unerträglicher, ber Cavellmeifter Reichardt aus Berlin. Er tomponirte Gothens Claudine

von Billabella, und wohnt auch bei ihm. Der hinmel 1789. hat mich ihm auch in ben Weg geführt, und ich habe feine Bekanntschaft ausstehen muffen. Wie ich hore, muß man febr gegen ihn mit Worten auf seiner hut fenn."

Den letten Brief an seine Freundinnen in Rubolstadt schrieb Schiller unter bem Rollen des Donners am 30. April; in der andern Woche reiste er ab mit schwerem Absschiede von den schönen, freundlichen Musen, denen er aufzwei oder drei Jahre, um sich seines Fachs zu bemächtigen, absterben zu mussen glaubte, und deren weiblich rachsuchtiges ges Gemüth — wie er scherzend sprach — ihm Sorgen machte.

Am 4. Mai hatte er schon eine Borlesung in Jena gehalten. \* Sein Lehramt begann unter günstigen Auspizien; über vierhundert Zuhörer strömten herbei und machten ihm Muth; seine Stimme hielt sich gut und füllte ben Hörsaal ohne Anstrengung aus. Die ersten Briefe athmeten Zusriebenheit mit der neuen Lage und die Freunde in Rudolstadt hatten alle Ursache, sich der Stellung des theuten Mannes im äußern Leben zu erfreuen. Auch die Anerkennungen von außen mußten ihn ermuthigen: Suselland brachte ihm von einer großen Reise Empsehlungen

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolg. II, 10. Wenn bieß Datum richtig ift, woratt taum zu zweifeln, fo irrt hoffmeister II, 137, wenn et behauptet, baß Schiller feine Borlesungen erft gegen Ende Rai's eröffnet habe.

nber Universitätsbereiser" gebachte sein; Engel schien ihm gewogener zu werben. — Mit bem Griesbach'schen Saufe kam er in genaue Berbindung. "Ich weiß nicht," schreibt er, "wodurch ich mir ben alten Kirchenrath gewogen gemacht habe; aber er scheint es mit mir recht sehr gut zu meinen, und über wissenschaftliche Dinge spreche ich gerne mit ihm." In ben Sausern von Schüt und Reinhold kebte er, was in Beziehung auf den letztern wie eine Absung klingt, "noch in den Flitterwochen, und ließ sich schwe Dinge sagen." Nur das Frauenzimmer zu Iena schien ihm wenig zu taugen; das hübscheste Gesicht auf eis nem Ball war auch das leerste und selenloseste.

Im Ganzen fühlte Schiller fein Leben hier anfangs behaglicher als zu Weimar, bas Gefühl zu Sause zu sehn machte ihm ein ungewohntes Wergnügen, und, weil zu eisnem Ganzen gehörend, hing er auch mit der umgebenden Welt mehr zusammen. Er las nur zweimal in der Woche, Dienstag und Mittwoch Abends von 6 bis 7 Uhr, in Griesbachs Auditorium, und gewann zur Borbereitung und zu schriftellerischer Arbeit fünf unentbehrliche Tage.

3m Julius fahen ben Dichter bie geliebten Freundinnen von Rubolftabt auf ber Durchreise nach Lauchstädt eines Abends zu Jena in Griesbachs Garten. Aber es war für ihn nur ein Traum und kein ganz fröhlicher, benn nie hatte er ber Schwefter Carolinens so viel fagen wollen und weniger gefagt. Er schidte ihr beswegen nach Lauch= 1780. stäbt (24. Juli) eine unterbrudte Stelle seines Don Car= los nach:

— Schlimm, baß ber Gebanke Erft in ber Worte tobte Clemente Berfplittern muß, die Seele fich im Schalle Berkörpern muß, der Seele zu erscheinen. Den treuen Spiegel halte mir vor Augen, Der meine Seele ganz empfängt, und ganz Sie wiebergiebt: bann, bann haft du genug, Das Rathfel meines Lebens aufzuklären!

Nach ber Entfernung ber Geliebten erschien ihm auch auf einmal sein Daseyn in Jena als ein freudenloses, zu bessen Ertragung unglaublich viel Muth gehörte: "Hier ift auch gar kein Mensch, an ben ich mich als Freund ansschließen könnte. Ich bin wie Einer, ber an eine fremde Rufte verschlagen worden und die Sprache des Landes nicht versteht. Meinem Herzen sehlt es ganz und gar an einer beseelenden Berührung, und, durch keinen Gegenstand um

<sup>. \*</sup> Fr. v. Bolg. II, 18. In einem Brief an humbolbt (1. Rebr. 1796) eitirt Schiller Diefes Apotruppen fo:

<sup>-</sup> D fchlimm, bağ ber Bebanke Erft in ber Sprache tobte Clemente Berfallen muß, bie Seele jum Gerippe Abfterben muß, ber Geele ju erfcheinen; Den treuen Spiegel gib mir, Freund, ber gang Mein herz empfangt unb Ganzes wieber fceint.

1789 mich her geubt, ber mir theuer mare, verzehrt fich mein Gefühl an wesenlosen 3bealen."

Ein halbverabrebeter Befuch Schillers in Lauchftabt, wohin die Schwestern eine Freundin zur Babekur begleitet hatten, fand unmittelbar nach Ankunft dieses Briefes Statt. Der Plan mit seinem Freunde Körner in Leipzig zusammenzutreffen, gab den Schein der Absichtslosigkeit. Dhne Zweisel war Caroline v. Beulwit der gute Genius, der wirksam war, den Augenblick herbeizuführen, der den liebenden Herzen das Geständniß ablockte. Ein langes, schmerzhaftes Stillschweigen brach endlich. Charlotte v. Lenge feld bekannte dem Dichter ihre Liebe, und versprach ihm ihre hand.

Der Schritt war ohne Wissen von Lottchens Mutter geschehen; um ihr nicht unnöthige Sorge zu machen, sollte sie es nicht eher erfahren, als bis ein kleiner, sixer Behalt Schillers Existenz in Zena gesichert hätte; biesen aber erwarteten die Liebenden mit Zuversicht vom Herzoge von Weimar. "Meine Schwester," — so rechtsertigt Schillers Schwägerin den Schritt — "fühlte die Unmöglichkeit ohne Schiller zu leben. Einem andern Verhältniß, das sich anstündigte, war sie durchaus abgeneigt. Schillers ganzes herz, alle seine Hossnungen für das Leben hingen an dieser Aussicht. Bei unsern einsachen Gewohnheiten, entsernt von Ansprüchen an äußern Slanz, sah ich eine sorgenlose Zukunst für meine Schwester, und freute mich lebhaft der

Hoffnung auf ein bfteres Zusammenleben mit meinem 1789. Freunde, in einem so naben Berhaltniffe:"

Ein Ausstug nach Leipzig; um wirklich mit Schillers Freunde Körner zusammenzukommen, wurde von den Berslobten, mit der britten im Bunde, Caroline v. B., ausgesschitt. Sie fühlten bei diesem flüchtigen Jusammensehn, wie würdig dieser Mann war, ves Dichters Freund zu sehn, und wurden auch ihm sehr werth.

Bu Leipzig icheint in Schillers Dhr bie erfte Runbe von ben lauteren und erschütternben Greigniffen ber frangbilichen Revolution gebrungen ju febn. Ein Befannter las ben Kreunden mit Enthuffasmus ben Sturm auf bie Baftille vor. In jenem Augenblide erichien "biefe Bertrumme= rung eines Monuments finftrer Defpotie als ein Borbote bes Sieges ber Freiheit über Die Tyrannei : " Die Frauen überließen fich bem Ausbruck ber Freube, und bas eben gefchloffene Bergensbundnig bes Dichtere fchien ein Strabl ber Morgenrothe zu erbellen, bie, eine Sonne von Licht und Beil versprechend, wie auf bie Beschwerungeformel Bofa's, am Sorizonte bes Bolferlebens zu leuchten begann: Rur Schiller felbft blieb ernft, und feine Anficht biefer Begebenheiten mar freudlos und abnungsvoll. bie Frangofen für fein Bolt, bem acht republikanische Befinnungen eigen werben tonnten, und auch fpater, wenn fich feine Freundinnen bes Beiftes und ber fconen Reben ber Nationalversammlung erfreuten, außerte er, es feb

1789. unmöglich; daß von einer Gefellschaft von sechshundert - Menschen etwas vernünftiges beschloffen werbe. \*

Die Liebenben ichieben unter Schillers Berfprechen, bie Ferien in Rubolftabt zubringen zu wollen. In ben gludlichen Briefen bes Dichters an Charlotte berricht jest bas autrauliche Du, und giebt ihnen eine Farbe mobithuenber Sicherheit. "In einer neuen, fconern Belt fdwebt meine Seele," fcreibt er (25. Aug.), "feitbem ich weiß, bag bu mein bift , theure , liebe Lotte , feitbem bu beine Seele mir entgegen trugft. Dit bangen 3meifeln liegeft bu mich rin gen, und ich weiß nicht, welche feltsame Ralte ich oft in bir au bemerten glaubte, Die meine alubenben Geftanbniffe in mein Berg gurudzwang. Gin wohlthatiger Engel war mir Caroline, bie meinem furchtsamen Bebeimniß fo fcon entaegentam. 3ch babe bir unrecht gethan, theure Lotte. Die ftille Rube beiner Empfindung habe ich verfannt und einem abgemeffenen Betragen jugefdrieben, bas meine Buniche von bir entfernen follte. D bu mußt fie mir noch ergablen, bie Gefdichte unferer werbenben Liebe. Aber aus beinem Munbe will ich fie boren. Es war ein fcneller und boch fo fanfter Uebergang!"

Lottden fab, mit ber Genügfamteit weiblicher Seelen, rubig ber Butunft entgegen; bas aber vermochte ber glutbenbe Schiller nicht. In ungebornen Fernen blühten feine

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolg. II , 23, 61, 65

Areuben, bie Gegenwart um ihn ber war leer und traurig, 1789. und nur ber gludliche Babnfinn ber Dichtfunft vermochte ibn ibr zu entreifen. \* Aber felbft bie Liebe fonnte aus ber Seele bes Dichters bie Spekulation nicht verscheuchen, bie ibm nicht felten, feit er Rantianer geworben , felbft ben Raturgenuß forte, obgleich "Lottebens Liebe, wie eine Glorie um ihn schwebent, wie ein schoner Duft ihm bie gange Matur überkleibet hat." "Ich tomme von einem Spaziergange gurud," fagt er am Abend bes 12. Gep= tembers. "Die bab' ich es noch fo fehr empfunden, wie frei unfere Seele mit ber gangen Schopfung ichaltet - wie wenig fie boch fur fich felbft zu geben im Stanbe ift, und Alles, Alles von ber Seele empfangt. Mur burch bas, was wir ihr leiben, reigt und entgudt uns bie Ratur." Bir wiffen , wie ftebend biefer Gebanke in Schillers Seele geworben ift. \*\* Diegmal aber entzuckte er ibn, mabrent er ben Lefer vielleicht nieberschlägt; benn er fagte fich: "Wie oft ging mir bie Sonne unter, und wie oft bat meine Phantafie ihr Sprache und Seele gelieben! aber nie, nie als jest hab' ich in ihr meine Liebe gelefen." auch ber Natur giebt er wieber ibre Ehre. "Bewundernswerth ift mir boch immer bie erhabene Ginfachbeit und bann wieder bie reiche Rulle ber Matur. Gin einziger und

<sup>•</sup> A. a. D. II, 25.

<sup>\*\*</sup> Ein Sahr fpater außerte er gang baffelbe gegen feinen Landsmann Cong. S. hoffm. II , 277.

1780. immer berfelbe Reuerball bangt über und - und er wirb millionenfach verfcbieben gefeben von Millionen Gefcbofen. und von bemfelben Befchopf wieber taufenbfach anbers. Er barf ruben, weil ber menschliche Beift fich ftatt feiner bewegt - und fo liegt Alles in tobter Rube um uns berum, und nichts lebt als unfere Seele. Unb wie wohltbatig ift uns boch wieber biefe Ibentitat, biefes gleichformige Bebarren in ber Ratur! Benn uns Leiben= schaft, innrer und außrer Tumult lange genug bin unb ber geworfen, wenn wir uns felbft verloren haben , fo fins ben wir fie immer als bie nämliche wieber, und uns in Auf unfrer Flucht burch bas Leben legen wir jebe genoffene Luft, jebe Beftalt unfere manbelbaren Befens in ihre treue Band nieder, und mobibehalten giebt fie une bie anvertrauten Guter gurud, wenn wir tommen und fie wieber forbern. - Unfre gange Berfonlichkeit baben wir ibr ju banten; benn murbe fie morgen umgeschaffen vor uns fteben, fo wurben wir umfonft unfer geftriges Selbft wieber fuchen."

Wie wenig sentimental war die wahre Liebe in der ftarten Seele des Denkers und Dichters! Sie ftorte ihn nicht
in den grübelnden Forschungen seines Idealismus; fie
führte ihn nur noch tiefer hinein, und die Unterhaltung
über die Resultate seiner Spekulation bietet er in den ersten
Liebesbriefen vertrauensvoll der Braut statt Auß und
Umarmung!

Seine Borlesungen aber durcheilte er auf den Fittigen 1788, der Liebe, je näher es der Bakanz zuging. "Meine Stusbenten freuen sich ordentlich wie schnell es geht. Ganze Jahrhunderte fliegen hinter uns zurück. Morgen bin ich schon mit dem Alcibiades fertig, und es geht mit schnellen Schritten dem Alexander zu, mit dem ich aushöre."

Die Antritterebe über bas Studium ber Universals geschichte, womit Schiller seine historischen Borlesungen in Jena erdfinet hatte, erschien im Novemberhefte bes Deutschen Merkurs.

Die Ferien führten ihn enblich ber heimlichen Braut in bie Arme nach Rubolftabt; er bezog seine Wohnung in Bolfftabt wieder, brachte Morgen und Nachmittage im Lengefeld'schen Hause zu, arbeitete an seinen Borlesungen, an ber Thalia, am Beisterseher, und burchschweiste in Erinentung und Hoffnung die herbstliche Gegend, \* nicht selten von den Schwestern und ebenso oft von poetischen Stimmungen und Blanen begleitet.

Das Ende Oftobers rief ihn nach Jena zurud, und "Briefe, der Troft getrennter Liebe, flogen wieder hin und her." Sein Kopf war heiter; er fpurte den Muth in sich um auszudauern. Aber allmählig fühlte er, in Beziehung auf die alles Andre verschlingende Hoffnung, auf seine Bereisnigung mit Lotte, boch immer drüdender das Aussichtslofe

<sup>\*</sup> Hoffmeister fest bie Besuche auf ber Schwarzburg und in Baulinzelle in biese Beit. Es ift nicht zu entscheiben.

1789, feiner Lage. "Belder bofe Genius gab mir ein , bier in Jena mich ju binben," ruft er ber Geliebten am 10. Rov. 1789 zu; "ich habe nichts, gar nichts baburch gewonnen, aber unendlich viel verloren, mir beillofe Befauntschaften aufgeburbet, Berbaltniffe, bie mir auwiber finb! Meine einzige Soffnung ift auf ben Coabjuter gefest. er bestimmt und nachbrudlich, bag er für mich handeln will, fo lege ich bei bem nachften Unlag meine jenatiche Brofeffur nieber." Der Coabjutor, ber berühmte Carl Theodor v. Dalberg, nachmals Brimas und in ber Rabo: leonischen Zeit Großbergog von Frankfurt, Bruber von Bolfgang Beribert, ber eble Macen beutscher Talente. fcheint bamale nur erft unbeftimmt von Schillere Unter: ftubung gesprochen zu haben. Schiller bachte barum que . baran, im Breußischen etwas anzuspinnen, ober nach Bien ju geben, mit ber Abficht, bort etwas burchzuseten. "Bie traurig, bag man von Dingen außer fich abbangt! Benn ich mir bente, bag wir an mehr als Ginem Blate mit bem. mas ich burch meine Schriftftellerei erwerbe, portrefflich leben fonnten!" Der Coabjutor, meint er, tounte ibm in Mannheim, bei ber bortigen Afabemie, ober in Beibelberg, ein Ctabliffement verschaffen. "In Mannbeim, " faat er zu beiben Schwestern gewenbet, "wurbe ich Sie auch recht gern feben, es ift ein lieblicher Simmel und eine freundlichere Erbe - bie ich alsbann erft mit Freude betreten murbe. Aber bei biefem Mannheim fallt mir ein,

baß Sie mir boch manche Thorheit zu verzeihen haben, bie 1783. ich zwar vor ber Zeit, eh' wir uns kannten, beging, aber boch beging! Nicht ohne Beschämung würde ich Sie auf bem Schauplatz herumwandeln sehen, wo ich als ein armer Thor, mit einer miserabeln Leibenschaft im Busen, herumgewandelt bin."

Das lette Wort in bieser Stelle macht uns stuten. Die ruhige Neigung zu Margaretha Schwan, die heiße, aber schuldlose Jugendliebe zu Lotte v. Wolzogen kann er boch nicht mit jenem ehrenrührigen Namen brandmarken. Welche Thorheiten hätte ihn auch diese oder jene Liebe begehen lassen? Offenbar spielt Schiller hier auf Berirzungen an, die uns unbekannt sind, die der Welt versschwiegen geblieben sind, und nur er selbst, der sittliche Mensch voll Wahrhaftigkeit, der Braut nicht verschweigen wollte.

An feinem Geburtstage, b. h. bem 10. November;\* wo er alles biefes fchrieb, hatte er fein erftes Collegiengelb eingenommen, von einem Bernburger Studenten, was ihm "boch lächerlich vorkam. Jum Glück war ber Mensch noch neu, und noch verlegner, als ber junge Professor; erretirirte sich gleich wieber."

<sup>\*</sup> Schiller irrte mit Jebermann. Wir werben urkundlich in ben Nachträgen zu bieser Schrift nachweisen, bag ber 11. November sein Geburtstag war, nicht ber 10te.

Somab, Schillers Leben.

**4789**.

Benem brobten nun auch gar Banbel mit bem afabes mifchen Senate. Schiller mar, obne allen Gebalt, nicht als Professor ber Geschichte, fonbern nur ber Philofophie berufen, was er bisber nicht gewußt batte. batte meinen follen, er fen implicite auch jenes gewesen. Aber ber Titular bes erftern Raches flagte, und ber Bebell rif ben Titel feiner Rebe von bem Buchlaben meg, mo er angefchlagen war. "Welche Erbarmlichkeiten!" ruft Schiller entruftet; aber er mar boch entichloffen, fo lacherlich ibm bieg Berhaltnig mar , fich nicht zu viel gefchehen zu laffen. Diefe elende Banterei (bie ingwischen beigefegt worben gu febn fcbeint) verbarb bem Dichter Laune und Freude. Die ftille, rubige Geele feiner Braut wirfte übrigens wohltbatig auf Die fturmischen und mechselnben Worftellungen von feiner Lage; "ein Sauch ber Liebe und Freude befchwichtigte überhaupt in feinem Gemuthe alle wibrigen Gefühle balb." und er hoffte bas befte auch für feine augre Lage, von Lott= dens und ber Mutter Reise nach Weimar.

Der herzog fagte auch wirklich einen Sahresgehalt von 200 Reichsthalern für eine außerorbentliche Brofessur, so wie es die Umftände erlaubten, mit vieler Bereitwilligkeit und auf eine Weise, die den Dichter innig rührte, zu; und nun wandte sich Schiller mit einer edeln und offenen Erflärung an Frau v. Lengefeld, aus Jena vom 18. Dezember 1789, und legte das ganze Glüd seines Lebens in ihre hande. "Ich habe, " sagt er, "nichts zu fürchten als die

zärtliche Bekümmerniß ber Mutter um bas Glück ihrer 1789. Lochter; und glücklich wird fie durch mich sehn, wenn Liebe fle glücklich machen kann. Und daß dieses ift, habe ich in Lottchens Gerzen gelesen."

Bei bieser ganzen Berhandlung war eine eble Weismaranerin, Freundin beiber Berlobten, Frau v. Stein, hulfsreich. Durch sie ersuhr die Mutter, daß der Coadjutor, gut machend, was sein Bruder an Schiller gestundigt hatte, dem Dichter, sobald er Chursurst wurde, einen Gehalt von 4000 fl. zudachte und ihm den ganz steien Gebrauch seiner Zeit dabei überlassen wollte.

Die also bernhigte Mutter fagte gu, und ber Bereinis gung ber Liebenben ftand nichts mehr im Wege.

Die letten Monate flosen dem Dichter in heiterer, hoffnungsvoller Sehnsucht dahin. Während des Weimarsichen Anfenthaltes seiner Braut machte Schiller auch die erfte, sogleich freuwoliche, boch vorerst nur vorübergehende Bekanntschaft Wilhelms v. humboldt, an bessen zweite Besgegnung im Jahr 1792 sich eins der innigsten Lebenssverhältnisse knüpfte. Dumboldt führte Caroline v. D. heim, die Freundin der Lengeseld'schen Schwestern, welche sie nach Lauchflädt ins Bad begleitet hatten. Auch diese Berbindung hatte sich in Weimar entschieden. Durch die neue

<sup>&</sup>quot; hiernach ift aus humbolbts Briefwechfel mit Schiller S. 3 bie Angabe ber Fr. v. Wolg. II, 58 gu beschränken.

4789: Freundin hatte Schiller zuerft die große Juneigung bes Coadjutors zu ihm erfahren, auf welche wir ihn schon fruber und jest am meisten bauen seben. Schiller nennt sie Lotichens zweite Schwester.

Bon literarischen Arbeiten legte unser Freund bamals großes Gewicht auf die Abhandlung vor den Memoiren über Bolferwanderung u. s. w., eine Arbeit, die ihm Ansfangs nichts versprach, unter der Feder aber sich in einer glücklichen Stimmung des Geistes so veredelte, daß er noch nichts von diesem Werthe gemacht, noch nie so viel Gehalt des Gedankens in einer so glücklichen Form vereinigt und nie dem Verstande so schon durch die Einbildungskraft gesholfen zu haben glaubte.

Die Freunde waren in Hoffnung glückselig und bachten sich schon bei ihrem ebeln Beschützer Karl v. Dalberg in ber schönen Gegend von Mainz ein herrliches Leben. Wilhelm v. Humboldt wollte sich auch in der Nähe sessen und Caroline v. B. sich oft mit den Freunden in Besuchen vereinigen. Dalberg (kam er nach Weimar? war es in Ersurt?) hörte diesen Träumen oft lächelnd zu, dann sprach er mit versinsterten Zügen: "Kinder, denkt euch nichts Gewisses! Ein Sturm kann das Alles umftürzen!" Der Staatsmann ahnte die Zerstörung des Friedens und seiner Aussichten.

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolg. II, 39.

<sup>\*\*</sup> A. a. D. II, 60.

In biesem Winter wurde Kohebue's Menschenbaß und 1782 Reue als Neuigkeit zuerst in Weimar gegeben. Schiller kannte das große Publikum und prophezeite dem neuen Poeten viel Glück. Zu derselben Zeit lernten die Freunzbinnen in Weimar auch den liebenswürdigen Dichter Salis kennen, dessen Persönlichkeit ganz mit seiner Poesie im Einzklang stand. So hat der Versaffer dieser Biographie den hohen Greis auch noch an seinem Lebensabende gefunden (im Herbst 1825), ernst, gefühlvoll und doch kräftig, keine Spur von jener weibischen Schwäcke und Charakterlosigskeit, welche Göthen von den Empsindsamen sagen machte, daß er nie etwas auf sie gehalten, und daß, kommt die Geslegenheit, nur schlechte Gesellen aus ihnen werden.

Salis brachte ein Schreiben Wolzogens aus Paris, bas Schillers Ahnungen bestätigte. Die Greuelscenen hatten begonnen; die Freude der Schwestern über den Sturm der Bastille ward schrecklich niedergeschlagen, und sie mußsten für die Existenz ihres Freundes zittern.

Bas ihnen in ber Nahe wehe that, war, bag noch inte mer fein Berhaltniß zwischen Schiller und Gothe entstehen wollte, so wohlwollend ber lettere in allen "realen" Beziehungen gegen jenen fich zeigte.

Gothe felbft hat fich lange Zeit nach Schillers Tobe ohne Ruchalt über fein bamaliges Berhaltniß zu bem Dichter folgenbermaßen ausgesprochen: " "Nach meiner

<sup>\*</sup> Morphologie I. Th., 1. Beft, S. 90 ff.

2789. Rudfebr aus Italien, wo ich mich ju größerer Beftimmtbeit und Reinbeit in allen Runftfachern auszubilben gefucht batte, unbefümmert, mas mabrent ber Beit in Deutschland porgefallen, fant ich neuere und altere Dichterwerke in grohem Unfeben, von ansgebreiteter Birtung, leiber folde, bie mich außerft anwiderten, ich nenne nur Beinfes Arbinghello und Schillere Rauber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlichkeit und abstrufe Denkweisen burch bilbenbe Runft zu verebeln und aufzuftuben unternahm, biefer, weil ein fraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethifchen und theatralifden Baraboren, von benen ich mich zu reini= gen geftrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über bas Baterland ausgegoffen batte. \* Beiben Mannern von Lalent verargte ich nicht, was sie unternommen und geleistet, benn ber Menfch fann fich nicht versagen, nach feiner Art mirten zu wollen . . . ; bas Rumoren aber im Baterlanbe baburch erregt, ber Beifall, ber jenen munberlichen Ausge= burten allgemein, fo von wilben Stubenten als ber gebilbe= ten Bofbame gezollt marb, ber erichredte mich, benn ich glaubte all mein Bemuben eitel verloren gu feben; bie Begenftanbe zu welchen, Die Art und Weife, wie ich mich ge= bilbet hatte, ichienen mir befeitigt und gelähmt ... Die reinften Anschauungen fuchte ich zu nabren und mitzuthei= len, und nun fand ich mich zwischen Arbinghello und Franz

<sup>\*</sup> hiernach ift bas frubere Citat aus bem Gebachtniffe gu berichtigen.

Moor eingeklemmt. Morit bestärkte sich mit mir leiben= 1789. schaftlich in diesen Gesinnungen. Ich vermied Schil= lern, ber, sich in Weimar aufhaltend in meiner Nachbarsschaft wohnte. Die Erscheinung des Don Carlos war nicht geeignet, mich ihm näher zu führen; alle Wersuche von Bersonen, die ihm und mir nahe standen, lehnte ich ab."

Sie kamen boch zusammen. Gut Ding brauchte lange Beile. —

Das neue Jahr, das dem Bräutigam den Hofraths: 1790. titel aus Meiningen brachte, war erschienen, und am 20. Februar 1790 wurde Schiller ganz in der Stille mit Charlotte v. Lengefeld in der Kirche von Wenigeniena durch den Pastor Schmidt getraut. Die Mutter war von Rusdolstadt gekommen und freute sich des Glückes ihrer Kinder von ganzer Seele. Che Schiller kopulirt wurde, fragte ihn der Prediger, welches Formular er bei der Trauung gebrauchen sollte. "Das alte, das gewöhnliche" — erzwiederte der Dichter — "mit dem Kraut und den Disteln auf dem Felde. \*\* Weine Schwiegermutter wird dabei seyn,

<sup>\*</sup> Schiller felbst giebt ben 22. Fibr. an. (Boas II, 455.)

Dum fünften wollen wir auch hören bas Kreuz, bas Gott auf ben ehelichen Stand gelegt hat. Alfo sprach Gott zum Beibe :.... Du follt mit Schmerzen Kinder gebärren.... Und zu Abam sprach er:..... Berflucht sen ber Acker um beinetwillen, mit Kummer sollt bu bich barauf

1790. und ber ift unftreitig bas alte Formular bas liebste." Gewiß verstedte sich hinter biese zarte Ausmerksamkeit bas
eigene Gefühl bes Dichters, bas in einem ber heiligsten Augenblide bes Lebens über alle Erwerbniffe ber Philosophie
ben Sieg bavon trug, und in Einfalt sich zum Glauben
ber Wäter flüchtete.

In bem Augenblicke, wo Schiller mit seiner Braut an ben Altar tritt, vergegenwärtigen wir uns seine Gestalt, geleitet von der vertrauten Freundin, welche die Bromnestria dieses Bundes war und dem geliebten Schwager auch damals zur Seite stand. Sie schilbert ihn am Schlusse ihrer Biographie in folgenden Worten:

"Schillers große, in richtigem Berhältniß gebaute Geftalt, mit etwas militärischer Haltung, was ihm aus der Akademie geblieben war, gab seiner Erscheinung etwas Edels, dem selbst die Schüchternheit wohl anstand. Der wohl gerundete Kopf ruhte auf einem schlanken, etwas starken Halse; die hohe, weite Stirn trug das Gepräge des Genius; zwischen breiten Schultern wölbte sich die Brust; der Leib war schmal, und Füße und Arme standen zu dem Ganzen in gutem Berhältniß. Seine Hände waren mehr stark als schön und ihr Spiel mehr energisch als graziös.

nahren bein Leben lang. Dorn und Diftel foll er bir tragen, und follst bas Krautauf bem Felbe effen. Alte lutherische Agende.

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolz. II, 290 ff.

Die Farbe feiner Augen mar unentichieben zwischen blau 4790. und lichtbraun. Der Blid unter bem hervorftebenben Stirnknochen und ben blonben, ziemlich ftarten Augenbraunen, warf nur felten und im Gefprache belebt, Lichtfunken; fonft ichien er, in ruhigem Schauen, mehr ins eigne Innre gefehrt, ale auf bie augern Begenftanbe gerichtet, boch brang er, wenn er auf anbre fiel, tief ins Berg. Nase war gebogen und ziemlich groß, ein etwas unsanfter Uebergang an ber Spite fichtbar; fein haar, lang und fein, fiel ins Rothliche; die Sautfarbe war weiß, das Roth ber Wangen gart. Er errothete leicht; bas Rinn batte eine angenehme Form und trat etwas hervor. Die Unterlippe, ftarter als bie obere , zeigte befonbers bas Spiel fei= ner momentanen Empfindung. Sein Lächeln mar febr anmuthig, wenn es gang aus ber Seele fam, und in feinem lauten Lachen, bas fich verbergen zu wollen ichien, lag etwas rein Rindliches. Schillers Stimme war nicht hell noch vollklingend, boch ergriff fie, wenn er felbft gerührt mar ober überzeugen wollte. Etwas vom ichmabischen Dialekt hat er immer beibehalten. Sein Bang hatte gewöhnlich etwas Nachläßiges, aber bei innerer Bewegung wurde ber Schritt fefter. Seine Rleiber waren einfach, aber gemählt, besonders viel hielt er auf feine Bafche. Aller Cynismus in Rleibung und Umgebung war ihm, feit er, was frube gefcah, auf fich zu achten anfing, zuwiber."

į

ź

## Philosophische Sortbildung.

4 785 bis 4 789.

Che wir ben breifigjahrigen Dichter ins hausliche Leben begleiten, fen abermals ein Blid in fein Inneres ge= worfen, wo bie probuttive, bie eigentliche Dichtertraft in biefer Beriobe zu ruben ichien. \* und bas fvekulative Denten in voller Thatigfeit war. Dag er gang auf bem Wege nach ber fritischen Bhilosophie fich befant, haben wir aus einzelnen feiner Meugerungen, aus Stellen feiner Berte bintanglich gesehen. Sier und ba, wo fich fein Beift felbft im Denten ale Erfinder zeigte, übersprang wohl auch ein Ibeenblit bie Stabien biefer Bilbung, und bie Ahnung bes Schulers eilte felbft bem foftematifchen Sange bes Meifters voraus. Solche Fulgurationen feines Beiftes hat fowohl Boffmeifter in feinem Berte, als auch ber Berfaffer biefer Schrift berausgefunden und bervorgehoben. Wenn man aber barum ben Dichter als Denker, nicht in ber Boteng, fonbern in ber Wirklichkeit feiner Leiftungen, zum Meifter fatt zum Lehrling machen, und Rant, dem Philosophen,

<sup>\*</sup> Wie wenige Gebichte feit bem Don Carlos bis 1789 entsftanden, ift gefagt worten. Bon 1790 bis 1794 wurde vollends fein einziges Originalgedicht fertig, und nur die Uebersehungen aus Birgil fallen in biese Zeit. Bergl. Körners Rachrichten von Schillers Leben. In Schillers Werken, Ausg. von 1830. S. 1296, a.

als ebenburtig zugefellen wollte, fo wurde man mit ber 1785bie Bahrheit zugleich feinem Genius Unrecht thun, Denn 1789. wenn ibn die Ratur fo gang und entschieden gum Denfer bestimmt gehabt hatte, fo murbe fie felbit es nimmermehr zugelaffen baben, bag ihr Wert in einen gangen Dichter umgebrägt worben mare, ber Denker hatte in ibm bem Boeten nicht bienen burfen, er hatte geberricht, und biefer ware zum Salbbichter herabgefunten. Auch hatte, wie wir im erften Buche biefer Biographie zu zeigen versucht baben. ein gang andrer Bilbungsgang baju gebort, Schiller gum leitenben Denter feiner Beit zu machen. Wie es nun ftebt, bat fein genialer Wille bie berrlichfte Boefie ber bebroblichen Denkfraft gludlich abgetrost. Ueberhaupt aber ift es offenbar, bag Schiller, feit er mit ben Schriften Rants, bermalen nur burch Belebrung von Freunden, befannt murbe. in feiner Bernunftbildung ftreng ber zeitlichen und geschicht= lichen Entwicklung biefes Suftems gefolgt ift. Von al= len jenen blendenben Ibeen Raphaels, vom philosophischen Befprache bes Pringen im Geifterseber, von ben brieflichen Besantenaugerungen über philosophische Begenftanbe, von ben fpekulativen Episoben und Ginkleibungen ber biftoris fchen Arbeiten endlich - gehort bie fcone und zwedmäßige Berarbeitung und ber Glang ber Darftellung unfrem Dichter, ber Ibeengehalt aber, einige vorwißige Blide bes Benies ausgenommen, bem Schöpfer ber fritischen Mbiloso= vbie. Diese Behauptung wird Jeber befraftigen, ber

478566 Rants brei Rritifen burchstudirt hat. Auch war jener 1789 lächerliche Hochmuth, in welchem fich je ber schwächere Schüsler gebärdet, als wäre er ber Ersinder des Spstems, welches nach zu benten ihm endlich gelungen ift, von niemand ferner, als von dem bescheibenen und einsichtigen Schiller, felbst als er sich längst unmittelbar an Kants Schriften gewendet hatte.

Man hat über ben Nachtheil, welchen Schillers Dichtergeifte bie Rant'iche Philosophie gebracht, viel gesprochen, und Gothe bat ein offnes und mabres Bort barüber binterlaffen, auf bas auch wir fommen muffen. Ginen Bor= theil aber hat, außer ben unermeflichen Dienften, welche feinem Dichtergenius viel fpater bie Rritif ber Urtheilstraft geleiftet, fcon die Rritif ber reinen Bernunft, beren Inhalt auch ungelesen für ihn langft transspirirt batte, feinem bichterischen Wirken gebracht: Die entfernte Runde von berfelben hat ibn von bem traurigen, freiheitlabmen= ben Egoismus ber Spinozistifchen Ansicht, wie wir oben gesehen, befreit, und er batte ohne biefes Correftip ficherlich ben Don Carlos zu bichten nicht vermocht, fein Beift hatte fich nie zur Begeifterung eines Pofa entzündet, beffen Beredtfamteit an alle Nationen fpricht, man mag afthetische Strupel wiber ihn haben, welche man will.

Nicht fo gludlich wirfte bie erfte Befanntichaft mit ber tritifchen Philosophie auf feine religibfen Ueber= geugungen. Dier trat an die Stelle der Myftit des Un= 178566 glaubens, welcher fich die idealeren Anhänger Spinozas von 1789. jeher in die Arme geworfen haben, eine nüchterne Spetus lation des Zweifels, welche die höchften Berürfniffe unfres Wesens bald mit Begierde ergriff, bald, und noch öfter mit Wiberwillen zurückfließ. Aus einer folchen Richtung er-flären sich seine widersprechenden Neußerungen über Gott und Unsterblichkeit:

Dieser Wiberspruch ift hauptsächlich an Kants Kritik ber reinen Bernunft, ober vielmehr an ber Ahnung bavon, großgezogen worden; ihr Wiederhall läßt sich in der Antwort Naphaels an Julius, im Gespräche des Prinzen; in ben Göttern Griechenlands, in einigen Stellen der Kunfteler, und in einzelnen vertraulichen Aeußerungen des Privatlebens bernehmen. Der Zweifel milbert sich, ja er verschwindet theilweise, so wie Schiller, wieder ansangs nur durch Andre, mit der Kritik der praktischen Bernunft bekannt wird, in welcher der große Bernunftzauberer, wie schon oft bemerkt worden, durch eine Hinterthure den alten

Da ber Berf. über biese sich anderswo verbreiten wird, so follen sie in dieser Schrift auch forthin nur berührt werben, so weit es für eine Biographie unumgänglich nothe wendig ist. Ueberdieß giebt die Schrift "Schiller im Bershältniß zum Christenthum von Rudolph Binder" (2 Bbe. Stuttg. Mehler 1839) eine treffliche Uebersicht über den Gegenstand:

47858 Glauben wieber hereinlockte, ben er burch bas hauptibet 1789. feines Syftems hinausgewiefen hatte.

Die Kritik ber reinen Bernunft war im Jahre 1781 erfcbienen und zu Schillers entfernterer Renntnig etwa im Jahre 1785 getommen. Dit ihr nahm ber Materialismus, fo wie bas Spftem ber abfoluten Immanenz, Abichieb hoffnung, vom Bweifel gefdlagen, von feinem Beifte. beherrschte feitbem feine Seele; aber mit ber anbern Rritit, Die 1787 erschien und 1789 gang gewiß von Schiller bem Inhalte nach gefannt war, gewann bie hoffnung wieber bie Oberband. Und ale, ohne 3weifel in ben erften Monaten biefes lettern Jahrs, eine junge Frau zu Beimat, bie in ben Rreis feiner naberen Befannten gehort haben muß, ihren Gatten im erften Jahre einer gludlichen Ebe burch ben Lob verloren, fprach Schiller in einem zu ihrem Eroft verfaßten Gebichte, bas beffen afthe: tifder Gehalt von ber Sammlung feiner lyrifden Gebichte ausschloß, bas uns aber für ben Bang feiner Uebergen: gung von unschätbarem Berthe ift, in glubenben Borten. wie folgt: \*

<sup>\*</sup> Boas I, 80—82. Ik bas Gebicht auch acht? Ift es, falls es wirklich von Schiller herrührt, nicht zum Theil ursprünglich ein Brouillon aus ber Afabemie, in ber Noth von ihm hervorgesucht? Deun wie sollte ber Sanger ber "Künkler" so kunklos im Jahr 1789 geverselt haben?

Wärz 1840.

Beifter tonnen nicht wie Staub vergehn, Rein! bu wirft ben Gatten wieberfehn.

178558 1789.

Jammre nicht, daß jener Leib vermobert, Staub wird Staub, der himmelsfunke lobert Aus der Afche, wo er fich verlor, Herrlicher zur Flamme bald empor.

Ober wären biese heißen Thränen Nach Unsterblichkeit, dieß bange Sehnen, Dieses ew'ge Streben ber Ratur, Fortzubauern, Traum nut Täuschung nur?

Kein Atomenstäubchen geht verloren, Wird im Kreislauf immer neu geboren, Und mein Geist, ein Strahl bes ew'gen Lichts, Gout' erlöschen? wurd' auf ewig — Richts?

Und der Frevler durfte ohn' Erröthen Frech den Biedermann mit Füßen treten? Beibe wurden der Berwefung Rand, Baren gleich vor Gott, wie Staub und Staub?

Und der Bunfch, in feligen Gefilben Meines Geiftes Krafte auszuhilden, Bar' ein Traum? — Rein! fo giebts feinen Gott, So ift Weisheit Wahnstan, Unschuld Spott.

Alsbann flucht ber Dichter bem Tag, wo ein schabenfrohes Wesen ihn auf die Welt, ben Schauplat bes Jammers, rief, wo bem Weisen

Oft im Leng bes Tobes Weffel Mirrt, Und ber Bofewicht jum Greife wirb; 1785**%** 

Einer Belt, wo fich auf allen Gangen Tobesbilder mir entgegendrangen, Einer Belt, wo jede Spanne Land Ein Gefchöpf begrabt, bas einft empfanb.

Bie viel Befen lebten, litten, rangen, Starben, seit die Belt hervorgegangen? Jedes Ständchen, o wie fürchterlich! Bar einst Rerve, zitterte, wie ich

Bor Bernichtung — und der Schöpfer hörte Des Geschöpfes Jammer, und zerstörte Es auf ewig? — nein, so ist kein Gott, So ist Glaube Wahnsinn, Tugend Spott.

Ja, befriedigen wird Gott dieß Sehnen, Ja, es kommt ein Tag, wo alle Thränen Unser Bater, der fie zählt, vergilt, Wo die Nacht des Schickfals sich enthüllt.

Wir rurfen glauben, baß, wenn biefes Lieb wirklich von Schiller herrührt, wofür befonders die vierte und fünfte Strophe sammt der sechsten zu sprecen scheinen, von welchen bie eine ihren Ursprung aus Raphaels Briefen, und die andre ihn aus Rants praktischer Bernunft zu verrathen scheint, es

<sup>\*</sup> Bleberholte Zweifel brangen sich uns gegen bas Enbe bes Liebes' auf, wo bie Auferstehung bes Fleisches geschilbert wirb, eine bem Dichter wohl schon vor 1781 frembe Borstellung. Marz 1840.

auch ben Ausbruck seiner Ueberzeugung, wie sie sich bamals 1785618 gebilbet hatte, enthält. Es war noch nicht die Zeit, wo 1789. ein ehrlicher Mann von "verschiedenen Standpunkten aus" heute so und morgen anders sprechen konnte: dieß hieß da= mals noch heu cheln; nicht die Zeit, wo man andre trd= sten zu dursen meinte mit Gründen, an die man selbst nicht glaubte: dieß hieß täuschen. Der Lehr dicht er hastete in jener Zeit noch für die subjektive Wahrheit dessen, was er singend predigte. —

So hatte benn bem Dichter feinen Schöpfer und feine Unsterblichkeit, bie ihm Spinoza ganz genommen und bie Rritif ber reinen Bernunft nur gezeigt hatte, bamit er wieber baran zweiselte, ber moralische Beweis ber praktischen Ber-nunft für biese Beriobe seines Denkens ganz zuruckgegeben.

Die Kritik ber Urtheilskraft, bie ben Denker zwar erst ganz zu Kant, aber auch zuerst wieder, wenn gleich sehr langsam, auf die Bahnen bes Dichters leitete, war im Jahre 1789 noch nicht erschienen.

## Hänsliches Leben und Beruf in Jena.

"Es lebt fich boch ganz anbers," schrieb Schiller an 1790. feinen Freund Körner in ben erften Monaten nach seiner Geirath, "an ber Seite einer lieben Frau, als so verlaffen und allein — auch im Sommer. Jest erft genieße ich die

1880. schone Natur ganz und lebe in ihr. Es kleidet sich wieder um mich herum in dichterische Gestalten, und oft regt sichs wieder in meiner Brust. Mein Daseyn ist in eine harmonische Gleichheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespunnt, aber ruhig und hell gehen mir diese Tage dahin . . . . Ba, ich hosse, ich werde wieder zu meiner Jugend zurücklehren; ein inneres Dichterleben gibt mir sie zurück."

Much mit bem außern Leben fohnte er fich aus. lebe bie glücklichften Tage," fagt er feinem Bater (10. Marz 1790), nund noch nie war mir fo wohl wie jest in meis nem bauslichen Rreife. Unfere bfonomifche Ginrichtung ift über alle meine Buniche gut ausgefallen, und bie Drb= nung, ber Anstand, ben ich um mich berum erblice, Dient febr bagu, meinen Beift aufzuheitern . . . . Deine Fran ift gang eingerichtet zu mir gefommen, und Alles, was gur Saushaltung gebort, bat meine Schwiegermutter gegebon." \* In Jena gewährte bem jungen Baare bas Grieb= bach'iche und Baulus'iche Saus, bas lettere auch burch ben Gefang ber Frau, eine anmuthige Unterhaltung, und ber mufifalifche Schiller murbe burch bas Lieb von Glud: "einen Bach, ber fließt," in die angenehmften Phantafteen verfest. Auch mit Schus und Sufeland ftand er in freund= lichem, mit Reinhold bamale noch in gennuem Berbaltniß; ber lettere brachte ibm Rant immer naber. Banberungen in die liebliche Gegend und Reifen nach Rubol ftabt brachten

<sup>.</sup> Boas II, 455 f.

Wechfel und Beiterfeit in bas Leben biefes gludlichen Jah: 1700. Lottchen bereitete ihm ben Thee, und borte ibn bagu im anftogenben Aubitorium lefen, ale er eben feine Borlefung über die Tragodie (ben Debibus zu Rolonos) begann. "Ich finde gar viel Bergnugen an biefer Arbeit," ergablt er ber Schmagerin am 15. Mai 1790, "ich ent= bede viele Erfahrungen, Die Die Ausübung ber tragifchen Runft mir verschafft bat, und von benen ich felbft nicht mußte, daß ich fie batte. Bu biefen fuche ich ben philo= sophischen Grund, und so ordnen fie fich unvermerkt in ein lichtvolles zusammenhangenbes Gange, bas mir viel Freude verspricht." Die zu bem Ende gelesene Boetik bes Ariftoteles, fatt ibn nieberzuschlagen und einzuengen, ftarfte und erleichterte ibn: "Er bringt mit Feftigfeit und Bestimmtheit auf bas Befen, und über bie außern Dinge ift er fo lax als man fenn fann. Bas er vom Dichter forbert, muß biefer von fich felbft forbern, wenn er irgenb meiß, mas er will .... Dan merft ihm an, bag er aus einer febr reichen Erfahrung und Anschauung berausspricht, und eine ungebeure Menge tragifcher Borftellungen vor fich batte. Auch ift in seinem Buche absolut nichts Spefulatives, feine Spur von irgend einer Theorie; es ift Alles empirifch; aber bie große Angahl ber Falle, und bie gludliche Wahl ber Mufter, Die er vor Augen bat, giebt feinen Aussprüchen einen allgemeinen Gehalt und die völlige Qualitat pon Gefegen."

Ariege" firitten fich zwei Ibeen, bie zu einem Drama über Ballen fteins Abfall und Tob, und die zu einem Epos Guftav Abolph in bes Dichters Seele. Den späten aber herrlichen Sieg bes erstern fährt die Welt noch fort zu feiern. Wäre Schiller gefund geblieben, so wurde die Ausführung wohl früher zu Stande gekommen fehn.

Die Liebe ließ Shillern vergeffen, baß mit ber Hoheit 1783. feines Innern so manche literarische und amtliche Umsgebungen in Jena, glanzende Ausnahmen, zu welchen auch er felbst gehörte, abgerechnet, so wie seine eigene ökonomische Lage in schneibendem Contraste standen. Beibes hat uns ein Landsmann, der damals einen jungen Abeligen zu Jena überwachte, ein scharfer Beobachter und geistvoller Darsteller, von dem nur nicht zu vergessen ist, daß er den Schatten vor dem Lichte sah und schilderte, in sehr bestimmten Umriffen gezeichnet.

"Eine größere Berschlebenheit," bemerkt bieser, "in Manier, Rleibung, wissenschaftlicher und sittlicher Cultur wird schwerlich in London und Baris angetroffen werben, als samals in Jena. Bom Wilben in Sitte und Unreinlichkeit bis zur wiberlichen Leberfeinerung in Sitten

<sup>\*</sup> Morgenbl. 1837. Rr. 84 ff. Der Berf. ift unzweifelhaft Ludw. Fried. Göris, geb. zu Stuttgart ben 29. Marz 1764, geft. um 1825 als Decan und Stabtpfarrer zu Aalen.

und Kleidung, von der beschränktesten Ansicht der Wiffen: 1790618 schaften bis zur ebelften Uebersicht und zur heitersten An= 1793. sicht traf man alle Mittelstufen, gleichsam als ewige For= men, als Repräsentanten in Jena an."

Dann malt er uns einige Bortrats von Collegen, welche um Schiller auf biefer Universitat berumliefen : ber quegehungerte Doctor Legens ber Mathematif a Gerstenbergh, in unreinlichen Lumpen auf feinem Abel als Stedenpferbe reitenb, bann von ben Stubenten aus Barmbergigfeit in ein Ballafleib geftedt, bas ihm wieber vom Leibe faulte, bis bie weißseibenen Strumpfe mit ichwarzen wollenen gerlocherten vertauscht maren, und er im Reberhut und betreß= ten Scharlachrod, einen ichwarzen Strumpf um ben Sals, und ein gerriffenes ichmutiges Bemb auf bem Leib, einher= ging; - ber Adjunkt ber philosophischen Fakultat, Saller, ber orientalifche Sprachen bocirte und an eine Aufwarterin verheirathet mar, ber gebrudtefte Rnirps unter ber Sonne, von unerschöpflicher Siobsgebuld, im abgeschabenen, weißen altgeschnittenen Rod, wo bas Bemb im Naden bervorfab; bie schwarzrothe Weste ben bebenklichen Buftanb ber fcwarzzeugenen Beinkleiber und die furgen Schenkel zur Balfte bebedenb; bas ichwarze Borftenhaar in eine Bergette gefchnitten und zur Sobe gefehrt, hinten in ben Saar= beutel gefaßt; ein Quaftenftod, ber; in ber Mitte mit ber Sand gefaßt, ihm bis über bie Rafe ging; in Schuben, bie, um einen Boll zu lang, mit ben Beben gehalten, fpazieren 1790bie rutschend, und, wenn er grüßte, ben hut an sich hinunters ziehend, daß er auf den Bauch ju liegen kam; — ein anderer Prosessor, ein Titular-Geheimrath und gelehrter Arzt, von der Frau aus Eisersucht auf Haus und Garten conssinit, selbst von der Kirche abgehalten und in die Wibliothet, die zugleich Speisekammer und schmutzige Kinderstube war, eingesperrt; — wieder ein Docent, der sich erdot, Worlesungen über Kants Kritit zu halten, wenn ihm jemand das Buch leihen wolle; — ein anderer, der ankungen wollte gratis loget und schrieb: frustra loget. —

Aus allen Theilen Deutschlands, fährt er fort, waren Professoren nit ihren Frauen in Jena versammelt, und auf diese Weise allerlei Provinzialsitten mit dem seinen Ton verschmolzen. Der Landsmann Schillers hatte des Morgens erwachsene Töchter mit großen Stücken Brod in der hand angetrossen, da wo er Abends von einem Bedienzten mit freuzweis gelegten Wachslichtern die Treppe hinunter begleitet wurde.

Wir fonnen es nur bebauern, bag ber Schilberer, bei feiner genauen und feinen Beobachtungsgabe, uns nicht auch die eblen Berfonlichkeiten eines Griesbach, Gufeland, Baulns, Gros und anderer, unfrem Schiller befreundeten ober verwandten Naturen vorgeführt bat.

Indeffen macht er uns von Schillers amtlicher Galtung bie würdigfte Beschreibung. Die wenige Zeit, in welcher biefer bffentliche Borlesungen über bie Geschichte hielt,

wurde er von ben Studenten, Die, felbft bie roberen, ein 179aus tieferes Gefühl für bas Beffere hatten, als man gewöhn= 1793. lich glaubt - "weil viele Menfchen erft in ber burgerlichen Gesellschaft schlecht und gemein werben" - vortheilhaft ausgezeichnet. Während fonft bie bootifche Sitte berrichte, ben Profeffor beim Unfang eines Curfus mit allgemeinem Stampfen zu empfangen und zu entlaffen, unterblieb biefes pobelhafte Zeichen bes Beifalls bei feinem Gin = und Austritte gang. Und biefe Achtung hatte fich Schiller nicht burch fervile Nachgiebigfeit gegen bie Stubiofan erworben. 2018 über einen Rug, ben fich ein angetrunkener Student vor einem Gafthofe von einer jungen liebensmurbigen Grafin, Die auf ihren Batten im Bagen wartete, ziemlich grazibs erbat, ohne ihn zu erhalten, biefer relegirt murbe, und barüber bei ber nachften Belegenheit ein wilder Burichenaufruhr losbrach, fturmte eine trunfene und exaltirte Schaar bas Saus bes Broreftors Ulrich. Es ericienen Fußiager und Sufaren zu Jena, und bie Burichen zogen in corpore aus. Als fie barauf um Amneftie und Erlaubniß gur Rudfehr baten, murbe im akademischen Senate barüber beliberirt, ob man ben Stubenten entgegengeben und fie empfangen folle. Dagegen war Schiller burchaus, wollte bas Unfehen und bie Burbe bes akademischen Senats ftreng behauptet und nichts ben Studenten nachgegeben miffen. Aber ber Eigennut ber Professoren, beren Collegia ftart besucht murben, siegte:

1700bie ber ehrwürdige Dr. Döberlein, an der Spite mehrerer Bro1793. fefforen, ging den Burschen entgegen, und fammtliche Burs
gerschaft holte sie zu Roß und zu Fuß ein.

Im Jahre 1791 hielt Schiller auch Bortrage über bie Geschichte ber europäischen Staaten und ber Kreuzzüge, und hatte hier ben berühmten Creuzer zum Schüler. Seine Borlesungen zeichneten fich burch Kraft, Feuer und lichtvolle Ibeen aus, aber bas rhetorische Pathos vermochte nicht ganz, die Lüden ber Kenntniffe zu verhüllen.

Bon bes Dichters Privatleben entwirft uns ber Berichterstatter aus Schwaben ein sehr bescheidenes Bild. Die Unbesangenheit und Frugalität in hinsicht aus Effen und Trinken ging in seinen Augen oft sehr weit. Ginst hatte ber Dichter Besuch von dem nachmaligen General und Abjutanten des Königs von Sachsen, dem damaligen Garbehauptmann v. Funck (dem Seschichtschreiber Kaisers Friedrich II.). Schiller lud im Garten des Erzählers, wo eben Kegelschieden war, den Fremden zum Abendessen ein. Der Hosmeister und sein Eleve hatten die Kost bei Schiller, wußten aber von der Einladung nichts. Da wurden ein paar ungleiche alte Tische zusammengestellt, ein Tischtuch

<sup>\*</sup> Relata rofero. Bielleicht veranlaßt die Anfnahme biefer Erzählung in unfer Buch eine erwunschte Reflamation. Daß Schiller als außerordentlicher Professor (er erhielt das Ordinariat erft im Marz 1798) im Senate geseffen haben foll, ift etwas verdächtig.

barüber geworfen, und es erschien ein Stud Fleisch mit ein 1790bis wenig Salat als die ganze Gastmahlzeit, und babet war 1783. Zebermann ganz unbefangen, unerachtet es sogar an hins langlichem Geschirr und an Servietten fehlte.

Wem follte ber größte Dramenbichter, wem ber Lehrer Deutschlands bei biesem Mahle nicht so ehrwürdig erscheinen, als ber Diktator Curius Dentatus bei seinen Rüben? Er bildet freilich einen Contrast gegen unsre neueste Zeit, wo nicht selten ein junger Mann einen Rang unter den literarischen Notabilitäten einzunehmen glaubt, sobald er sich auch nur dem Rocke nach als Fashionable heraussgeputt hat.

Das scharfe Auge bieses Beobachters haftete auf unferem Schiller mit einem sehr nüchternen Blicke, und berselbe erzählt ohne Schonung von den in Wahrheit unbedeutenden Schwächen des jungen Chepaares. "Eine sinnliche und nach sinnlichen Freuden haschende, Zerstreuung lies bende Gattin," sagt der Haus- und Tischgenosse aus jener Zeit, "hätte nicht für Schiller getaugt. Er schien mir oft ein zu strenger und unbilliger Richter ihrer Handlungen zu seyn." Aber selbst die von ihm so sanst und bemüthig geschilderte Hausfrau entgeht der bittern Lauge seiner Bemerstungen nicht ganz. Da wir im Leben unsres Dichters, der Natur der Sache nach, sast immer, wo er nicht selbst unser Gewährsmann ift, aus begeisterten Lobrednern oder doch aus den Quellen befreundeter Zeugen, deren Liebe alles zu

1

3

1700sis glauben, zu bulben und zu vertragen geneigt sein muß, zu 1773. schöpsen haben, so burste und der Blick des Luchses als Juschaner und der kühle Verstand als Reserent auch eine mal willsommen sein. Dennoch können wir und nicht entschließen, von seinen Mittheilungen in der vorliegenden Beziehung Gebrauch zu machen, obwohl andre Biographen es gethan haben. Theils betressen jene Anekdarten gar zu nichtige Dinge, theils lassen sich die einzelnen Angaben gerade da, wo die Zeitbestimmung von Wichtigsteit wäre, nirgends mit Sicherheit einreihen, da Görig sech Jahre lang in Iena war; theils endlich wird ihre Genauigkeit von gewichtigen Augenzeugen, deren Briese an den Erzähler vieses Lebens gerichtet, vor ihm liegen, sehr entschieden angesochten.

Wie glucklich im Wefentlichen Schillers innere Lage war, haben wir oben gefehen; \* auch die äusiere gestaltete sich durch erwünschte Ereignisse noch besser, als die Seisnigen zu hossen gewagt hatten. Die herausgabe der "Mesmoiren" und die Fortsetzung der Thalia sicherten ihm eine für seine Bedürsnisse hinlängliche Ginnahme. Dabei blied ihm Zeit zu Recensionen für die Allg. Lit. Zeitung, zu der er seit 1787 Beiträge lieserte. Dann hatte ihn der Buch-händler Göschen, ein edler und uneigennügiger Mann, auf-

<sup>\*</sup> Ueber bas Glad feiner Gattin bare man biefe felbft bei Boas II, 459.

geforbert, eine Gefchichte bes breifigjährigen Arieges für 1790is einen hiftorischen Almanach zu schreiben; einen beutschen <sup>2793.</sup> Plutarch, ber jevoch nie verwirklicht wurde, behielt er ben solgenden Jahren auf.

In einem gar traulichen Briefe an seinen Bater gibt Schiller viesem Rechenschaft von seiner schriftstellerischen Thätigkeit (29. Dec. 1790): "Ich habe, schreibt er, freilich viel Arbeit, aber es fehlt mir bazu nicht an freudigem Muth, und ber himmel segnet sie. Die Niebersländische Geschichte kann so schnell nicht fortgesetzt werden, weil andere Arbeiten dazwischen kamen, aber so viel später ste erscheint, so viel reiser und vollendeter soll sie werden."

"Es ift mir überaus lieb, daß mein historischer Kalender in Schwaben sehr verbreitet wird. Eine Reputation im historischen Fach ist mir des Herzogs wegen nicht gleichgültig. Auch vor seine Ohren muß es endlich kommen, daß ich ihm im Auslande keine Schande mache, und wenn er dadurch zu einer bessern Gesinnung von mir wird vorbereitet sehn, dann ist es Zeit, daß ich mich selbst an ihn wende."

Seine, Einnahmen waren in biefer Zeit ansehnlich, benn feit 1789 erhielt er, wie ein früherer Brief vom 4. Febr. 1790 bem Bater gelegentlich melbet, für wichtige Arbeiten nicht unter brei Louisb'or vom Bogen.

Im September bes Jahrs 1790 richtete fich Schiller in reinen Beiftesangelegenheiten an ben Coabjutor und

1793. nicht zu bestimmen, was Schillers allumfassender, allbelebenber Benius unternehmen soll. Nur sey mir erlaubt der stille Wunsch, daß Geister, mit Riesenkräften ausgerüstet, sich selbst fragen möchten: wie kann ich der Menschheit am nüblichken seyn? Dies Forschen, dunkt mich, führt am sichersten auf den Weg zur Unsterdlichkeit und lohnt mit himmlischem Bewußtseyn."

> Schiller war über bie außerlich teleologische Wirksamfeit, wie wir gesehen baben, bamals icon vermoge feines philosophischen Syftemes als Dichter und Schriftfteller so binaus, bie Runft mar ibm icon fo febr Selbitzwed ge= worben, bag ihm eine fo vage Antwort, voll ber ebelften Abficht, unmöglich genugen tonnte. Er wieberbolte alfo feine Frage, wie es fcheint, bestimmter, und erhielt von bem Gonner (Erfurt 2. Nov.) Unbeutungen über ben Beruf bes Geschichtschreibers, fo weit er mit bem bramatifchen Dichter zusammenfällt ober von ihm bivergirt. Dem erftern wird barin ber aufmertenbe, prufenbe, fammeinbe For= fcungegeift, bem lettern ber Genius ber bochften leben= bigen Darftellung vindicirt. "Mur barin treffen beibe mit allen Beifteswerfmeiftern überein, bag jeber feinen eigenen Brennpunkt haben muß, burch ben er feinem Werte Ginbeit gibt und bie Theile in ein Ganges fcmelet." Schiller vereinigt nach Dalberge leberzeugung beibes, Bilbunge= fraft und bie Ausbauer bes Fleifes. Doch munichte er,

baß berselbe "in ganzer Fülle bas jenige leiste 179066 und wirke, was nur Er leisten kann, und 1793. bas ift bas Drama."\*

# Shillers hiftorische Schriften.

Die Beurtheilung ber Leiftungen bes großen National= 17876is schriftstellers in biesem Fache verbietet selbst in ber kurzesten 1796. Stizzirung ber Umfang dieser Blätter, und außerbem halt sich der Berfasser, ber wohl in afthetischer und in allge= meiner Beziehung sich ein beschiedenes Wort erlauben barf, nicht für berechtigt, ohne tiesere Studien in der Geschichte und Einsicht in das Wesen der Geschichtsforschung, auch nur ein flüchtiges Urtheil zu fällen. Er verweist daher seine Leser, was einen Ueberblick über Schillers historische Produktionen betrifft, von der präludirenden, nach Ludwig Tiecks vollgültigem Urtheile vortresslichen geschichtlichen No=velle: "Der Verbrecher aus verlorner Chre," wozu Schiller schon in Mannheim ben vaterländischen Stoff aus seines Lehrers Abel \*\* Munde aufnahm und verarbeitete, bis zu den

<sup>\*</sup> Rt. von Wolg. II, 54 - 57.

<sup>\*\* 30</sup>h. Friedr. v. Abel, zu Baihingen im Württemb. am 9. Mai 1751 geboren, wurde Professor an ter Karlsasas bemie 1772, zu Tübingen 1790, Pralat, Generalsuperinstendent und Borsteher des theol. Seminars zu Schönthal 1812; ftarb zu Stuttgart 1829.

1708. meisters grundliche Analyse und auf besten Endurtheil, welsches er weber zu bekämpfen noch zu bekäftigen wagt.

<sup>\*</sup> Soffmeifter II. 155 - 224. Diefe Berte find (außer ber von Soffmeifter beurtbeilten biftor. Revelle): Die Abhands lung: "Bas beißt und ju welchem Enbe flubirt man Unis verfalgeschichte?" November 1789. "Etwas über bie erfte Menschengesellschaft nach bem Leitfaben ber mofaischen Urfunde," veraulagt burch Rants "muthmaßlichen Anfang ber Menschengeschichte." Im 11ten Befte ber Thalia, 1790. "Die Senbung Mofes" im 10ten Befte ber Thalia nach einer Schrift von Dr. Decius ausgearbeitet. "Die Gefetgebung bes Lufurque" im 11ten Beft. Universalhiftorifche Beitgemalbe ju ber von Schiller mit verfchiebenen Ditarbeitern veranftalteten allgemeinen Memoirensammlung nach Art ber in London bamals erscheinenben Sammlung ber fich auf die frangofische Geschichte beziehenben Memoiren (Jena 1790 - 1806, 33 Banbe; anfange mar Schiller babei allein, vom vierten Banbe ber erften, und vom britten ber zweiten Abtheilung an verband er fich mit Bolts mann, Baulus und anbern; feit 1796 hatte er gar feinen Antheil mehr baran). Die in Abhandlungen beigegebenen Beitgemalbe find folgenbe; 1) Ueber Bolferwanderung, Rreug= guge und Mittelalter. 2) Heberficht bes Buftanbes von Europa jur Beit bes erften Rreuginges, Fragment geblieben. "wegen ber bamaligen Rrantheit ihres Berfaffere." IBar Schiller im 3. 1789 wirklich frant? Soffm.] 3) Univerfalhiftorifche lleberficht ber merfmurbigften Staatsbegeben= heiten zu ben Zeiten Raifer Friedrichs I. Diese brei Stude

Bas wohl am unangefochtenften in diesem Urtheile 1787ds bleiben wird, ist die Bemerkung, daß Schillers historischer 1786. Standpunkt, wie sein poetischer, der allgemein menschliche,

führten bie erfte Abtheilung ber Memoiren (Mittelalter) ein; die acht ersten Bande ber zweiten Abtheilung (Memoiren ber neuern Beit) wurden eingeführt durch 4) die Geschichte ber Unruhen, welche ber Regierung heinrichs IV. vorangingen, bis zum Tobe Carls IX.

"Borrebe zu ber Geschichte bes Maltheserorbens nach Bertot, von N. M. bearbeitet." (1792.) Bon den beiben großen Productionen fällt die unvollendete "Geschichte des Abfalls der Riederlande" swarum unvollendet? Hoffm. U, 157 f.] in die Jahre 1787 und 1788 soer erste und einzige Band erschien zu Leivzig 1788; umgearbeitet ebend. 1801]; die "Geschichte des dreißigiährigen Krieges" in das J. 1790 suerst als historischer Kalender für Damen herausgegeben auf das Jahr 1791, dann Leipzig 1790 — 92 brei Theile; verbessert 1802.

Schon im Jahr 1787 hatte er, in Berbindung mit mehrern Schriftstellern von der "Geschichte ber merkvurbigsten Rebellionen und Berschwörungen" den ersten Theil herausgegeben, ber nur wonig von Schiller enthalt.

Schillers lette historische Arbeit find die "Denkwürbigkeiten aus dem Leben des Marschalls von Bieilleville," die er im Jahr 1797 ausarbeitete, um die Horen in der Noth flott zu machen. Auf sie besonders bezieht sich mithin eine der obigen Bemerkungen Humboldts.

Diese Rotigen find fammtlich aus Goffmeifter ausgezogen, und aus Boring ergangt.

4787616 daß Menschenfreiheit, Menschenwurde, Menschenrecht die 1796. herrschenden Ideen seiner Geschichtsbarstellung seven, benen als sein zweites Brincip die humanität zur Seite gestellt ward, welche ihm als die Bluthe der Freiheit galt. Die ganze Weltgeschichte ist ein ewig wiederholter Rampf der herrschsucht und der Freiheit um ihr streitiges Gebiet, sagt er im Absall der Niederlande. Und hier sindet Hossimeister die Stelle, wo das sittlichetragische Interesse mit dem Geschichtlichen, wo der historiser und der Dramatiser eins sind.

Anfechtbarer ift die Parallele Schillers mit Tacitus. Wir verweilen jedoch nicht länger bei diesem Urtheile, sonsbern, um dem Leser doch etwas Ganzes zu geben, fügen wir die Ansicht Wilhelms von Humboldt, des Freundes, der am tiefften und liebevollsten in des Dichters Seele gestlickt hat, über Schiller den Geschichtschreiber hinzu. \*\*
"Schillers historische Arbeiten werden vielleicht von Einigen nur als Zufälligkeiten in seinem Leben, und als durch äußere Umstände hervorgerusen angesehen.... [Aber] wer, wie Schiller durch seine innerste Natur aufgefordert war, die Beherrschung und freiwillige Uebereinstimmung bes Sinnenstosses durch und mit der Idee aufzusuchen, konnte nicht da zurücktreten, wo sich gerade die reichste

<sup>\*</sup> Schiller, Ausgabe in einem Banbe. G. 796, b.

<sup>\*\*</sup> Briefwechfel zwischen Schiller und Wilhelm von humbolbt. Cotta 1830. S. 55 ff.

Mannichfaltigfeit eines ungeheuren Gebietes erbffnet; meffen 1787 sie beständiges Gefchaft es war, bichtend ben bon ber Bhan- 1796. tafie gebilbeten Stoff in eine Rothwendigfeit athmenbe Form ju gieffen, ber mußte begierig fenn zu verfuchen, melde Form, ba bas Darftellbare es boch nur burch irgenb eine Worm ift, ein burch bie Wirklichkeit gegebener Stoff erlaubt und verlangt. Das Talent bes Gefchichtschreibers ift bem poetischen und philosophischen nabe verwandt, und bei bem, welcher feinen Funten beiber in fich truge, mochte es fehr bebenflich um ben Beruf zum hiftorifer aussehen. Dies gilt aber nicht blog von ber Geschichtschreibung, fonbern auch von ber Geschichtforfdung. Schiller pflegte gu bebaupten, baf ber Gefchichtschreiber, wenn et alles Rattifche burch genaues und grundliches Studium ber Quellen in fich aufgenommen habe, nun bennoch ben fo gefam= melten Stoff erft wieber aus fich heraus zur Beschichte conftruiren muffe, und hatte barin gewiß volltommen recht, obgleich allerdings biefer Ausspruch auch gewaltig miff= verftanden werben fann. Gine Thatfache lagt fich eben fo wenig zu einer Geschichte, wie bie Gefichtszuge eines Denichen zu einem Bildnig bloß abschreiben. Wie in bem organifchen Bau und bem Seelenausbrud ber Beftalt, gibt ce in bem Bufammenhange felbft einer einfachen Begebenheit eine lebenbige Ginheit, und nur von biefem Mittelvunft aus läßt fie fich auffaffen und barftellen. Auch tritt, man moge es wollen ober nicht, unvermeiblich zwischen bie

svorsie Ereigniffe ber Darftellung bie Auffaffung bes Befdicht-1796, fereibers, und ber mahre Busammenhang ber Begebenbeiten wird am ficherften von bemienigen erfannt werben, ber seinen Blid an philosophischer und poetischer Rothwendigkeit geübt bat ... Im Sammeln ber Thatfachen, im Studium ber Quellen, foweit es ibm vergonnt mar, in fle binabzufteigen, mar Schiller febr genau und forgfältig. Auch bei feinen poetischen Arbeiten verfaumte er nie, fich bie biftorifde ober Sachfunde, welche fie erforberten, zu verschaffen. Wenn ihm etwas in biefer Art miglang, fo lag es gewiß nicht an ber Emfigfeit feines Strebens, fonbern am Mangel von Gulfsmitteln , an feiner Rranklichkeit und anbern zufälligen Umftanben. Rur muß man einzelne fattifche Unrichtigfeiten nicht immer als Inftangen gegen bie Allgemeinheit biefer Bebaubtung anseben. Er eignete fich bei biefen Studien gu poetifchen Arbeiten natürlich vorzugsweise bas Bange bes Ginbruck an. welcher Liebe er fich bem Gefdichtsfache widmete, geht aus einem feiner Briefe an Rorner berpor. \* Rur mo er bifto-

<sup>&</sup>quot;,Das Interesse, welches die Geschichte des peloponnefichen Krieges für die Griechen hatte, muß man jeder neuern Geschichte, die man für die Neuern schreibt, zu geben suchen. Das eben ift die Aufgabe, daß man seine Materialien so wählt und ftellt, daß sie des Schmuds nicht brauchen, um zu interessiren. Wir Neueren haben ein Interesse in unserer Gewalt, das kein Grieche und kein Romer

rische Arbeiten blos für außere Zwecke, wie für die Horen, 1787 sie übernehmen mußte, wurden sie ihm lästig. Sonst war, 1796. auch gerade in dieser spätern Zeit, die Lust zur Geschichte nicht in ihm erloschen. Er sprach mir noch, als ich ihn das lettemal im herbst 1802 sah, mit leivenschaftlicher Wärme von dem Blane einer Geschichte Roms, den er sich für höhere Jahre aussparte, wenn ihn vielleicht das Feuer der Dichtung verlassen hätte."

Diefem Urtheile Gumbolbts fen bie Anficht eines Freunbes gegenübergestellt, ber, ganz in geschichtlichen Forfchungen lebend, und vom Berfaffer biefer Biographie über feine

gekannt hat, und dem das vaterländische Interesse bei weitem nicht bei kommt [gleich kommt]. Das letzte ist überhaupt nur für unreise Rationen wichtig, für die Ingend der Welt. Ein ganz anderes Interesse ist es, jede merkwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, dem Menschen wichtig darzustellen. Es ist ein armseliges, kleinsliches Ideal, für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durchaus unerträglich. Dieser kann bei einer so wandelbaren, zufälligen und willstürlichen Form der Menschheit, bei einem Fragmente (und was ist die wichtigste Nation anders?) nicht stille stehen. Er kann sich nicht weiter dafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortschritt der Gattung wichtig ist."

Rorners Rachrichten, in Schillers Ginb. Musg.

4787 bie Anficht befragt, ibm ungefahr Folgenbes erwieberte: "Dit 1796. icheint bie fritische Philosophie nicht gunftig auf Schillers biftorifches Talent eingewirft zu haben. Jene ibealiftifche Beltanficht, welche fich zum Boraus in Begenfat gegen bie reale Birflichkeit bringt, bie, ihrer herfunft nach unvernünftig, erft burch ben Menichen vernünftig gemacht werben muß, fann für bie Auffaffung ber Geschichte nicht gunftig fenn. Go fehlt benn auch bei Schiller bas Bewußt fenn jenes boberen Bufammenbange ber Begebenbeiten im Beifte Gottes; er weiß nichts von ber Birflichkeit ber Ibee in Berfonen und Zeitrichtungen; nur in einzelnen Begeben= beiten, nicht im Bangen, fleht er eine That ", ber großen Ra= tur."" Die Geschichte ift ibm größtentheils eine von Menschen gemachte, und feine Runft besteht hauptfachlich barin, Die pfpchologischen Motive barguftellen, welche ben Berech= nungen und Unternehmungen zu Grunde lagen, wobei ibn ber Dramatifer balb bas Rechte treffen läßt, bald ibn in gang irrige Combinationen verwidelt. Sein ""Abfall ber Nieberlande"" bat große Borguge por bem ""breifig= jabrigen Rriege;"" er ift viel grundlicher und quellen= mäßiger, mahrenb es bei bem lettern auffallend ift, baß Wallenstein im Drama viel mehr ber historischen Babr= beit gemäß erscheint, als in ber geschichtlichen Dar= stellung. 3mar berubt bie neuere richtigere Auffaffung jenes Rrieges auf bamale unzuganglichen Quellen, aber bie Sauptquelle, Rhevenhiller mit feinen gwölf Banben. hatte Schiller, scheint fie jedoch nicht grundlich genug be: 178746. nütt zu haben." \* 1796.

"Nichts bestoweniger," schloß ber Freund, "hat Schiller eine große verhältnismäßige Bebeutsamkeit als Bater einer ganzen Gattung von Gistoriographie, ber restestirensben und rhetorischen. Diese Richtung hat sich weit: versbreitet, und er hat, was die Darstellung und Aufsassung betrisst, gewissermaßen eine Schule gebildet, aus der Woltmann, Rotteck und viele andere hervorgegangen sind. Lange glaubte man, wer geschmackvoll Geschichte schreiben wolle, müsse sich nach Schiller bilben. Bu seinen besten Leistungen gehören übrigens seine Aussahe über die Kreuzzüge und das Mittelalter und über den Zustand Europa's zur Zeit des ersten Kreuzzugs; sie können für jene Zeit als klassisch gelten, namentlich ist die Entwicklung des

ţ

t

iei

ha

ill

ijŕ

lett:

Dağ

abr:

Dat.

Nung

abri

nbeh

<sup>\*</sup> Conz versichert uns (Eleg. Zeit. 1823, S. 35): Schiller sen gewohnt gewesen, was er ben Tag zuvor, ober auch wenige Stunden vor der Composition aus seinen Folianten sich zurecht gelesen, sogleich zu verarbeiten. Bei dem schnellen Ueberblide, den er besast, bei der Macht der Darstellung, die ihm eigen war, habe dies seiner Arbeit weniger nachtheilig werden können, als es bei minder von der Natur begabten Schriftsellern der Fall hätte senn mussen: doch haben geistvolle Schriftseller bemerkt, daß "der breißigsährige Krieg" die Spuren einer solchen zu füchtigen und rhapsobischen Bearbeitung an vielen Orten nur allzusichtben an sich trage.

erorsie Lebenswefens bas Rlarfte, was man bis jest in ber popu-4794. laren Gefchichtsliteratur über biefen Gegenstanb bat."

> Bare ber Aenfterung eines ber erften jest lebenben Gefchichtschreiber, welche ber Berfaffer biefer Biographie aus munblider Trabition tennt, Nechtbeit zuzuertennen, fo hatte Schiller es nach beffen Ausspruche bei feiner Beididtidreibung auch barin verfehlt, baf er jenen bramatischen Brennpunft, wie Dalberg fpricht, mit bem biftorifden verwechseite, und bag eine Gefdichte für ibn als Darfteller ibr Intereffe verlor, fobalb ber bramatifche Effett ju Enbe mar. Auch bierüber magt fich ber Ergabler biefer Biographie feinen Spruch an, langnet aber nicht, bağ ibm biefes Bort einleuchtete, als er zu einem Spezialzwede nach Schillers breißigjahrigem Rriege gegriffen, überzeugt , bort bie wichtigen Greigniffe am Bobenfee unter forn, Wieberhold und insbesonbere bie für ben Schluß bes Rrieges entscheibenben Aftionen bei Bregeng unter Wrangel von feiner beredten Feber befdrieben zu feben. Bu feiner nicht geringen Berwunderung fand er von bem Allem tein Bort, fonbern Brangeln bier gulest an ber Donau, und ben Rrieg in Bbhmen beendigt, und war genothigt, feine Auffdluffe fich in ber allgemeinen Beitung bes 17ten Jahrhunderte, bei Derian, gu fuchen.

Enblich beträftigt biefe Anficht Schillers, eigenes Geftaubniß, ber ichon am 10. Dec. 1788 an feine Freundin Caroline von B., als Rorner feinen Bernf jum hiftoriter bezweifelt hatte, ganz unbefangen schrieb: "Ich werbe i 1790. immer eine schlechte Onelle für einen kinstigen Ge= 1790. schichtsforscher seyn, der das Unglick hat, sich an mich zu wenden. Aber ich werbe vielleicht auf Unkosten der histo-rischen Wahrheit Leser und Strer finden, und hie und da mit jener ersten philosophischen [Wahrheit] zusammentressen. Die Geschichte ist überhaupt nur ein Wagazin für meine Phantasie, und die Gegenstände müssen sich gefallen lassen, was sie unter meinen Sänden werden.

Dieß hindert nicht, daß nicht die beredte und poetische Schilderung jenes dreißigjährigen Kampses durch Schiller, laut Wielands Versicherung, einst so viele Leser gehabt, als es in dem ganzen Umfang unserer Sprache Personen gab, die auf einigen Grad von Cultur des Seistes Anspruch zu machen hatten, \*\* so wenig es umgekehrt von Mangel an Cultur zeigt, wenn diese Arbeit, gegen die Verbreitung anderer Werke Schillers gerechnet, heutzutage nur noch eine mäßige Anzahl von Lesern findet.

Und wie für und felbft die eigentliche Frucht von Schillers Studien im Euripides nicht jener, jest nach fo viel tunft= mäßigeren Behandlungen berfelben Stude in ber metrifc

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolz. I, 341.

<sup>\*\*</sup> Am 29. Dez. 1790 fcreibt Schiffer, baf über 7000 Exems place bavon vertauft fepen. Boas II, 458.

17976 herrlich vorangeschrittenen Muttersprace, nothwendig man17,96. gelhaft und veraltet erscheinende Uebersehungsversuch, sons bern die burch die Berfentung in die Leibenschaft der seindseligen Bruder erzeugte Braut von Messina ift, so konnen wir als die reise Frucht von Schillers Studien über den dreißigjährigen Arieg nicht die nach dem Bunfche Goschens unternommene Schilderung dieses Arieges in einem Damenkalender, sondern nur den durch das Poscimur

bes Genius bervorgerufenen 20 allen ftein begrufen.

Moch allerlei ungeborne Lieberfeelen und größere Sebichtsentwürfe mußten indeffen diesen Studien weichen, welche Schillers Geift für das Sochfte bildeten und vorbereiteten: eine Hymne an das Licht, eine Theodicee, eine Oper aus Wieslands Oberon, ein episches Gedicht aus dem Leben Friedrichs bes Großen, in Ottavreimen, die man fingen konnte, wie die griechischen Bauern die Iliabe, wie die Gondolieri in Benedig Taffo's Stanzen. Aber zu dem Allen war nicht die Zeit jeht, wo er philosophisch mit sich noch nicht im Reinen, wo das Feld seines Geistes noch nicht mit dem Pfluge des Systems völlig umgearbeitet und für die Saat der höchften Kunstpoesse zubereitet war.

<sup>\*</sup> Bergl. Dorings alteres Leben G. 145 ff.

# Krankheit.

Auch im bauslichen Leben follte es bem Dichter nur fo 1790 bis lange gut geben, als unumganglich nothwendig zu feinem geistigen Tagewerf auf Erben war. Zuerft betrübten ibn, noch por ber Cochzeit, traurige Radrichten von Saule. Seine Mutter mar icon im Jahre 1789 febr frant gemefen. Im Januar bes Jahres 1790 glaubte er biefe Leiben mit ber Quelle gehoben. " Seine Seele mar von Rübrung und Dank gegen die gutige Worsicht bewegt ;" benn es hattefein Berg zerriffen, daß bie theuerste Mutter bas Blud ibres Cohnes, Die bevorftebenbe Berbinbung mit Lottchen von Lengefelb nicht mehr erleben follte. Im Februar murbeer aufs neue beunruhigt und verschrieb, ber gute Doktor Meb., von Jena aus, ber Mutter Chinarinde, falls ein foleichendes Rieber binzugetreten mare. Die Krante icheint fich fehr langfam erholt zu haben, benn noch fvätere Meufie= rungen Schillers fprechen mit Beforgnig von ihr. amifchen murbe feine eigene Befundheit in ihren Grundfeften erfcuttert. "Ein harter Schlag traf ihn und bie Seinen,". ergablt Frau von Bolgogen, nin diefer fich fo gludlich geftaltenben Beit. Bahrend eines Befuchs, ben er bem Coabjutor in Erfurt machte, mart er bei'm Abenbeffen, bei einem Concert im Stadthaufe, wozu uns jener einge-; laben, von einem beftigen Fieber angefallen." Doch ichien nur eine Erfaltung ber Grund zu febn; taum aber nach.

790bis Jeng gurudgefebrt, wurde er aufs neue barnieberge= 1791. worfen und eine Bruftfrantheit ergriff ibn, die nach ber Berficherung ber Schwagerin feinen forperlichen Buftanb für feine gange Lebenszeit gerruttete. Die augenblichliche Befahr fant bie berbeigeeilte Freundin gwar burch feinen Sausarat Starte abgewenbet, aber Rudfalle maren gu fürchten. Best zeigte fich bie allgemeine Sochachtung und Liebe, Die Jena fur ben Dichter im Stillen gebegt. ebelften Bubbrer erboten fich voll Jugenbeifer zu Bflege und Nachtwachen. Guftav von Ableretron, ein in Jena Familienverhaltniffe halber unter angenommenem Ramen Aubirenber Jungling, murbe burd bie umfichtige Bartung Schillers Sausfreund; Barbenberg, ber fpater gefeierte, herrliche Rovalis, bamals icon burch Talent für bie Dichtfunft ausgezeichnet, tam burch bie innigfte Theil= nahme bem Deifter vertraulich nabe. Schiller, bem er vom Bater gebracht worben, follte ben Jungling (welch ein Auftrag für einen Dichter!) von ber Boefie ab und ben . Brobftubien gumeifen, und feine nothgebrungenen Gr= mabnungen hatten anfange Erfolg. Aber anbere Ums gebungen und ber Tob feiner Braut tehrte ben Jungling frubzeitig von allem irbifden Glud ab und verfentien ibn in Richte's Ibealismus, beffen religiospoetifche Apotheofe burch ben munberbaren Ganger gefeiert murbe.

Schiller genas; aber beangftigenbe Brufftrampfe waren von biefer Krantheit gurudgeblieben, und wer ihn bamals

fah, erschrad an ihm: sein Körper war abgemagert, sein 1790 bie Gesicht bleich und verfallen; nur in das noch immer helle 1781. Auge schien sich das Leben zurudgezogen zu haben. Die öffentlichen Borlefungen mußten unterbrochen werben; er versammelte in seinem Zimmer so viele Zubörer, als es sassen konnte, zu Brivatvorträgen über Aesthetik.

# Aritik der Artheilskraft. Entschiedener Rantianismus.

Senauere Zeitangaben sehlen uns über diese Krankheit, 1794 bis Schon vor seiner Erkrankung hatte sich Schiller von der 4794. Schon vor seiner Erkrankung hatte sich Schiller von der 4794. Geschichte als einem Ziele seiner Thätigkeit verabschiedet, und philosophisch = äkhetischen Betrachtungen zugewenset, wie denn aus seinen Borlesungen über den Dedipus auf Rolonos die beiden (1792) gedruckten Aussahe "über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen," und "über die tragische Runst" hervorgegangen sind, das erste, was er über philosophische Aesthetik bekannt machte. Aussalend war es, daß er den Freund, der ihn zuerst zu Jena durch seine Gespräche näher an das heiligthum des Konigsberger Weisen hingesührt, seitdem durch schmerzende Rälte zurücksten, worüber Reinhold in vertraulichen

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolg. II, 78.

1791 bis Briefen fich bitter beklagte, \* ja enblich fich felber 1794. (28. Marg 1792) fagen mußte : "3ch weiß nun, baß mich Schiller zwar nicht haft, aber auch nicht lieben fann; zwar nicht verachtet, aber auch nicht icast. Seine Gin= filbigkeit und Ralte bat mir zu webe gethan, als bag ich mich berfelben langer batte aussenen fonnen, und ich fomme nun feit einigen Monaten nicht mehr zu ihm." Und fo blieb bas Berhaltnig, bis Reinholb 1794 nach Riel abging. Wir grubeln umfonft über bie Urfache biefer Abftogung, bie nicht allein in Reinholbs Mangel an aftheti= fder Bilbung liegen fann. Konnte Schiller icon gegen einen alten und, wie wir balb feben werben, fo verbienten Freund fo febn, fo mar er gegen Unbefannte und Frembe, besonders in fpaterer Beit, wenn fie ibn nicht intereffirten, gang verfcbloffen, und Berfonen, bie er geringschatte, be= banbelte er fogar mit einer fchneibenben Ralte. Diemanb barf ibm foldes verargen, wer einem berühmten Danne. ber noch bagu frankelt, nicht gumuthen will, fich von ber Liebe und Berehrung Anberer umbringen gu laffen.

Jene Rrantheit schreibt Wieland ber anhaltenben Winsterarbeit an der Fortsetzung bes breißigjahrigen Rrieges zu. \*\* Genesen beschäftigte Schiller sich hauptsächlich mit

<sup>\*</sup> An Baggefen, bie uns leiber nicht zur hand find. Bir halten uns, was biefe Quelle betrifft, gang an hoffmeifter II, 253 — 256.

<sup>\*\*</sup> Hoffm. II, 239.

ber Uebersetung aus Birgils Aeneibe, und als er fich er= 1791 bis ftarft fühlte, marf er fich mit unermublichem Gifer auf bas Studium Rante, und zwar auf die erft vor Jahresfrift (1790) ericienene Rritit ber Urtheilstraft. "Du errathft wohl nicht, was ich jest lefe und ftubire ?" fcbreibt er am 3. Marg 1791 an feinen Rorner. "Dichts fcblech= teres - als Rant. Seine Kritit ber Urtheilsfraft, bie ich mir felbst angeschafft habe, reißt mich bin burch ihren neuen, lichtvollen, geiftreichen Inhalt, und hat mir bas größte Berlangen beigebracht, mich nach und nach in feine Philosophie hineinzuarbeiten. Bei meiner wenigen Bekanntichaft mit philosophischen Spftemen murbe mir bie Rritif ber Bernunft und felbft einige Reinhold'iche Schriften für jest noch zu schwer seyn und zu viel Beit megneb= men. Weil ich aber über Aefthetif ichon felbft viel gebacht habe, und empirisch noch mehr barin bewandert bin, fo fomme ich in ber-Kritif ber Urtheilsfraft weit leichter fort und lerne gelegenheitlich viele Rant'fche Borftellungsarten fennen, weil er fich in biefem Werte barauf bezieht und viele Ibeen aus ber Rritif ber Bernunft in ber Rritif ber Urtheilekraft anwendet. Rurg ich ahne, bag Rant für mich fein fo unüberfteiglicher Berg ift, und ich werbe mich gewiß noch genauer mit ibm einlaffen. " \*

Dieser Brief beweist freilich, baß Schiller bis bahin noch nichts von Kant gelefen hatte. Daß er aber genng von

1794. Und am 1. Januar 1792 war sein Entschluß unwister 1874. berruflich gefaßt, die Rant'sche Philosophie nicht eher zu verlassen, bis er sie ergründet habe, wenn ihn dieß auch drei Jahre kosten könnte. "Nebrigens habe ich mir schon sehr vieles daraus genommen und in mein Eigenthum verwandelt. Nur möchte ich zu gleicher Zeit gerne Lode, Hume und Leibnig studiren." Noch am 15. Okt. 1792 "stedte er bis über die Ohren" in Kants Kritik der Urtheilskraft. "Ich werde nicht ruhen, bis ich diese Materie durchdrungen habe, und sie unter meisnen Händen et was geworden ist."

Bare Schiller tein geborner Dichter gewefen, so hatte biefer Eifer bie Boefie auf immer bei ihm verbrangen mufsfen; nun aber forberte er fie zulest nur, wenn ihr gleich bie Philosophie eine ftarte Legirung, jeboch eben baburch ben rechten Aurs bei ber Nation gab.

#### Büchfall.

1791. Die Kantianer, welche Reinholbs Borlefungen nach Jena gezogen, fammelten fich jest auch um Schiller und

ihm gehört, zuerst von Körner, ber offenbar felbst Kantianer war, bann von Reinhold, barf als erwiesen betrachtet werben. Wollte er boch seine Theodicee "nach Kantschen Principien" bichten!

fanden fich bei ihm zu philosophischen Gesprächen ein, 1794. barunter ber uns seitbem trefflich geschilberte Erhard, und ein Baron herbart, ben noch im Mannesalter Liebe zur Philosophie aus Steiermark nach Jena gezzogen. Aber Anfälle von schweren Brustkrämpfen störten bieses heitre geistige Leben, und auf einem Besuche in Rusbolstadt führte den Dichter ein harter Anfall dem Tode nahe. Er verlangte die Freunde der Familie zu sehen, damit sie lernten, wie man ruhig sterben könne. Mit männlicher Fassung hieß er die Seinigen sich beruhigen und das Unvermeibliche ertragen.

An seinem Bette saß die Schwägerin, und las ihm Stellen aus Kants Kritit der Urtheilstraft, die auf Unsterblichkeit deuten, vor. "Den Lichtstrahl aus der Seele des ruhigen Weisen, und den tröstenden Glauben meines Herzens," schreibt sie, "daß solch ein Wesen in der Blüthe seiner Kraft nicht enden, und uns nicht für immer entzogen werden könne, — nahm er ruhig auf." "Dem allwaltenden Geiste der Natur müssen wir uns erzgeben," sagte er, "und wirken, so lange wirs vermögen." Als ihm die Sprache schwer zu werden ansing, griff er nach dem Schreidzenge und schrieb — "Sorget für eure Gesundheit, man kann ohne das nicht gut sen." Noch verwahrt die Freundin diese rührenden Worte der Liebe.

Es ift unläugbar, bag bas Stubium von Kants Kritit. ber Urtheilstraft ben Glauben an ben perfonlichen Gott

1761. und an Unsterblichkeit, bem wir ihn zwei Jahre früher genähert faben, bei Schiller eher wieder in ben hintergrund
treten ließ, und bas Spstem ber blo fien Immanenz Sottes in der Welt seiner Seele wieder vorführte, sonst hatte
er die Todesmahnung in andrer Haltung aufgenommen.
Die Worte, welche er seiner Geistesfreundin erwiederte, —
es könnte sie nicht nur ein Spinozist, es könnte sie auch ein
Encyklopädist gesprochen haben.

# Erholung. Karlobad. Erfurt. Beimhehr.

Rur Einen Sommer gonnt, ihr Gewaltigen! Und Einen herbst zu reifem Gesange mir, Daß williger mein herz, vom füßen Spiele gesättiget, bann mir fterbe!

Die Seele, ber im Leben ihr gottlich Recht Richt ward, sie ruht auch brunten im Orcus nicht; Doch ist mir einst bas Heil'ge, bas am Herzen mir liegt, bas Gebicht, gesungen:

<sup>\*</sup> Im April 1827 ging ber Berfasser bieser Biographie im Kranstensale bes Pariser Invalibenhauses, von einem Arzte begleitet, an bem Bette eines zwei und neunzigjährigen Rapitans vorwüber, ber von Steinschmerzen gemartert, seinem Ende entgegensah. "Io meurs de douleurs, messieurs, " rief er uns mit sester Stimme zu; "mais quo fairo? La naturo le veut: il sant obeir."

Billsommen daun, o Stille der Schattenwelt! Jufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel Mich nicht hinabbegleitet; Einmal Lebt' ich, wie Götter, und mehr bedarf's nicht.

1791.

Dieß Lieb, das den Parzen ein Dichter zufingt, der als Schillers Schüler begann und als Meister längst abgesichlossen hat, ift ohne Zweifel auch für die Stimmung unfres Dichters auf seinem Krankenlager der rechte Aussbruck. Und wenn ihm auch kein Gerbst gegönnt war, so sollte doch die Welt um seinen Sommer nicht kommen, und das heilige, das ihm am herzen und im Seiste lag, sollte ihm gelingen, wie es wenigen gelungen ist.

Der Arzt hatte die hoffnung nie verloren; die Krämpfe ließen auf seine Mittel nach, und Schiller sagte, mit sehr heitrem Blide, zu seiner Frau und ihrer Schwester: "Es ware boch schön, wenn wir noch länger zusammen blieben." Er glaubte wieber an ein längeres Leben, machte Plane zu Arbeiten, las viel in den schlassofen Nächten, unter anderm ben Tasso in heinses Uebersehung, und, wie einst in der Kindheit, so wanderte er in seinen Gesprächen mit den Schwestern über die ganze bekannte Erde, durch alle Zonen.

Damals fing bei ihm zuerft die Unordnung in Schlaf und Bachen an; er behauptete eber einschlafen zu konnen,

<sup>\*</sup> Friedrich Solberlin. Gebichte, S. 82.

Somab, Schillers Leben.

4791. wenn er unter leichtem Geschäfte fich vom Schlummer übersmannen ließ. Damit die Pflegenben, Gattin und andre Sausbewohner, die Nacht über ausruhen konnten, opferten die Hausjungfern gern ein paar Stunden Schlaf, und unsterhielten ben wachen Kranken mit Kartenspiel.

Ende Julius ging der langsam Senesende, um seine geschwächten Berbauungswertzeuge zu stärken, ins Carlebad, wo er seinen Berleger Goschen tras, und an dkerreichteschen Ariegetn als Motiven für seinen Wallenstein studirte, und von wo aus er in Eger das Mathhaus, mit einem Wilde Wallensteins, und das haus in Augenschein nahm, wo dieset sein Ende fand. Den September verlebte er in Erfurt und besprach mit Dalberg eifrig jenes Deama.

1791bis Rach Jena zurückgekehrt feste er, tros Wielands zärt=
1793. licher Abmahnung, seine Arbeiten am dreißigjährigen Kriege, seine Uebersetungen aus der Aeneive und seine äfthetischen Studien fort. Ein geistreicher Kreis von Hausstrunden trug viel zur Erheiterung bei. Professor Fischenich (als Geh. Obevinstzrath 1831 zu Berlin gestorben), Riethemismer, Hr. v. Stein, der Sohn der Beimaraner Freundin, v. Fischart und fein Posmeister Gbrit, waren die tägliche Tischgeschlichaft.

Ein Brief Schillers an feinen Bater vom 26. — 28. Oftober 1794 (bei Boas II, 468) beweist, mit welch garalichen Sebanken er an ben Seinen hing. "Eben, liebster Bater, komme ich mit meiner lieben Lotte von Rubolftabt

zurud, wo ich einen Theil der Ferien zubrachte, und finde 179ate Ihren Brief. Gerzlichen Dank für die frohlichen Nach- 1798. richten, die Sie mir darin von der zunehmenden Gesunds heit unfrer I. Mutter geben, und von Ihrem alleitigan Wohlbesinden. Die Ueberzeugung, daß es Ihnen wohl geht, und daß von den liebsten Meinigen keines leidat, er= hoht mir die Glückseit, die ich au der Saite meiner theuren Lotte genieße."

Bon seiner eignen schweren Krantheit schweigt ber gute Sohn. Er erzählt nur bas Erfreuliche, und, indem er Mutter und Schwester ben Damenkalender mit bem Ansfange des dreißigjährigen Krieges zuschickt, berichtet er, daß ihm dieser in vier Monaten neben seinen Borlesungen ausgearbeitete Auffat mit 80 Louisd'ors bezahlt worden ift, daß der Berleger (Goschen) aber auch auf einen Absat von 7000 Eremplaren rechne.

"Den 28., heute, ift Ihr Geburtstag, liebster Bater,"
sagt das Ende des Briefs, "den wir beide mit innigster Freude feiern, daß uns der himmel Sie gesund und glücklich die hieher erhalten hat. Möge er ferner über Ihr theures Leben und Ihre Gesundheit wachen, und Ihre Tage bis in das späteste Alter verlängern, daß Ihr hantbarer Sohn es aussuhren konne, Freude und Zufrtebenheit über den Abend Ihres Lebens zu verweiten, und die Schulden der kindlichen Pflicht an Sie abzutragen."

Die wiederkehrende Gefundheit Schillers murbe von

4794 bie ben Freunden auf mancherlei Weise gefeiert. Ja, bei einem 1793. Abendessen, bas Görit und sein Eleve der Gesellschaft gab, wurde diese so heiter, daß alle Brüderschaft mit einander tranken, und Frau v. Wolzogen, Schillers Frau, Herr v. Stein, Fischenich, Schiller, Görit und sein Jögling sich den ganzen Abend unter einander dutten, so daß man am andern Tage Mühe hatte, die Vertraulichkeit wieder in Vergessenheit zu bringen.

Schiller felbst gerieth, in ber Muße ber Genesung, auf allerlei spaßhafte Einfälle, und selbst eine Reminiscenz bes akademischen Lebens zu Stuttgart schien in ihm auf eine seltsame Weise zu erwachen. Er versiel barauf — baß sich bie sämmtlichen männlichen Freunde eine Uniform machen lassen sollten, beren Farbe wenigstens aus ber Akademie stammte. Es mußte ein blauer Frack mit himmelblauem Futter und silhernen Knöpfen senn. Gesagt, gethan: Schiller, Fischenich und Görig trugen das abgeschmackte Habit, und der letztere brachte es noch mit ins Würtem=

<sup>&</sup>quot; Im Morgenblatt, a. a. D., heißt es zwar "Mabame Stein," muß aber nothwendig heißen: "Madame Schiller und hr. v. Stein," die Zwischenworte fcheint der Seber ausgelaffen zu haben, ber auch aus Profesor Fischenich hartnädig einen Fischreich machte.

<sup>\*\* &</sup>quot;Die Studentenbrüderschaft von Göris ift ganz unwahr." Briefliche Mittheilung ber Frau v. Wolzogen an den Berfasser vom 25. Januar 1840.

berger Land. Rur Stein hatte fich mit ber hofuniform, bie er zu tragen hatte, entschulbigt.

# Schillers Esdesfeier gu Bellebech.

Mährend so Schiller und seine Freunde sich in ihres 1791. Herzens Freude gebärdeten, wie Kinder (spielten doch auch Scipio, Lälius und Lucilius der Dichter vor Tische Plumps sad mit den Servietten! \*) — gelangte ins ferne Ausland, durch seine wiederholten Krankheitsanfälle veranlaßt, die Nachricht von Schillers Tode, und dieser Irrthum führte einen höchst tröstlichen Wendepunkt in des Dichters ökonosmischer Lage herbei.

Eine hauptrolle bei biesem Zwischenspiel übernahm ein begeisterter Berehrer Schillers und später selbst namhafter Dichter.

Die es vor zwölf Jahren noch Gothoforare ober Gotheeelstern gab, fo konnte man vor funfzig Jahren und

<sup>\*</sup> Scholien beim Eruquius zu horagens erfter Satire bes zweiten Buchs. Es geschah auf bem Lande, und Cicero fagt von ihnen (vom Redner 2, 6.), daß sie bort "unglaub- liche Rindereien zu treiben gewohnt gewesen sepen." So setten sie sich z. B. zusammen ans Meeresufer, lasen Mufcheln und Schnecken und spielten damit, — die größten Staatsmanner und ber größte Dichter bes damaligen Roms.

papagenen genug zahlen. Bon diesen wohl zu unterscheiben find aber jene ebleren Enthusiasten für beibe Manner,
benen es an wahrem Gefühl und an Einsicht in ihre Größe
teineswegs fehlte, und beren Urtheil nur die zur Leibenschaft gewordene Liebe für den Genius bis zu einem Uebermaße von Bewunderung steigerte, das, an Anbetung grenzend, zuweilen ins Lächerliche stel. Unter die letzten gehött, was Schillern beirifft, ber Dane Jens Baggefen.
Sein phantastischer Enthusiasmus für den Dichter wird
nicht mehr belächelt werden, sobatd man sich vergegenwärtigt, welche eble That durch ihn herbeigeführt worden ist.

Baggesen hatte im Jahre 1790, mit feiner jungen Ftau aus der Schweiz, einem Lande, das er später in seiner Barzthenais so begeistert schilberte, zurudkehrend, einige Tage in Beimar und Jena verweilt, mit Reinhold einen Bund fürs Leben geschlossen, und auch Schillers Personlichskeit hatte einen unvertilgbaren Einbruck auf sein herz zuruckzgelassen. In Kopenhagen angekommen, theilte er seine Begeisterung für Schillers Werke dem Minister, Grafen

<sup>\*</sup> Der Berfusser biefes Buchs begegnete bem Sanger bas zweitemal an ber Quelle seines Dichterruses, zu Lauterbrunnen im Bernersoberland, im Herbet 1824. Er war im Alter ein Ilebenswürdiger Enthusiast geblieben, und stieß, von Lust und Ratur trunten, begeistert auf die Gesundheit "seiner lieben Schwaben" an.

Ernft v. Schimmelmann, bem Herzog Chriftian Frieberich 1791. von Golftein-Augustenburg und beren Gemablinnen, feinen Mobithatern und Areunden, mit, "Wenn bie fer Bring uns nicht gemiß ift. " ichrieb er über ben Bergog an Reinholb, "fo fonnen alle jegige und funftige Bofa's fich mit ihren Planen nach bem Sollhaufe begehen,"

Im Juni 1791 mar zwischen biesen Berehrern Schilfere eine fleine Reife nach Bellebed verabrebet, wo "am bonnernben Beltmeer" bes Dichters Lieb an bie Freube an bem entgudenben Orte gefungen werben follte, und mobin Baggefen bie Schiller'ichen Werte ichon vorausgeschickt hatte. Alles mar bereit; ber junge Dane mit feiner Gattin wollte bie Schimmelmann'iche Familie in Seeluft abholen, ale ein Billet ber Grafin antam, bas bie Reife abftellte -: Schiller feb geftorben. Baggefen fürzte wie vom Blip getroffen in die Arme feiner Sophie. "Ihm mar, als hatte die Menschheit einen ihrer erften Erzieber verloren." "Troften Sie mich über ben Berluft von Mirabeau und über ben noch empfindlicheren von Schiller," fdrieb er auf ber Stelle an Reinhold, ...... marum mußte Diefer Raphael vor feiner Transfiguration fterben!"

Dann feste er fich mit feiner Frau in ben Bagen und fuhr im Sturm und Regen nach Seeluft jum Brafen Schimmelmann. "Bir haben nach Bellebed geben mollen," fprach ber Graf, "um in aller Munterfeit Schillers Dbe an bie Freude ju fingen - fest wollen wir tros bem

1791. schlechten Better hingehen und fie in aller Behmuth von Ihnen vorlesen horen." Es wurde angespannt und man fuhr fort. Der Minister Schubert im haag mit seiner Semahlin, die diesem Kreise angehörten, waren mit von der Gesellschaft.

In Hellebed, fechstehalb Meilen norblich von Ropenshagen, am "naturgrößeften Ort," am Meeresufer, bem Rullen, bem hochften Felsen Schwebens gegenüber, saßen bei aufgeklärtem himmel sechs sich liebenbe, fürs Gute begeisterte Menschen, und Baggesen fing an in tiefer Trauer zu lesen: "Freude, schoner Götterfunken!" Klarinetten, Hörner und Floten, von ihm und dem Grafen heimlich bestellt, fielen ein, und hingerissen sang die ganze Gesellschaft im Chore mit. Als alles fertig schien, fuhr Baggesen fort:

Unfer tobter Freund foll leben, Alle Freunde stimmet ein Und sein Geist soll uns umschweben, hier in hellas himmelhain.

Chor.

Bebe hand emporgehoben! Schwort bei biefem freien " Bein: Seinem Geifte treu zu fenn Bis zum Biebersehn bort oben.

<sup>\*</sup> Bergeffen wir nicht, bag man 1791 fchrieb, und ber Bein ohne Zweifel Frangwein war.

Aller Augen schwammen in Thranen; vier Anaben und 1791. eben so viel Mabchen erschienen, weiß als hirten und hirtinnen gekleibet, mit Blumenkrangen, und führten einen Reigentanz auf.

So blieben die, recht im Kunftlerfinne Schillers, Leibstragenden drei Tage beisammen. Lieblingsscenen seines Don Carlos, die Götter Griechenlands, Stude aus dem Abfall ber Niederlande, die Kunftler, wurden gelesen, und ber herbe Schuerz löste sich in sanfte Ruhrung auf.

Als nun der Tobtgeglaubte von Karlsbad und Ersurt nach Jena zurückgekehrt war, machte Reinhold es sich zum ersten Geschäfte, dem Dichter Baggesens Brief mitzutheizlen; "und ich zweisle," schreibt er seinem Freunde, "ob irzgend eine Arznei heilsamer auf ihn gewirkt habe." Die Nachricht von der hellebecker Todesseier war nach Jena gekommen, als eben in Schillers Hause Klubb war. Schillers Frau zog Reinhold bei Seite. "Wenn Sie Baggesen schreiben," sagte sie, "so sagen Sie ihm — sagen Sie ihm — sagen Sie ihm — stränensluß erstickte ihre Stimme. "Ich kann ihm nichts Rührenderes schreiben," erwiederte Reinhold, "als was ich jest sehe und höre."

Baggefen, "von bes unsterblichen und ungestorbenen Schillers Auferstehung" burch ben Jenaer Freund benach= richtigt, war boch nicht ruhig, so lange er ihn nicht voll= kommen hergestellt wußte. "Wenn das Gebet das ware," schreibt er, "wofür es unser wahnsinniger Engel Lavater 2794. ausglebt, alle Kranten in Karlöbab und in ber Umgegend würden bann gefund geworden fenn, so viel Gegen hatte ich vom himmel auf diesen Ort heruntergebetet."

Dem Prinzen von Augustenburg las er einen Prief Reinholds vor, morin ftund, daß fich Schiller vielleicht ganz erholen konnte, wenn er nicht, wie auch diefer felbit, im Fall einer Arankheit unschläffig ware, ob er seinen fixen Gehalt von 200 Thalern in die Apotheke ober in die Ruche schiefen follte.

Und auf ber Stelle wurde bas nachfolgende Schreiben an Reinbold nach Jena eingeschlaffen.

Brief des Herzogs von Angustenburg und des Grafen Schimmelmann an Schiller.

Den 27. Rob. 1791.

"Zwei Freunde, burch Weltbürgerfinn mit einander verbunden, erlaffen dieses Schreiben an Sie, ebler Mann! Beibe find Ihnen unbefunnt, aber beibe verehren und liesben Sie. Beibe bewundern den hohen Flug Ihres Genius, ber verschiebene Ihrer neuern Werte zu den erhabensfen unter allen menschlichen \* ftempeln konnte: Sie fin-

Sier ift bas finnlose Wort 3 weden getilgt worben, bas beim Abbrude gewiß nur aus bem von ben Berfaffern Ansfangs wiederholten und bann ausgeftrichenen Worte Bers fen entflanden ift.

ven in diesen Berken die Denkart, den Sinn, den Enthus erne. Kasmus, der das Band Ihrer Freundschaft knüpfte, und gewöhnten fich bei ihrer Lesung an die Idee, den Berkaffer berselben als Mitglied ihres freundschaftlichen Bundes ansjusehen. Groß war also auch ihre Trauer bei der Rachsticht von seinem Tode, und ihre Thränen floßen nicht am sparsamsten unter der großen Zahl von guten Menschen, die ihn kennen und lieben.

Diefes lebhafte Intereffe, welches Sie uns einfibsen, ebler und verehrter Mann, vertheidige uns bei Ihnen gesen ben Anschein von unbescheibener Zubringlichkeit! Es entferne jede Verkennung ber Absicht dieses Schreibens; wir faßten es ab mit einer ehrerbietigen Schüchternheit, welche uns bie Delicatesse Ihrer Empfindungen einstütt. Wir würden diese sogar fürchten, wenn wir nicht wüßten, daß auch in der Augend eblen und gebildeten Seelen ein gewisses Maß vorgeschrieben ift, welches sie ohne Mißbilligung der Vernunft nicht überschreiten darf.

Ihre burch allzuhäufige Anftrengung und Arbeit zertüttete Gefundheit bebarf, so sagt man und, für einige Zett
eine große Ruhe, wenn fie wieder hergestellt und die Ihrem Leben brohende Gefahr abgewendet werden soll. Allein Ihre Berhältniffe, Ihre Glücksumftände verhindern Sie, sich dieser Ruhe zu überlaffen. Wollen Sie und wohl die Brende gonnen, Ihnen den Genuß berselben zu erleichtern? Wit bieten Ihnen zu dem Ende auf brei Jahre ein jährliches 1791. Gefdent von taufend Thalern an. Rebmen Sie bie fes Anerbieten an, edler Mann! Der Anblid unfrer Titel bewege Sie nicht, es abzulehnen; wir miffen biefe gu icasen. Wir fennen feinen Stolz als nur ben, Denfchen ju fenn, Burger in ber großen Republit, beren Grangen mehr als bas Leben einzelner Generationen, mehr als bie Grangen eines Erbballs umfaffen. Sie haben bier nur Menschen, Ihre Bruber, por fich, nicht eitle Große, bie burch folden Gebrauch ihrer Reichthumer nur einer etwas eblern Art von Stolz frohnen. Es wird von Ihnen abbangen, wo Sie biefe Rube Ihres Beiftes genießen wollen. Bier bei uns murbe es Ihnen nicht an Befriedigung für Die Bedürfniffe Ihres Beiftes fehlen, in einer Sauptftabt, bie ber Git einer Regierung, zugleich eine große Banbels= ftabt ift, und febr ichatbare Bucherfammlungen enthält. Bochachtung und Freundschaft wurden von mehreren Geis ten wetteifern, Ihnen ben Aufenthalt in Danemart ange= nehm zu machen; benn wir find bier nicht bie einzigen, welche Sie kennen und lieben. Und wenn Sie nach wieberbergeftellter Gefundheit munichen follten, im Dienfte bes Staats angeftellt zu fenn, fo murbe es une nicht fchwer fallen, biefen Wunich zu befriedigen.

Doch wir find nicht fo klein eigennütig, diese Beranberung Ihres Aufenthalts zu einer Sauptbedingung zu machen. Wir überlaffen biefes Ihrer eignen freien Babl. Der Menschheit munschen wir einen ihrer Lebrer zu erhalten , und biesem Bunfche muß jebe anbere Betrach= 1791. tung nachstehen."

## Eindruck und Antwort.

Diefer Brief, ber fur bie Empfindung bes Lefenben nicht altert, ber, wieber und immer wieber gelefen, jebesmal wie eine frische, überraschenbe That ber lauterften Liebe an unserem Bergen anflopft - mit welchem Gefühle muß er von Schiller genoffen worben febn!\* "In ber erften Barme bes Dankgefühls," melbet uns bie vortreffliche Frau, ber wir vor geben Jahren bie erfte Mittheilung biefes foftbaren Aftenftudes aus bem Archive ber Menfcheit verbantten, - in ber erften Aufwallung "glaubte fich Schiller ftart genug, eine Reife nach Danemart unterneb= men ju tonnen und verfprechen zu burfen." Der Bergog antwortete: " .... Ihr Betragen in biefer Angelegenheit ift gang Ihrer murbig und vermehrt bie Bochachtung, welche ich ichon bieber fur Sie begte. Nichts tommt jest meiner Sehnsucht bei, Ihre perfonliche Bekanntichaft zu machen, und ich febe bem Augenblid mit verboppelter Ungebulb

<sup>\*</sup> Er kam am 9. Nov. 1791 bei Reinhold in Jena an. Ein chronol. Jrrthum ber Fr. v. Wolz. ift von hoffmeister berrichtigt worden II, 276, Note.

1791. entgegen, in welchem ich Sie als Mitburger meines Bater= lanbes werbe begrußen tonnen."

Der Gefundheiteguftand Schillers, für ben Augenblid felbft burch bie Rubrung verschlimmert, erlaubte biefe Berfetung, ober auch nur eine Reife in bas norbliche Glima nicht. Der Bring von Solftein murbe ber Belt im fraftigften Mannesalter entriffen; aber "vom Grabe ebler Berftorbenen geht ein lebendiger Sauch aus fur bie Rach= Schiller hatte ihm in ben boren feine "Briefe über bie aftbetifche Erziehung bes Menfchen" widmen burfen. Ernft Beinrich Graf v. Schimmelmann, ber Sobn eines vom bommer'ichen Rramer jum Grofbanbler. bann in Danemark zum Diplomaten emporgeftiegenen und nach Struenfees Tobe in ben Grafenstand erhobe= nen Baters, geboren ju Dresben 1747 und als Di= nifter bes Auswärtigen ein Jahr nach ber Beröffentlichung biefes Briefes (1831) im 84ften Lebensjahre geftorben, bat vierzig Sahre lang bas Bewußtfebn auch biefer guten That auf Erben genoffen. \*\* Gin fortgefester Briefwechfel

<sup>\*</sup> Borte ber Fr. v. Wolz. II, 96.

<sup>\*\*</sup> Unter anderm Bortrefflichen ift die Emancipation der Sclaven in den banischen Colonien und die Abschaffung bes Regerhandels das Wert dieses Staatsmannes, "der keinen andern Stolz kannte, als den ein Mensch zu sepn." S. über ihn Converf. Lerikon der neuesten Zeit Bb. IV, S. 161 f.

mit der Grafin Schimmelmann, in dem fich die herrliche 1791. Seele dieser ausgezeichneten Frau, so wie die ihres Gemahls daustellt, erhielt zwischen Schiller und seinen Wohlthätern eine geistige Berbindung.

Die Antwort Schillers auf jenes großmutbige Anerbieten, an Baggefen aus Jena vom 16. Dez. 1791 batirt, melde mir bem Briefwechsel Baggefens mit Reinhold verbanten, muß bort ober bei hoffmeifter gefucht werben, \*\* benn fie fullt bei bem letteren funf große und enge Oftav= feiten. Der Dichter fcreibt "überrafcht und betaubt," nicht mit bem franten Ropf, fondern gang mit bem Bergen. mein Freund." fagt er, "ich nehme bas Anerbieten mit bankbarem Bergen an, nicht weil bie ichone Art, womit es gethan wirb, alle Rebenrudfichten bei mir überwindet, fondern barum, weil eine Berbindlichkeit, Die über jebe mogliche Rucfficht erhaben ift, es mir gebietet. jenige zu leiften, was ich nach bem mir gefallenen Daß von Rraften leiften und fenn fann, ift mir bie bochfte und unerläflichfte aller Bflichten ... Der großmutbige Beiftanb Ihrer erhabenen Kreunde fest mich auf einmal in die Lage, fo viel aus mir ju entwickeln, als in mir liegt."

"Bon ber Wiege meines Beiftes an," fahrt er fpater

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolg. II, 95. In nichts bavon ber Deffentlichfeit übergeben? Hoffentlich gefchieht es in bem von ben Schiller'ichen Erben angefündigten Rachlaffe bes Dichters.

<sup>\*\*</sup> Baggef. Th. I, S. 423 ff. Soffm. II, 279 - 281.

1791. fort, "bis jest, ba ich biefes fchreibe, habe ich mit bem Schicffal gefampft, und feitbem ich Freiheit bes Beiftes gu fchaben weiß, war ich bagu verurtheilt, fie zu entbehren. Ein rafder Schritt vor gebn Jahren fonitt mir auf immer Die Mittel ab, burch etwas anderes als ichriftftellerifche Birtfamteit zu existiren. 3ch hatte mir biefen Beruf ge= geben, ebe ich feine Forberungen gepruft, feine Schwierig= feiten übersehen hatte. Die Rothwendigfeit, ihn zu treiben, überfiel mich, ebe ich ihm burch Renntniffe und Reife bes Beiftes gewachsen war. Dag ich biefes fühlte, bag ich meinen Ibealen von schriftstellerischen Bflichten nicht bie= jenigen engen Grengen feste, in welche ich felbft einge= fcoffen mar, ertenne ich für eine Bunft bes Simmels. ber mir baburch bie Doglichkeit bes bobern Fortidritts offen hielt; aber in meinen Umftanben vermehrte fie nur mein Unglud. Unreif und tief unter bem Ibeale, bas in mir lebendig mar, fab ich jest alles, mas ich zur Belt brachte; bei aller geabneten mbalichen Bollfommenbeit mußte ich mit ber unzeitigen Frucht vor bie Augen bes Bublifums eilen, ber Lehre felbft fo bedürftig, mich wiber meinen Willen zum Lehrer ber Menschen aufwerfen. Jebes unter fo ungunftigen Umftanben nur leiblich ge= lungene Produkt ließ mich nur befto empfindlicher fublen, wie viele Reime bas Schicksal in mir unterbruckte. Traurig machten mich bie Deifterftude anberer Schriftsteller, weil ich die Soffnung aufgab, ihrer gludlichen Duge theilhaftig

ju werben, an ber allein bie Werke bes Genius reifen. 1791. Bas hatte ich nicht um zwei ober brei ftille Jahre gegeben, bie ich frei von schriftstellerischer Arbeit blos allein bem Studiren, blos ber Ausbildung meiner Begriffe, ber Beitigung meiner Ibeale hatte widmen konnen! Bugleich bie ftrengen Forberungen ber Runft zu befriedigen und feinem schriftstellerischen Fleiß auch nur die nothwendige Unterftubung zu verschaffen, ift in unserer beutschen literarischen Welt, wie ich endlich weiß, unvereinbar. Behn Jahre habe ich mich angeftrengt, beibes zu vereinigen; aber es nur einigermaßen möglich zu machen, toftete mir meine Besundheit. Das Intereffe an meiner Wirksamkeit, einige icone Bluthen bes Lebens, Die bas Schickfal mir in ben -Weg ftreute, verbargen mir biesen Berluft, bis ich zu An= fang biefes Jahres - Sie wiffen wie? - aus meinem Traume gewedt murbe. Bu einer Beit, wo bas Leben anfing, mir feinen gangen Werth zu zeigen, wo ich nabe babei war, zwischen Bernunft und Phantafie in mir ein gartes und ewiges Band zu knüpfen, wo ich mich zu einem neuen Unternehmen im Gebiete ber Runft gurtete, nabte fich mir ber Tob. Diefe Gefahr ging zwar vorüber, aber ich erwachte nur gum anbern Leben, um mit geschwächten Rraften und verminderten Goffnungen ben Rampf mit bem Schicffal zu erneuern. Go fanben mich bie Briefe, bie ich aus Danemart erhielt."

Durch ben ebelmuthigen Antrag ber beiben Manner Somab, Soillers Leben. 30

1791. erhielt er enblich "bie fo lange und fo heiß gewünschte Freiheit bes Geiftes und die vollkommene freie Wahl seiner Wirksamkeit." Wenn er auch die verlorene Gesundheit nicht wieder gewänne, "so wird kunftig Trübsinn bes Geistes seiner Krankheit nicht mehr neue Nahrung geben."
"Ich sehe," schreibt er, "heiter in die Zukunst — und, gesetzt es zeigte sich auch, daß meine Erwartungen von mir selbst nur liebliche Täuschungen waren, wodurch sich mein gedrückter Stolz an dem Schickal rächte, so soll es wenigstens an meiner Beharrlichkeit nicht sehlen, die Hossinungen zu rechtsertigen, die zwei vortressliche Bürger unsers Jahrhunderts auf mich gegründet haben."

Dann folgt ber Reiseplan, und die Schilverung bes Eindrucks, den der Borgang von Hellebeck, welchen der Dichter erfahren, als er kaum anfing, sich wieder zu ers holen, auf ihn hervorgebracht. "Es waren nektarische Blumen, die ein himmlischer Genius dem kaum Erstansbenen vorhielt." Nie, so lang er ist, will er Baggesen den freundlichen, wichtigen Dienst, den ihm dieser, "wie-wohl ohne Absicht," bei seinem Wiedereintritt ins Leben geleistet habe, vergessen. Daß jener reelle Dienst unmittelbar von Baggesen herrührte, scheint Schiller, bei der achtungswerthen Selbstverläugnung des erstern, nie erfahren zu haben. \*

<sup>\*</sup> hoffmeifter II, 284. Note.

## Refthetische Studien und Schriften.

Bon der Ueberraschung geheilt, wurde Schiller sichtlich 1792bis heiterer und gesunder; nur Erkältung bei einer Schlitten= 1796. fahrt verursachte ihm abermals Unterleibsträmpfe. Das Geheimniß der Benston seinen Eltern, seinem Körner und dem Herzoge von Weimar zu verbergen, war ihm unmögslich. So verbreitete es sich, selbst durch die Zeitungen, was ihm, der Bescheidenheit seiner großmuthigen Freunde wegen, leid that.

Mit diefer Zeit beginnt Schillers nene geniale Thatigkeit, vorerft in felbstständiger Bearbeitung Kantischer Ibeen und deren Anwendung auf Kunsttheorie, ja sogar auf politisches und geselliges Leben, sichtbar. Durch die Schriften dieses Faches ist er, obwohl mehr mittelbar, als unmittelbar, hauptsächlich ein Lehrer seiner Nation und ber Menschheit geworden.

Dennoch glaubte er felbst, da sein Geist ihn schon jest zur Aussuhrung des Wallenstein drängte, sich mehr zur Schöpfung als zur Forschung berufen. "Eigentlich ist es doch nur die Kunst selbst, wo ich meine Kräfte schle;" schreibt er an Körner im Laufe des Jahres 1792, "in der Theorie muß ich mich immer mit Brincipien plagen; da bin ich blos Dilettant. Aber um der Aussübung selbst willen philosophire ich gern über Theorie. Die Kritis muß mir jest selbst den Schaden ersehen, den

1792. That; benn die Kühnheit, die lebendige Gluth, die ich hatte, ehe mir noch eine Regel bekannt war, vermisse ich schon seit mehreren Jahren. Ich sehe mich jeht erschaffen und bilben, ich beo bach te das Spiel der Begeisterung, und meine Einbildungskraft verträgt sich mit minderer Freiheit, seitdem sie sich nicht mehr ohne Zeugen weiß. Bin ich aber erst so weit, daß mir Kunstmäßigkeit zur Natur wird, wie einem wohlgesitteten Menschen die Erziehung, so erhält auch die Phantasie ihre vorige Freiheit wieder zurück, und seht sich keine andere, als freiwillige Schranken."

Schon im März 1792 hatte er, wie ein Brief an Körner bezeugt, mit diesem den Plan zu den Briefen über die afthetische Erziehung des Menschen verabredet, in der Art, daß sie wirklich einen Briefwechsel zwischen beiden bilden, daß beide auf benselben Zweck hinarbeiten und eine gleichförmige Sprache führen sollten. Im Frühjahr 1792, als er seinen Freund, von Prosesson Fischenich begleitet, in Dresden besuchte, eine Freude, die auch wieder durch Krankheitsanfälle getrübt wurde, besprach er mit diesem ohne Zweisel die Materie des breitern, und im Oktober hoffte er bald den Anfang machen und ihn mit seinen Untersuchungen und Entdedungen unterhalten zu können, und wollte die verabredete Correspondenz einsleiten. Wir dürfen also wohl annehmen, daß die Ideen

zu biefen Briefen eben jest in Schillers Geiste verarbeitet 1792bis wurden. 1796.

Diefen fünfjährigen philosophischen Studien Schillers verbanken wir alle jene tieffinnigen Auffahe, welche theils in ber neuen Thalia, theils spater in ben horen zuerft bekannt gemacht wurden und ber Sammlung seiner Schriften großentheils einverleibt find.

Schiller selbst urtheilte in späterer Zeit sehr streng über biese Produkte der "metaphysisch kritischen Zeitperiode, welche besonders in Jena herrschte und auch ihn damals ergriffen habe;" er durfe und wolle diesen Versuchen keinen höhern Werth geben, als daß sie eine Stufe seines Nachebenkens und Forschens bezeichnen und eine vielleicht nothewendige Entladung der metaphysischen Materie, die wie das Blatterngift in uns allen stedt und heraus muß. \*\*

Er war bei biesem Urtheile vielleicht von Gothe influeuszirt. Dieser versichert wenigstens in feiner Morphologie, daß sie sich über diese Materie immer entgegengestanden: "Schiller predigte das Evangelium der Freiheit, ich wollte die Rechte der Natur nicht verfürzt wissen. Aus freundschaftlicher Neigung gegen mich, vielleicht mehr als aus eigener Ueberzeugung, behandelte er in den afthet if chen

<sup>\*</sup> Doring, alteres Leben S. 140 f. Soffmeifter II, 292 ff. III, 21 ff. 55 ff. 98 ff. Bir werben fie im britten Buche aufgablen.

<sup>\*\*</sup> Schiller an Rochlig.

4702bis Briefen bie aute Mutter nicht mit jenen barten Ausbruden, bie mir ben Auffat über Anmuth und Burbe fo verbagt gemacht hatten. Weil ich aber, von meiner Geite hartnadig und eigenfinnig, Die Borguge ber griechi= fchen Dichtungsart, ber barauf gegrunbeten und von bort bertommlichen Boefie nicht allein bervorbob, fondern fogar ausschließlich biese Beife fur bie einzig rechte und munfcenswerthe gelten ließ, fo marb er zu fcharferm Rachbenfen genothigt, und eben biefem Conflift verbanten wir bie Auffage über naive und fentimentale Boeffe. Beibe Dichtungsweisen follten fich bequemen, einanber gegenüber ftebend, fich wechselsweise gleichen Raum zu vergonnen. -Schiller legte hieburch ben erften Grund gur gangen neuen Aefthetif. Denn hellenisch und roman= tifd, und mas fonft noch fur Spnonymen mochten aufgefunden werben, laffen fich alle borthin zurudführen, wo vom Uebergewicht reeller ober ibeeller Behandlung bie Rebe mar."#

> Der Tabel Göthes enbet in ein Lob, bas bie Höhe biefer Untersuchungen Schillers, mögen fie noch so viele Phasen durchlaufen haben, hinlänglich bezeichnet.

> Auch find diese Schriften für die Welt eine Fundgrube der tieffinnigsten Theoreme im Gebiete der Aesthetik, und der reichsten Gedanken in dem des übrigen wissenschaftlichen und

<sup>\*</sup> Bei Doring a. a. D. S. 142 f.

felbst bes socialen Lebens geworben. Eine Anheutung ba= 1792bie von, im Auszuge seines Auszuges, hat ber Berfasser am <sup>1798</sup>, 8. Mai unter Schillers Statue versucht, und da ber Raum jebe weitere Analyse verbietet und dieselbe durch hoffmeisters erschöpfende Auszüge und geistreiche Beurtheilungen über= flussig wird, so mögen jene Worte hier beren Stelle vertreten.

"Diefes ticfe und boch heitere Auge," fprach ber Rebner im Angesichte ber enthüllten Statue, "fab nur, und verlangte barum auch unerbittlich bie Schonheit, bie lebenbe Bestalt; bie Form, aber bie Form, bei ber auch ber Inhalt gablt; es fab in ber Schonheit jene Freiheit, die eine Barmonie von Befeten ift; begwegen lehrte auch fein Wint bie Sturmischen, bag man nur burch bie Schonheit gur Freibeit manbre, bag bas Bemeine burch Sittlichkeit ausge= lofcht, und burch Schonheit verebelt werben muß; benn er erblicte bas Schone nur im Busammenbange mit bem mo= ralischen Abel unferes Wefens. Die Natur ericbien bies fem aufgeschloffenen Blide als neine beständige Gottererscheinung, bie uns erquidend umgibt," ber Menfch in feiner mannigfaltigen Bertehrung ale eine gewefene Natur, die auf dem Wege der Bernunft und Freiheit durch achte Gefittung gur Natur gurudgeführt werben foll. -

Und o ihr berebten Lippen, welche Fulle von Dahrsheiten, in ewiger Frifde jeber Gegenwart Nahrung und Beilkraft bietend, fentte fich auf euch von bieferftirne, aus biefem Dichterauge! Belche 1792bis euch, auch wenn ihr bie Lehre mit ber Dichtung vertaufch-1796. tet, burch ben Digbrauch ichulgerechter Formen euch am guten Geschmade zu versundigen! In wie flaren Worten rechtetet ihr mit bem Jahrhundert, ohne feinem Beburfniß und feinen Reigungen bie Stimme ftreitig zu machen, ja mitten im Rampfe bekennent, bag, ber burch euch fpreche, nicht gerne in einem anbern Jahrhundert leben, und für ein anderes gearbeitet haben mochte. Diefer Mund ermu= thigte eine Jugend, bie feitbem jum Theil in öffentlichen Beschäften ergraut ift, ibr Beitburgerthum über bem Staatsburgerthum nicht zu vergeffen, und wieberum verlangte er von bem Menfchen in ber Beit, fich gum Menfchen in ber Ibee zu verebeln, vom Inbivibuum, fich gur Gattung zu fteigern, vom Staate aber, ben zeitlichen Menfchen gu feinen Ibealen emporzubilben. Er marnte eine tobenbe Mitwelt, bie phyfifche Möglichkeit ber Freiheit zu verfchmä= ben, wo bie moralische fehlte. - Ein Seufzer, ber noch nicht verhallen barf, ward ibm burch bie Beit abgepregt, in ber die Runft, die Tochter ber Freiheit, von ber Roth= burft ber Materie ihr Gefet empfangen foll, von bem herr= fcenben Bedürfniß, bas bie gefuntene Menfcheit unter fein thrannisches Joch beugt, von bem Rugen, bem 3bol ber Beit, bem alle Rrafte frohnen und alle Talente hulbigen follen.

Aber wenn auch ber Gefang biefes Munbes uns in's Reich bes Ibeales fluchten bieß, fo wollte boch fein Bort nicht bulben, bag ber bentenbe Geift, inbem er im Ibeen=

reich nach unverlierbaren Befitungen ftrebe, ein Krembling 17925is in der Sinnenwelt werde, und über der Form die Materie 1706. Das unvertilgbare Befühl follte neben bem un= bestechlichen Bewuftsebn gelten; vom alles trennenben Berftand rief er gurud gur alles vereinenden Natur. bem jungen Freunde ber Wahrheit und Schonheit, ber, bas eble Streben in feiner Bruft, gegen ben Biberftanb ber Beit ringen will, fpricht er : ""Lebe mit beinem Jahrhunbert, aber fen nicht fein Gefcopf; leifte beinen Beitge= noffen, was fie bedürfen, nicht was fie loben; gib ber Belt, auf bie bu wirkft, bie Richtung zum Guten: fo wird ber rubige Rhythmus ber Beit bie Entwicklung bringen. Diese Richtung baft bu ibr gegeben, wenn bu, lebrenb, ibre Bedanken zum Nothwendigen und Ewigen erhebft, wenn bu, handelnd ober bilbend, bas Nothwendige und Emige in einen Gegenftand beiner Triebe verwandelft."" \*

<sup>\*</sup> Ein ebler Gast bei bem Feste vom 8. Mai, ber sich selbst scherzweise einen Wallonen aus Wallensteins Lager heißt, ber gelehrte Belgier Baron v. Reiffenberg, nennt in seinen freimuthigen Souvenirs d'un pelerinage en l'honneur de Schiller (Bruffel und Leivzig bei Muquardt 1839) biese Rebe einen discours très-cloquent, malgre un peu d'emphase (S. 147). Da nun ber Kern berselben nicht nur aus Schillers Gebanken, sondern, und zwar recht absichtlich, aus seinen eigensten Worten besteht, so muß der Redner das Lob seines Bortrags dem großen helben jenes schonen Tages, mit sammt dem Tadel, zu Füßen legen.

## Vesuche ans Schmaben; Abschied eines Freundes.

Biele Manner unferes Schwabenlandes von mittlerem 4792 Alter erinnern fich von ihren Tubinger Stubentenjahren ber recht wohl eines mit Rett gevolfterten Ropfes, bem bie Bangen zu Mund und Augen taum Plat ließen. gange bide Leib rubrte fich nur fcmerfallig, und bie Lipben brachten, in Gesellschaft ober auf bem Ratheber, Tone bervor, die mit Dube fich jum Artifulirten fleigerten. Aber wenn ber Mann ins Feuer fam und bie blauen Augen freundlich zu leuchten begannen, fo lotten fich bie Borte allmählig verftanblicher von ber fich überfchlagenben Bunge: feine Bemertungen, gewürzte Scherze, fprübende Funten Beiftes, felbft tiefere Bebanten und gelehrte Unterfuchungen ließen fich unterscheiben, und man konnte bem ftammelnben Lehrer ber Beredtfamfeit bas Beugniß bes alten Boeten nicht verfagen :

"In uns waltet ein Gott, fein regend Bewegen ermarmt uns."

Es war ber Professor ber Boefie und Cloqueng zu Tubingen, ber schwäbische Dichter Carl Philipp Cong. \*

<sup>\*</sup> Am 27. Sept. 1825, ale eben Cong am Geburtstage unf: res Roniges feine lette Festrebe auf bem Ratheber beraus-

Dieser, mit Schiller schon in seinen Jugenbjahren und 1792. selbst von Lorch her bekannt, stattete im Jahr 1792 bem berühmten Landsmann, als ein bamals wohl besser prozionirter Mann von breißig Jahren, einen Besuch in Jena ab, und hat nach andern breißig Jahren schapbare Mittheilungen barüber gemacht.

Nachbem er einige Zuge aus Schillers Stuttgarterleben in seinem Gebächtniß aufgefrischt, zeigt er uns ben Dichter zu Zena in seinem Sause, an seinem Tische, auf Spaziergängen. "Er war," erzählt uns Conz, beffen Bericht wir ins Kurze ziehen wollen, "die humanität selbst, so wie seine treffliche Gattin ein Muster ebler Gefälligkeit und Bescheibenheit. Sie führten bamals keine eigene Saushaltung, sondern ließen sich mit dem (längst berühmten)

würgte, trat auf der Durchreise ein nahmhafter Künstler mit dem Berfasser in den hörsaal der Tübinger Aula, hörte verwundert zu; und fragte endlich, wer der Mann mit den stolpernden Lippen seh. Auf den Namen Conz rief der Maler erschrocken: "Bas? doch nicht etwa ein Bruder pon dem berühmten Dichter Conz?"

<sup>\*</sup> Beitung für die elegante Welt. Jahrg. 1823. Nr. 3, 4, 5, 6, 7. Conz war am 28. Oft. 1762 zu Lorch geboren, fludirte zu Tübingen, wurde bort 1789 Repetent und nach Bersehung zweier Diakonate im Jahr 1804 orbentlicher Professor der klassischen Literatur, der Eloquenz 1812. Er starb 1828.

1792 Diethammer . bamals Dr. Legens . Borig und feinem Boglinge von einem altern Frauenzimmer bes Saufes, bas fie bewohnten, bie Roft reichen. Die Tafel mar einfach frugal, und burch Schillers fofratifchen Ernft und Scherz gewann fie bie befte Burge. Er fprach nicht viel, aber, was er fprach, gebiegen, mit Burbe, mit Anmuth; er liebte ben gemäßigten Scherz. Gin Reind bes Leeren, gleichfor= mig und beiter, wenn ihn Anfalle feiner Rranklichkeit nicht verftimmten, wie er war - borte man nur felten einen Ausbrud von ibm, ber an ben glubenben, braufenben Schiller, wie er fich in seinen früheren Schriften oft barftellte, jest erinnert batte. Einmal nur fonnte er, über bie nieberträchtige That eines bamals in Jena angesebenen Mannes, die mabrend bes Effens ergablt marb, lebhaft ent= ruftet, aber boch noch mit ebler haltung, und felbft lächelnb "Es ift zu vermunbern, bag folche Menschen nicht im Gefühl ihrer Nichtswurdigfeit augenblicklich vermefen!" - "Seine Bruft ift verschloffen wie ein Ardin," fagte er von bes Rirchenraths Griesbach Ber= fcmiegenheit in Gefcaftsfachen. Ein milber Ernft und die Sehnsucht nach bem Ibeellen begleitete ihn felbft jum Antheil an harmlofen Ergoblichkeiten, jum Billarb, zum Tarofe, felbst zum Regelschub. Go bob er einmal, vom Regelsviele fich wegwendend, die Augen zum schonen Abendhimmel empor und entgegnete wehmuthig auf bie Bemerkung: "ein trefflicher Abend!" die ein Mitspielender machte: "Ach man muß boch bas Schöne in die Natur 1792, erst hineintragen!"\*

Schiller lebte und webte damals, ergählt Conz, ganz in Kants Schriften. In den abendlichen, gefelligen Unterhaltungen, zu welchen fich mehrere jungere Lehrer der Hochschule einfanden, war jene Philosophie der Gegenftand, über den immer am lebhaftesten gesprochen und gestritten wurde, und Schiller wußte mit seinem feurigen Geift und eindringenden Scharfsinne dem Gespräch oft das größeste Interesse zu geben.

Bon bichterischen Arbeiten fand ber Landsmann seinen Freund nur mit Uebersetzungen beschäftigt, und bei seinem ersten Besuche las er ihm, noch frisch von der Freude über das Gelungene, von den fast nassen Druckbogen eines Thasliahestes die ersten Proben seiner Berbeutschung aus Birzgil vor. Er betrachtete damals, an seine Borussiade benkend, diesen Bersuch zugleich als Studium, um der Kunstgriffe im Technischen voraus schon mehr Meister zu sehn. Indessen lag ihm der Entschluß, die dramatische Lausbahn wieder zu betreten, doch noch näher, und er sprach mit Begeisterung davon. "Es brenne ihn recht

<sup>\*</sup> Gludlich, wer wie Anebel, im harmlofen Reiche "ber Borsfiellung" lebend, bei dem Anblicke in Gold und Purpur getauchter Bergspiten, von keiner spekulativen Philosophie geangftet, ausrufen kann: "Das kommt aus der Ewigsfeit!" Bergl. Anebels Leben von Th. Mundt S. LVII.

1792. in ber Seele — waren feine Borte — balb wieber mit einem neuen Drama aufzutreten, und er fen felbst begierig barauf; es muffe sich, ahne er, nach Form und Gestalt ganz unterscheiben von feinen vorigen. Seit er die Gries den ftubirt, schwebe ihm ein ganz neues Ibeal von Trauers spiel vor."

So ruftete er fich in feinem Innern zu einer neuen schriftstellerischen Epoche, die nach feiner Rudtehr aus bem Baterlande (1794) und feit feiner engen Berbindung mit Gothe ihren Anfang nahm. —

Bis hieher ber Burttemberger Cong. Seine Ergählung verwischt bei unfrem Lefer vielleicht bie trüben unb zum Theil schiefen Einbrude, welche bie Bevbachtungen eines andern Landsmanns in feiner Seele zurudgelaffen haben konnten.

In bemselben Jahre, in welchem Schiller biesen Besuch aus bem Baterlande erhielt, erwartete er einen für ihn selbst noch wichtigern und willkommenern. "Heute," schrieb er — wir kennen das nähere Datum nicht — \* an seine Schwägerin, "heute habe ich einen Brief von Hause erhalten, worin die angenehme Nachricht steht, daß meine Mutter sich anfängt zu erholen. Herzlich hat sie mich erfreut. Ich hosse noch einmal sie wieder zu sehen und ihr einige frohe Tage zu schenken. Auch dich und Lottchen muß sie

<sup>\*</sup> Aber muthmaßlich ift ber Brief fcon vom Oftober 1791.

noch feben, und mein Bater euch feine Artigleiten ins Geficht 1782. fagen."

Diese hoffnung wurde jest, im Sommer 1792, theilweise erfüllt. Die Mutter, von der schweren Krankheit
genesen, erfreute den geliebten Sohn aufs innigste durch
ihren und seiner fünfzehnjährigen Schwester Nanette \*
Besuch. Die lettere hatte die schwisten Geistesanlagen.
Stellen aus des Bruders Gedichten zu beklamiren war ihre
größte Frende, und ihren norddeutschen neuen Anverwandten
machte sie mit der schwähischen Naivetät große Freude.

Burbe Schiller auf diese Weise durch Besuch aus der 1792bis Heimath erfreut, so mußte er dasur einen seiner wertheren 1793. Ienaer Freunde, seinen philosophischen Glaubensgenossen Fischenich, verlieren, der in diesem Jahre als Prosessor der Rechte nach Bonn abging. \*\* Am 11. Februar berichtete ihm unser Dichter, oder dießmal eigentlich, wie oft, unser Den ker, ausführlich aus Jena, und erfreute sich der guten Aufnahme, welche die Kant'sche Philosophie durch ihn bei Lehrern und Lernenden sinde. "Bei der studirenden Jusgend wundert es mich übrigens nichtsehr; denn die se Phis

Diese hatte er schon im Januar 1790 sich von ben Eltern erbeten. Boas II, 451.

<sup>\*\*</sup> Er ward fpater nach Berlin verset, und ftarb im Jahr 1831 als R. preuß. Geheimeroberjuftigrath. Soffmeifter II, 263 f. — Der Brief fteht gang bei bemselben II, 264 — 266.

1792616 losowbie hat teine andere Gegner zu fürchten, als Borur= 1793. theile, bie in jungen Ropfen boch nicht zu beforgen find. . . . Die völlige Meuheit Ihres Evangeliums in Bonn muß febr begeifternb fur Sie fenn. Sier bort man auf allen Strafen form und Stoff ericallen, man fann faft nichte Neues mehr auf bem Ratheber fagen, ale wenn man fich pornimmt, nicht Rantifd zu fenn. Go fchwer bie= fes unfer einem ift, so babe ich es boch wirklich versucht. Meine Borlefungen über Aefthetif " haben mich ziemlich tief in biefe verwickelte Materie bineingeführt, und mich genothigt, mit Rants Theorie fo genau bekannt zu werben, als man fenn muß, um nicht mehr bloß Rachbeter Wirklich bin ich auf bem Weg, ihn burch bie That zu wiberlegen, und feine Behauptung, bag tein objeftives Princip bes Geschmades möglich fen, baburch angugreifen, daß ich ein folches aufftelle. 3ch bin, feitbem Sie meg find, ber Bhilosophie febr treu geblieben, ja, weil alle andere Berftreuungen burch fdriftstellerische Arbeiten auf= gebort baben, fo babe ich mich ber Theorie bes Geschmades ausschließlich gewidmet. 3ch habe Rant ftubirt und bie wichtigften anbern Aefthetiter noch bazu gelefen. anhaltenbe Studium bat mich auf einige wichtige Resultate geführt, von benen ich hoffe, bag fie bie Probe ber Kritit aushalten werben."

<sup>\*</sup> Gin privatissimum. Soffm. II, 286.

Auch von Schillers gefelligem Leben erfahren wir Ei- 1792618 niges aus diesem Briefe. "Für meinen Umgang," sagt er, 1793. "habe ich an meinem neuen Landsmann M. Groß, \* der bei dem Prinzen von Wirtemberg Hofmeister gewesen ist, eine sehr gute Eroberung gemacht. Es ist ein sehr heller Ropf, der besonders in der Kant'schen Philosophie vortrefflich zu Hause ist. Bon den hiesigen Schwaben, Paulus selbst mit eingeschlossen, kommt ihm an Sagacität keiner gleich. Bon Reinhold hält er nicht viel, besucht auch seine Collegien nicht. Er studirt Jurisprudenz und wird nächsten Sommer nach Söttingen gehen."

Mit seiner Gesundheit war es nach diesem Briefe noch immer bas Alte, weber besser noch schlimmer; boch schien die Fieberperiode gludlich vorüber. Thätigkeit sohnte ihn mit der traurigen Existenz aus, wozu sein kranker Körper ihn verurtheilte.

Mitten unter seinen philosophischen Studien flammte bas politische Intereffe noch einmal bei Schiller auf, als ber Proces bes ungludlichen Ludwigs XVI. verhandelt

Der nachmalige berühmte Lehrer bes Naturrechts, Chrift. heinr. v. Gros, Erzieher Sr. Maj. des Königs Wilbelm von Würtztemberg, geb. zu Sindelfingen im Würtztembergischen den 10. Nov. 1765, ordentl. Professor der Rechte zu Erlangen 1796, zu hohen Richterstellen nach seinem Baterlande berufen 1817, seit 1820 K. W. Geheismerrath. Er lebt in dieser Eigenschaft zu Stuttgart.

Der Berfaffer ber Rauber und Fiesto's wollte 4792 bis ipurbe. noch einmal, und zwar unmittelbar, ber Sache ber burger= lichen Freiheit bienen, indem er ben Ronig vertheibigte. "Beißt bu, " foreibt er an Korner im December 1792. "Niemand, ber gut ins Frangofische überfette, wenn ich etwa in ben Kall fame, ibn zu brauchen ? Raum fann ich ber Bersuchung wiberfteben, mich in Die Streitsache wegen bes Ronigs einzumifden, und ein Memoire barüber gu fdreiben. Dir fceint biefe Unternehmung wichtig genug, um die Feber eines Bernunftigen ju beschäftigen, und ein beutscher Schriftfteller, ber fich mit Freiheit und Berebfam= feit über biefe Streitfrage erflart, burfte mabricheinlich auf biefe richtungelofen Ropfe einen Ginbrud machen. ein Einziger aus einer gangen Nation ein öffentliches Ur= theil fagt, fo ift man wenigstens auf ben erften Ginbrud geneigt, ibn als Wortführer feiner Claffe, wo nicht feiner Nation, anzusehen, und ich glaube, bag bie Frangofen ge= rabe in biefer Sache gegen frembes Urtheil nicht gang un= empfinblich finb. Außertem ift gerabe biefer Stoff febr aefdidt bazu, eine folche Bertheibigung ber guten Sache zuzulaffen , bie feinem Digbrauch ausgesett ift. Det Schriftsteller, ber fur bie Sache bes Ronige offentlich ftreitet, barf bei biefer Gelegenheit icon einige wichtige Babr= beiten mehr fagen, als ein Anderer, und bat auch icon et= was mehr Rredit. Bielleicht rathft bu mir an, ju fcmei= gen; aber ich glaube, bag man bei folden Unlaffen nicht

indolent und unthatig bleiben barf. . . . . . . . . Ge giebt Zeiten, 179266 wo man öffentlich fprechen muß, weil Empfänglichkeit ba= 1788. für ba ift, und eine folche Zeit scheint mir die jegige zu seyn."

Die Ereigniffe eilten biesem ebeln Gebanken bes Dichters, ber vielleicht im Zusammenhange mit biesen Blanen noch im December 1792 an eine Reise nach Paris bachte, zuvor. Der Ropf bes Königes fiel, und Schiller behielt keine persönliche Erinnerung aus dieser Schreckenszeit, als bas französische Bürgerbiplom, bas, wie er aus ben Zeitungen erfuhr, unterzeichnet von Rolanb\* und zwei andern Mitgliedern des Nationalconvents, ihm zugesendet, erft nach fünf Jahren durch Campe \*\* in seine hände kam.

## Reife nach Schwaben.

In der Mitte bes Jahres 1793 schrieb Schiller an sei= 1793. nen Freund Körner: "Die Liebe zum Baterlande ift sehr lebhaft in mir geworden." Im August brach er in einem eigens für die ganze Reise gemietheten Wagen \*\*\* mit sei= ner Gattin auf und eilte Württemberg zu.

<sup>\*</sup> Briefwechsel von Schiller und Gothe IV, S. 131.

<sup>\*\*</sup> Compe fieht bei Fr. v. Wolz. II, 98; es ift Campe gemeint (Schiller an Gothe vom 2. Marz 1798).

<sup>\*\*\*</sup> Bvas II, 462.

Angabe auch über Mannheim genommen, das Schiller aber als eine, wegen ber friegerischen Ereignisse jenseits bes Rheines bebrobte Festung, bald wieder verlassen habe. Da ihm ber Besuch seines alten Baterlandes noch nicht gesichert war, wandte er sich in Schwaben zuerst nach der damaligen Reichsstadt heilbronn und flieg im Gasthofe zur Sonne ab, wo er sich die ersten Tage leidend und fast immer zu Bette befand. Raum hatte er sich ein wenig erholt, so schrieb er am 20. August 1793 an den regierenden Bürgermeister der Stadt heilbronn, Gottlob Moriz Christian v. Wacks, einen erst ganz kurzlich im heilbronner Archive wieder ausgefundenen Brief.

"Es fann Euer Hochwohlgeboren," heißt es in diesem Schreiben, "nichts Unerwartetes senn, wenn eine Stadt, die unter dem Einfluß einer aufgeklärten Regierung und im Genuß einer anständigen Freiheit blühet, und mit den Reizen einer schönen, fruchtbaren Gegend viele Kultur der Sitten vereinigt, Fremde herbeizieht und ihnen den Wunsch einflößt, dieser Wohlthaten eine Zeit lang theilhaftig zu werden."

Die nachfolgenden Einzelheiten über Schillers Aufenthalt in Geilbronn verbankt ber Biograph der gefälligen brieflichen Mittheilung des herrn Stadtschuldheißen Titot van heilbronn, und den Schiller'schen Brief ebendemselben, aus dem heilbronner Intelligenzblatt Nr. 7, Beilage vom 23. Marz 1839.

"Da ich mich gegenwärtig in diesem Falle befinde und 1792. Willens bin, meinen Aufenthalt allhier bis über den Winzter zu verlängern, so habe ich es für meine Schuldigkeit gehalten, Ew. Hochwohlgeboren gehorsamst davon zu beznachrichtigen und mich und die Reinigen dem landeszherrlichen Schutz eines hochachtbaren Wagistrats zu empfehlen."

Bum Schluffe verspricht ber Brieffteller, fobald.feine Befundheit es erlaube, bem Beren Amteburgermeifter perfonlich feinen Refbett zu bezeugen. Diefer, bamale ein Greis von 73 Jahren, auch in Schubarts Selbftbiographie feiner Sumanitat wegen gerühmt, entzog, obgleich von bem Bergoge Carl von Burttemberg mit bem Titel eines wurttembergifchen Regimentorathes beehrt, feinen Schut bem ebeln Berbannten boch nicht, und nahm fich Schillers febr freundlich an. Die Rathsherren von Beilbronn mußten bie Ankunft eines folden Gaftes zu ichagen, und in bas Rathsprotofoll findet fich, jenes Befuch betreffend, unter bem 20. Auguft 1793 ber Befchluß eingetragen : "Wirb willfahrt, und foll bem Berrn Sofrath burch eine Ranglei= person [b. b. einen Senator] vergnügter Aufenthalt ge= municht werben."

Balb verlegte Schiller, bes unruhigen Quartieres im Gafthof mube, seine Wohnung in bas haus bes Affeffors und Raufmanns Rueff am Sulmerthor. Sein Gesunds beiteguftand befferte fich sichtlich, er bestieg zu wiederholten

1793. Malen ben schönen Wartberg und freute sich hier ber herrslichen Aussicht auf sein heimathliches Schwaben. Eltern, Schwester und Jugenbfreunde umarmte er zum erstenmal in heilbronn; auch seine Schwägerin Caroline, die, nach aufgelöster erster Ehe, sich bamals in der Nahe von Stuttsgart bei einer Freundin aufhielt, eilte herbei. So verlebte ber Dichter die angenehmsten Tage in der schwählschen Reichsstadt, und seine Schwägerin erinnert sich namentlich merkwürdiger Gespräche, die er mit dem berühmten Arzte Cherhard Smelin über thierischen Magnetismus daselbst pflog.

Bon heilbronn aus schrieb er bem herzoge Carl von Burttemberg im Sinn bes bankbaren ehemaligen Zöglings, ben widrige Berhältnisse aus seinem Baterlande entsernt. Der herzog, gichtkrank und schon vom herannahenden Tode geschreckt, weswegen sein Schweigen nicht so übel ausgelegt werden darf, antwortete nicht; aber er äußerte öffentlich: "Schiller werde nach Stuttgart kommen und von ihm ignozitt werden." Am 24. Oktober starb der herzog. Schiller brach (ob jest erst ober schon im September ist noch zweiselhaft) von heilbronn auf und zog ins eigentliche Baterland, in die heimath seiner Jugend, nach Ludwig stut g, wo er dem Bater näher war, der auf der Solitude, jest als Major, \* noch immer die Oberaufsicht über die

<sup>\*</sup> Auch in Schillers Abelsbiplom wird ber Bater als "Dberftwachtmeister" aufgeführt. Demnach ift in unfrer Schrift

fürftlichen Garten und Bflangichulen führte. Borguglich 1793. zog ihn borthin fein Jugendfreund v. Hoven, in beffen Umgang und Bflege er Beruhigung und Unterhaltung in reichem Dage fand. Soven aber erblicte in feinem Freund erftaunt geinen gang anbern Mann. Sein jugenb= liches Feuer war gemilbert; er hatte weit mehr Anftand in feinem Betragen, an bie Stelle ber vormaligen Nachläßig= feit war eine anftanbige Elegang getreten, und feine hagere Beftalt, fein blaffes, frankliches Aussehen vollendete bas Intereffante feines Anblicks. Leiber war ber Genuß feines Umgange baufig, faft taglich, burch feine Rrantheiteanfalle geftort; aber in ben Stunden bes Befferbefindens - in welcher Fulle ergoß fich ba ber Reichthum feines Beiftes! wie liebevoll zeigte fich fein weiches, theilnehmenbes Berg! wie fichtbar brudte fich in allen feinen Reben und Sandlungen sein ebler Charakter aus! wie anskändig war jest feine fonft etwas ausgelaffene Jovialität, wie würdig waren felbft feine Scherze! \*\* Rurg, er war ein vollenbeter Mann geworben."

Buch I, S. 7, 2. 12, 13 von oben ftatt: "mit bem Sauptsmanns: (nie Majord:) titel geschmudt" zu lesen; "mit bem Hauptmanns: (bann Majord:) titel geschmudt."

<sup>&</sup>quot; Soven bei Fr. v. Bulg. II, 104 f.

<sup>\*\*</sup> herr v. hoven ergablte im Jahr 1815 ju Rurnberg bem Berfaffer biefes Lebens einige Atabemiefcherze Schillers, bie allerbings von gehörigem Kaliber waren.

1798. Trop seiner Rranklichkeit studirte und arbeitete er auch während dieser Zeit. Kants Kritik der Urtheilskraft lag, wenn er auch wegen Unpäplichkeit das Bett hüten mußte, ober gar, wie er oft scherzen konnte, von Arzneigläsern sich umlagert sah, immer nicht unweit jenes Belagerungsgesschützes, und lächelnd erzählte er einmal seinem Freunde v. Hoven bei einem Morgenbesuche, sein Bedienter, der bei ihm die Nacht über habe zu wachen gehabt, hätte, um sich auf seinem Bosten munter zu erhalten, beinahe die ganze Kritik der Urtheilskraft in Einem Juge durchgelesen.

Faft täglich, meift in ber Racht, schrieb er einige Stuyben an seinem Wallenstein, ber aufangs in Prosa verfaßt war; wenn er sich weniger aufgelegt fühlte, an ben afthetischen Briefen, die hier, wie uns Conz versichert, im ersten Entwurfe niebergeschrieben und auch abgesenbet wurden. Sie erschienen in der Folge, unter Fichte's Einstüffen umgearbeitet, in den Horen. Mehrere, die bas erste Manuscript mit dem Abbrude vergleichen konnten, worunter Conz felbst war, wollten behaupten, die einsachere Darstellung im ersten Entwurfe sen ansprechender gewesen.

Eine andre Frucht feiner Ludwigsburger herbitmuße war feine geiftreiche Rezenfton über Matthiffon & Gebichte, beren Berfaffer, eben burch Ludwigsburg gekommen, Schillers Bekanntichaft gemacht hatte. Die Unfichten über

<sup>\*</sup> Conz a. a. D., S. 42.

malerische Boefie barin bankten ihre Entstehung einer Un= 1793. terrebung mit einem feiner Stuttgarter Freunde, bem tunft= finnigen Rapp, \* ber felbst ausübender Liebhaber ber Land= Ausgearbeitet fcheint übrigens biefcaftemalerei war. felbe erft fpater gu fenn.

Bei allen biefen Arbeiten fand Schiller noch Beit, eine Sandlung herablaffender Liebe zu vollbringen. licher Dankbarkeit gegen feinen alten Jugendlehrer, ben Braceptor Jahn, beffen Stab bie Lubwigsburger Schule noch immer regierte, verschmabte ber große Dichter, ber berühmte Mann es nicht, bier und ba von ihm eine Lebr= ftunde im gewöhnlichen Schulzimmer ju übernehmen, und vierzehnjährige Anaben faben ben Dichter bes Don Carlos por und neben fich im Schulftaub auf ber Bant figen, ben Ropf auf die Sand geftust und ein Bein übers andre gefchlagen. Da lehrte er balb Logif und Rhetvrit, balb Befchichte, und bei bem lettern Bortrage - 'nach Schrodhs Abrif - fonnte ber feltene Lebrer , fonft fill und rubig, fich oft ploblich bewegt und lebendig in die Sobe richten. \*\*

<sup>\*</sup> Dem Geh. Hofrath v. Rapp, Raufmann in Stuttgart, Danneder's Schmager. Die Angabe ift von Cong, murbe. mir aber vom fel. Rapp, meinem mutterlichen Dheim, wieberholt bestätigt.

<sup>&</sup>quot; Dunbliche gefällige Wattheilung bes herrn Archivrathe Schönleber und bes herrn Apothekers hausmann, bie beibe bamale Lubwigeburger Schuler waren.

1793. Ungern verließ Schiller Ludwigsburg, um das benacksbarte Stuttgart zu besuchen und eine Familienangelegens heit dort ins Reine zu bringen. Der alte Widerwille erswachte vorübergehend in ihm: "Ich haffe Stuttgart, Stuttgart foll mich nicht bei Tag erblicken!" sagte er zu seinem Jugendfreunde Elwert, mit welchem er einst den Katechismus gesprochen. Und wirklich soll er das erstemal bei Nacht nach Stuttgart gesahren und in wenigen Stunden wieder zurückgekommen seyn.

Doch verlebte er, wie wir von feiner Schwägerin und sonst wissen, einige Tage in jener Residenz. Damals mosbellirte der berühmte Danneder die herrliche Buste seines Jugendfreundes, welche das Atelier des greisen Kunftlers noch immer ziert, und die er bei seinen Lebzeiten sich nicht entschließen kann aus den handen zu lassen. Der anhaltende und frohe Umgang mit diesem werthen Freunde erweckte in Schiller großes Interesse für die bildende Kunft.

In biese Zeit fallt zu Tübingen, wo er seinen lieben Lehrer Abel besuchte, auch Schillers Bekanntschaft mit ben bamaligen Besitzern ber Johann Georg Cotta'schen Buchschandlung, Johann Friedrich Cotta und Christ. Jakob Bahn, welche zu einem bauernden Freundschafts: und Geschäfts: verhältniß mit bem ersteren führte. Cotta zeigte sich großsstnig für die beutsche Literatur, und seine Anerbietungen

<sup>\*</sup> Dundliche Mittheilung.

übertrafen Alles, was bis jest für beutsche Schriftsteller 4798.
geschehen war. Schiller schätze seinen Berstand, seine Umsicht, seine außerordentliche Thätigkeit, und vertraute seinem Charakter. Er wurde in seinen Hoffnungen nicht getäuscht. Der Dichter verdankte den Berträgen mit der Cotta'schen Buchhandlung seine Unabhängigkeit, und seine Erben danken ihnen den sesten Grund ihres Wohlstands. Jahn, gleichfalls ein vielseitig gebildeter Mann und geistericher Gelehrter, bessen Name mit dem Namen des Freiherrn v. Cotta auch unter dem murttembergischen Versassellungsvertrage steht, so wie beibe Männer nach einander den Bicepräsidentenstuhl der zweiten Kammer lange Zeit einzgenommen, hat später seinen Beitrag zur Popularistrung Schillers durch die köftliche Melodie des Reiterliedes geliefert.

Mit Cotta wurde ber Plan zu ben horen entworfen, und das Ibeal einer beutschen Zeitung besprochen, zu beren Redaktion Schiller jedoch später vom Verleger vergeblich eingeladen ward. Seine Tübinger und Stuttgarter Freunde hätten ihn gar zu gerne dem Vaterlande wiedergegeben, und spätere entschiedene Anträge bewiesen, wie ernftlich sie gewirkt hatten. Dankbarkeit, und Liebe zur Gattin hielten ihn in Jena fest.

In Tubingen machte Schiller auch die erfte Bekannts schaft Fichte's, ber aus ber Schweiz nach Jena reiste, um bort ben Katheber zu besteigen.

"Bon bem frangösischen Freiheitswesen," erzählt bes

2793. Dichters Schwägerin "welches auch in Württemberg bamals einigen Anhang hatte, war Schiller kein Freund. Er hielt die französische Revolution für eine Wirkung der Leidenschaften ..... Die eigentlichen Prinzipien, sagte er, die einer wahrhaft glücklichen, bürgerlichen Verfassung zum Grunde gelegt werden müssen, sind noch nicht so gemein unter den Menschen; sie sind (indem er auf Kants Kritik der Vernunft, die eben auf dem Lische lag, hinwies) noch nirgends anders, als hier. Die französische Republik wird eben so schnell aushören, als sie entstanden ist; die republikanische Verfassung wird in einen Justand der Anarchie übergehen, und früher oder später wird ein geistvoller, krästiger Mann erscheinen, er mag kommen woher er will, der sich nicht nur zum Gerrn von Frankreich, sondern auch vielleicht von einem großen Theil Europa's machen wird."

Wenn biefe Worte nicht unwillführlich einigermaßen bem Erfolg angepaßt worben find, fo hat Schiller auch in ihnen feinen Prophetenberuf beurfundet.

In Ludwigsburg anberte ber Dichter seine Götter Griechenlands, las fast alle Abende ans Bogens Homer vor und zeigte große Berehrung für den Ueberseiger. Gothe's Iphigenia erklärte er für das einzige Stud, das er, im Gefühle kein ähnliches machen zu können, beneibe. Bon seinen Räubern und ben frühern Dramen fing er zu schweigen an; es schien, als wünschte er sie ungebruckt.

Bahrend er im Baterlande mar, ftarb, wie oben

gemelbet worben, ber Bergog Carl, und wurde von ibm 1793. wie ein Freund betrauert. Schiller konnte fich trop ber Bitte bes Baters zu feinem Gludwunschungeschreiben an ben Nachfolger entichließen, fo viel man von beffen Bergensaute erwartete. Er wollte auch ben Schein vermeiben, als freue er fich über Carls Tob. "Da rubt er alfo." fagte er, bei ber Gruft zu Stuttgart mit feinem Freunde Soven vorübergebend, "diefer raftlos thatig gemefene Mann! Er hatte große Fehler als Regent, noch größere als Menich; aber die erften murben von feinen großen Gigenichaften überwogen, \* und bas Andenken an die letteren muß mit bem Tobten begraben werben. Darum fage ich bir, wenn bu, ba er nun bort liegt, jest noch Jemand nachtheilig von ihm fprechen borft, traue biefem Menschen nicht; es ift fein guter, wenigstens fein ebler Denich." \*\*

Bas bas Bichtigste von Schillers Aufenthalt im Baterlande war und nicht ohne entschiedenen Einfluß auf seine Individualität bleiben konnte, war das fuße Glud

<sup>\* 3</sup>m Text (Fr. v. Bolg. II, 108) fieht "übertragen," was ein offenbarer Drudfehler ift.

<sup>\*\*</sup> Aus Schillers Gefühl herrlich gesprochen. Er erfüllte, was er als fünfzehnjährig am 10. Jan. 1775 bem herzog gelobt hatte: "Ehranen bes Danks auf Ihre Afche, mein Nater." (Bergl. Schillers erfte Jugenbschrift, herausgeg. von F. Freiherrn von Böhnen, Amberg 1839. S. 19.)

1793. ber erften Baterfreube, bas ihm am 14. Sept. 1793 \*
zu Theil wurde. Bei ber schwer und lange bauernden Riederfunft leiftete Goven tröftliche und hülfreiche Dienste. Schillers Freude über die endlich erfolgte gludliche Entbindung, erzählte Jener, war die des gefühlvollen Mannes über die Rettung einer zärtlich geliebten Frau, und das Entzuden des Baters über seinen erftgebornen Sohn.

"Es war ein erhebender Anblid," fagt Conz, "ben hoben Mann in den einfachwahren Ausdrücken väterlicher Luft an seinem Goldsohn, wie er ihn oft nannte, zu beobachten, und, wie ich öfter das Glud hatte, Zeuge davon zu seyn." Zufällig oder absichtlich war ihm in jener Zeit Duintilian in die Hände gekommen. Er ftudierte ausmertsam bes Römers herrliche Grundsäse über Erziehung und versicherte, den Sohn nach diesen Maximen aufziehen zu wollen. Za, er versprach dem Landsmann in sein neu begründetes Museum für römische und griechische Literatur einen Aufsat über Quintilian, der jedoch nie geschrieben wurde.

Da ber Sohn ein Wafferkind war, machte er ben Eltern anfangs nicht wenig Sorge, aber am 8. November

Aus ben verschiedenen Angaben wird nicht gang klar, ob
 Schiller damals schon zu Ludwigsburg war, ober noch in Heilbronn weilte.

<sup>\*\*</sup> Carl Friedrich von Schiller, gegenwärtig R. Burttemb. Dberforfter ju Rottweil.

melbet Schiller bem Großvater, daß ihm an Pflege und 1793. Wartung nichts abgehe, und er, troß kleiner Unpäglich= keiten und ein bischen Magerkeit abgerechnet, sehr munter seh und sich eines guten Appetits erfreue.

Bon fich felbft melbet ber Dichter in bemfelben Schreisben, baß er bie ganze Woche über fleißig gewesen, und es ihm von ber Gand gegangen. "Es ift mir immer himmlisch wohl, wenn ich beschäftigt bin und meine Arbeit mir gebeiht."

Und in diesem himmlischen Gefühle geistigen Wohlsfeyns kehrte ber kränkelnde, hinfällige Dichter, froh, daß ihm "die Vorsehung" gegönnt, die Eltern eine Weile zu haben und in ihrer Nähe zu leben, zuerst in sein schwäsbisches Hauptquartier nach Seilbronn, und endlich im Mai 1794 nach Jena zuruck, um die dritte Periode seines Dasenns, die Periode des vollendeten dichterischen Kunstlebens im hellen, geistigen Bewußtsenn der geläuterten Erstenntniß und erhöhten Kraft zu durchlausen.

## Rűdblid.

Das Leben bes herrlichen Dichtere liegt in feinem 17856is zweiten Abschnitte von breien hinter uns. Im erften Buche 1794

<sup>\*</sup> Boas II, 461. In biesem Briefe wird ber Arzt hiren genannt, was falfch gelesen ift, und gang gewiß hoven beißen foll.

178566 batten wir es mit ber Rindbeit feines Genius zu thun : im zweiten überschauen wir bie Babn, bie feine Jugend burch= laufen bat; wir begleiten ibn auf bie Ringichule, jum Rampfe mit Form und Stoff, jur Entstehung bes Don Carlos; bann feben wir ben icon erftartteren. noch nicht aufrieden mit ber halbgebildeten Rraft, bemuthig bei ber Geschichte, bei ber Philosophie in Die Schule geben. Es find Deiftere Lehrjahre, in welchen fein Geift, geargert burch bas Bewußtfenn, bisher felbft in feinen glangenbiten Broben boch oft nur gerebet zu haben, wie ein Rind, und flug gewesen zu febn wie ein Rind, und finbifche Anschläge burchgeführt zu haben, mit fünftlerischem Rraftwillen ftill an fich arbeitete, und abthat, mas finbifch mar, bis er, jum Manne geworben, mit jenen Meifterwerten bervor= treten fonnte, welche fast jeben Schritt in ber britten Beriobe feines Dichterlebens bezeichnen.

Die Borfehung, von ihm felbst mit bem Gemuthe auch in ber Zeit erkannt und bankbar angebetet, inwelcher seine Forschung an ihr zu zweifeln schien, die Borsehung hatte, für die beiben Hauptgeschäfte dieses Lebensabschnittes, sowohl für das Ausbrüten seines letten und imposantesten Jugendwerkes, des Don Carlos, als für die tieffinnisgen Borarbeiten zu seinem vollendetern männlichen Wirken, alles Nothige bestimmt und angeordnet.

Aus bem für feinen Geift nahrungelos und unfrucht: bar geworbenen Mannheimer Boben mit ber Burgel

berausgeriffen, mar ber Dichter nach Leinzig, in bas Gemubl 1785bis einer größeren Welt, und boch wieber in einen engen Rreis verwandter Seelen verpflangt worben, und hatte im begonnenen Don Carlos nichts als feine Jugendideale mitge= bracht, vermehrt um bas Bilb einer hoben foniglichen Frau, zu welchem bas Gefchick ein Urbild in ber Wirflich= feit feinem Beift und Bergen nabe geftellt hatte. \* In Dresben mußte ihm bie forgenfreie Burudgezogenheit bes Landlebens Beit zu ben biftvrifchen Studien, die fein ihm unter ber Band fich umgeftaltenber Stoff fortwährenb erforberte, wie Duge gur Ausführung und Bollenbung bes Sanzen gewähren; bie große und feine Welt ber Refibeng mußte bem Stude bas Colorit feiner boberen Sphare und ben murbigen, gehaltenen Styl, burch welchen es fich auszeichnet, verleihen helfen; endlich mußte felbft eine vorübergebenbe, aber brennenbe Leibenschaft feine Seele in bie Stimmung feten, Die hoffnungelofe Liebe bee Infanten mit jener lebenbigen Glut barguftellen, welche voll Wahrheit in ibr athmet.

Wir haben ben Don Carlos entstehen sehen mit seinen Ungleichheiten, Mängeln und Incoharenzen, die niemand beffer gekannt und geschilbert hat, als der Dichter selbst, aber auch mit seinen blendenden Schönheiten, mit der in

٠.

<sup>\*</sup> Frau v. Ralb foll bem Dichter bei feiner Konigin im Don Carlos vorgeschwebt haben,

Somab, Schillers Leben.

178366 ihm concentrixten Beredtfamkeit des freiheitsdurstigen Jahr=
1794. hunderts, mit der Macht seiner Esselte, mit dem schimmern=
den Kirniß einer herrlichen, vom stolzesten Jamben getra=
genen Diktion. Mag dieser Ueberzug von Redeglanz ein
Kehler sehn, er ist ein so nationaler Fehler, daß das Stud
— wie Schillers Dramen überhaupt — in Deutschland
ohne diesen Glanz nicht so allgemein gefallen könnte; er
ist ein Fehler, wenn Shakspeares nationaler Wit ein Fehler ist, der sich auch hindrängt, wo er nicht hingebort, und
boch ihm im In= und Auslande vielleicht mehr Bewunderer verschafft hat, als der geniale Kern seiner Weltpoesie
selbst.

Was die Charaftere betrifft, so halten wir zwar für die eigentliche Bürgschaft des dramatischen Genius im Stüde und für die größte fünftlerische Gestalt, in welcher sich schon die Mäßigung, Besonnenheit und Selbstwerslängnung eines ganz großen Reisters verherrlicht hat, den König Philipp. Aber für den Eindruck, den das Drama macht, wie für die Absicht des Dichters, ist er doch nur die Folle zum Don Carlos und Posa. Und mag man diese Charastere noch so sehr tadeln, mag man jenen einen Schwächling und diesen einen Schwärmer schelten: zusamsmengenommen sind sie doch so lebendig und gewaltig, und, zwar nicht spanisch, — aber so durch und durch deut sch, daß der Dichter auch in ihnen eine vollkommen nationelle Wahrheit und Wirklichkeit, in Schwachheit und Größe

bargeftellt, und baburch im Baterlande und außerhalb bef= 1785 bie felben, bei allen Nachbarn, die etwas vom germanischen Blute in ben Abern baben, Die machtigfte Wirkung gethan hat. Ober mar nicht etwa bie Ration, im Stand ihrer Erniedrigung, als Napoleon bie Deutschen fo verachtlich als Ibeologen behandelte, bem Don Carlos am Sofe Bbilippe gleich? Und ale ber gefchlagene Eroberer fluchend bem Rheine queilte und im Grimm ausrief: "bie Deutschen haben bas Fieber!" - war es nicht bie erhabene Geftalt Bofa's, die begeiftert hinter ibm die Geifel fdwang? Und fehren nicht auch in unfrer ernften Beit in ben ebleren Charafteren unfres bffentlichen Lebens bie Figuren eines Carlos und Pofa in ungahligen Mifdungen immer wieder, werben mir nicht burch Worte brutenben Ebelfinne oft genug an jenen, und burch Werte begeifter= ter Aufopferung von Beit zu Beit an biefen erinnert? Ja, haben nicht alle liebenswürdigeren Berfonlichkeiten unfres beutschen Baterlandes etwas von ben Bugen ber beiben Freunde in ihrer geiftigen Physiognomie?

So ift es ber be utsche Gehalt bes Studes, ber ihm bie Liebe bes Inlands, die Bewunderung bes Auslands ermorben hat und sichert, der die Widersprüche, der das tomische Walten des Zufalls in diesem Tranerspiele, welcher den Infanten in das Zimmer der Prinzessin Eboli, wie in die Laube des Figaro einführt, der dies und noch vieles Andre in Bergessenheit senkt; es ist seln deutsches Wesen,

1795is das ihm nach fünfzig Jahren ben lauten Zuruf auf ber 1794. Bühne erhält, und bas ihm in Frankreich an Benjamin Conftant einen Nachbildner, in England an Lord John Russel, bem Wigh, einen Nacheiferer, und an John Bruce, bem Hochtory, einen Dollmetscher seines Geistes gewonnen hat.

Als der Don Carlos vollendet war, und Schiller im gewaltigen Bewußtseyn dastand, einen mächtigen Schritt über dieses Stud im Stude selbst hinausgethan zu haben; und als gerade dieses Bewußtseyn ihm die Nothwendigkeit vorhielt, weiter in den Tiesen der Geschichte und der Philossophie zu forschen; als zugleich ein dunkles Gefühl ihn nach größerer Selbstbeschränkung durch die Form verlangen ließ: da mußte eine verungludte Neigung ihn von Dresden wegtreiben und Freundeshand lenkte seine Schritte nach dem hafen, wo er sich zu neuen und kühneren Geistessahrten ausrüften sollte, nach Weimar, an die Stätte hellenischer Bilbung, unter den Schutz eines Kunst psiegenden und Dichter liebenden Kürsten, in den Kreis der ersten Geister seiner Nation.

Und weil er jest fich auf bem rechten Boben befand, auf bem fein Genius endlich gebeihen und reife Früchte tragen konnte, fo forgte bas Schickfal bafür, baß ber umsgetriebene Dichter endlich auch ein festes hauswesen grunsben könnte; er empfing von seinem Fürsten eine Stellung, und aus ber hand einer geistreichen und begeisternben

Freundin die geliebte, fanfte, feelenvolle Lebensgefährtin, 178566 bie fein von mannichfacher Sorge beschwertes Gemuth 1784. aufrecht erhielt, und seinen am Geist erkrankten Rorper pflegte.

Nicht in Bauerbach burfte einseitige Reigung an ein gleichgültiges Berg, nicht in Mannheim unreife Ruhmfucht an eine ichongeiftige Mannin, nicht in Dresten blinde Leibenichaft an eine gefallfüchtige Schonheit ihn feffeln. Aus bem Schoße ber Natur, ber Frommigkeit, ber Freundschaft und bes ebelften Familienlebens empfing er im lieblichen und ftillen Rudolftabt zur Gattin "bas garte Beib, " bas nicht im fremden Rreife ber Gelehrfamfeit, fondern "in ftil-Ter Thatigfeit, in Uebung ihres boben, beiligen Berufe, in liebenber Bruft" ihr ganges Lebensglud an feiner Seite fand und das feinige fchuf. "Selig ber Mann," rief Schiller aus, ale biefer Bund icon ein alter mar, "felig ber Mann, ber ein folches Rleinob ju ichagen weiß, und bie Freundin feines Berzens bei Arbeiten und bauslichen Beschäftigungen fucht, um fich an ihren anspruchlosen Talenten von feinem mühevollen Streben zu erheitern. "\*

Ebener und leichter bauchte ihm jest, feit biefer Stern ihm leuchtete, ber Pfab feines Denterlebens burchs Duntel und Didicht ber Geschichtsforschung und ber Resterion,

<sup>\*</sup> Br. v. Wolg. II, 215. Worte Schillers, am 18. Marg 1801 gefprochen.

1784. tieffinniger Dichtungen, noch ehe er in dem Aether ber heitern Kunft, im frischen, freien Felde bes Schaffens wieber zu Tage kam. Und als eine schwere Krankheit noch vor dem Abschlusse, ja vor dem rechten Beginne des kurzen Tagewerks, das ihm auf Erden vergonnt war, das Gluck seines Lebens und Dichtens vernichten zu wollen schien, da zeigte sichs, daß sie nur gesendet war, großmuthige Freunde zu erwecken, ihn durch sie von nagenden Sorgen zu besfreien, und seinem Geist in einem krankelnden Körper das Wirken, so lange es Tag war, wenigstens möglich zu machen.

Hoffend und an der Seele gestärkt besucht er sein Baterland Schwaben, umarmt die alten Eltern, athmet Jugenbluft, erquickt sich an Freundesumgang, und kehrt am Schlusse dieser zweiten Lebensperiode, den Erstgebornen auf dem Arm, die Gattin an der Hand und seinen Wallenstein im Busen, an den häuslichen Gerd der Liebe, und in die Werkstatt unsterblicher Schöpfungen zuruck.

## Drittes Buch.

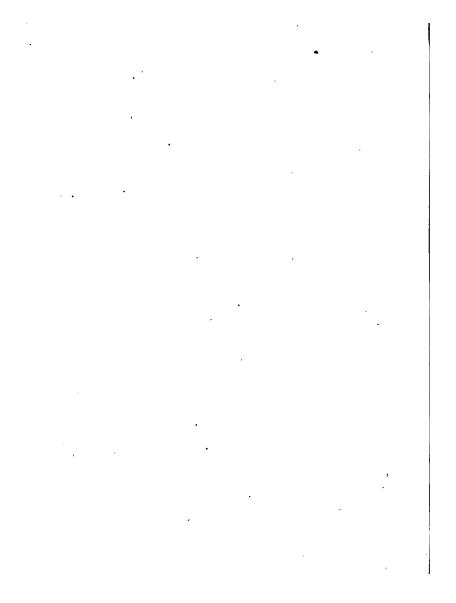

## Schiller, Humboldt und Gothe.

Bis hierher hat es bem Biographen unfres großen 1794. Dichtere an außern Begebenheiten feines Lebens nicht gefehlt, und ber Stoff felbft forgte fur bie Unterhaltung bes Mit ber britten Beriobe feiner Bilbung, welche bie Wollenbung burch bie Runft in fich begreift, wird es von außen allmählig ftiller, aber im Innern brangt fich nun bald That an That, und fommt als leuchtenbe Dichtung zum Borfcheine. Und boch ging biefer Broceg nicht fo fonell vor fic, als une ber Schluf bes zweiten Buches. ber uns Schillern ichon gang vertieft in feinen Ballenftein zeigte, erwarten ließ. Seine Durchbilbung burch bie Philosophie war noch nicht vollenbet. Gieben Jahre, feit bem erften Gebanten an Don Carlos bis gur aufgebammerten Ibee bes Ballenftein, hatte Schiller um bas bobe bimmelefind, um bie achte Boefle geworben; aber ale er nach bem langen Labansbienfte bie Braut enblich beimgeführt glaubte, ba war es nicht bie holbe ftrablenbe Rabel, es war Die blobe, unschone Lea, die Reflexion, die ibm beigefellt

1794. worben war. Sieben neue Jahre begann er, seit 1791 ben mühseligen Dienst um die Geliebte des Gerzens aufs Neue; aber die untergeschobene Genossin hielt ihn fest mit den Armen umstrickt: er vertiefte sich von Jahr zu Jahr in neue Forschungen auf dem Gebiete der Aesthetik selbst, und erst im Jahre 1798 betrat der Wallenstein, das Kind der lautern Poesie, die Bühne, und von nun an war seine Lesbensgefährtin, ohne daß er dem Gedanken treulos gewors den wäre, die Schönheit selber, die heilige Kunst.

Diese schwierige Babn mußte Schiller burchlaufen, weil er zum Nationalbichter bestimmt mar, zum Dichter eines Bolfes, bas ben Durchgang burch reflexive und ideale Gin= feitigfeit von bem Boeten, ber nach feinem Bergen feun, ben es bewundern und lieben follte, recht eigentlich verlangte; ein Bilbungegang, ben ber große Genius unbebingter Boefie, Gothe, gwar gum Guten und Schonen gu lenten bestimmt war, aber nicht zu fruhe abbrechen burfte. Degwegen batte auch bas Gefchick bem philosophirenben Sange Schillers auf feinem Pfabe zur Boefie einen Damon beigegeben, ber ihn in biefer Richtung fo lange erhalten follte, ale es nothig war, ben Denterdichter, wie man ibn mobl genannt bat, in ibm auszubruten. Diefer Beift ber Reflexion und Reflexionspoeste mar Bilbelm v. Sum= bolbt, abgefeben von feinen Berbienften um Sprachwiffen= ichaft und Philologie, ein bochft geiftvoller, aber abftrafter Ibealift und entichiebener Rantianer.

Balb nach Schillers Rüdfehr nach Jena im Mai 1794, 4794. mit bem September besselben Jahres, entspunn sich ber, anderthalb Jahre hindurch nie unterbrochene, Brieswechsel mit diesem Freunde, mit welchem der Dichter vorher nur vereinzelte Schreiben gewechselt hatte, und der somit die vollständigste und aussührlichste Nachricht von dessen ins nerem Leben während dieser achtzehn Monate giebt. Die überwiegende Mehrzahl der Briese ist von humboldt; aber man erfährt auch so unendlich viel und Wesentliches über den Poeten, über sein Forschen und Dichten, weil der Spiegel, in welchem er sich beschaut hat, und in welchem wir ihn hier erblicken dürsen, humboldts nicht nur hochs gebildeter, sondern auch seinem dichtenden Freunde verwandster, in die philosophischen Tiesen der Poesse eindringender, den Dichter, den er bewundert, studirender Geist ist.

Humboldt felbst bezeichnet ben hauptzeitraum bieses Briefwechsels als ohne Zweisel ben bebeutenbsten in der geistigen Entwicklung Schillers. "Er beschloß," sagt seine Einleitung, "ben langen Abschnitt, wo Schiller seit dem Erscheinen des Don Carlos von aller dramatischen Thätigkeit gesciert hatte, und ging unmittelbar der Beriode voraus, wo er, von der Bollendung des Ballenstein an, wie im Borgefühle seiner nahen Auslösung, die letzen Jahre seines Lebens fast mit eben so vielen Meisterwerken bezeichnete. Es war ein Wendehunkt, aber vielleicht ber seitenste, den je ein Mensch in seinem geistigen Leben

1794. erfahren hat. Das angeborene schopferische Dichtergenie burchbrach, gleich einem angeschwollenen Strome, die hins berniffe, welche ihm eine zu mächtig angewachsene Ibeens beschäftigung und zu bentlich gewordenes Bewußtsehn ents gegensehten. Den glücklichen Erfolg dieser Arise verdankte Schiller der Gediegenheit seiner Natur und der raftlosen Arbeit, mit der er auf den verschiedensten Wegen der einzigen Ausgabe nachstrebte, die reichste Lebendigkeit des Stofsfes in die reinste Gespmäßigkeit der Runft zu binden."

Derfelbe Freund Schillers fagt auch nur bie Bahrbeit, wenn er nachweist, bag ber Benius beffelben aufs engfte an bas Denten in allen feinen Tiefen und Soben gefnupft mar, bag er recht eigentlich auf bem Grunde einer Intellectualität hervortritt, die Alles, ergrundend, halten, und Alles, verfnupfend, ju einem Gangen vereinigen modite. Und ficherlich ift es auch "biefer tiefe Antheil bes Bebankens," ber ihn zum Lieblinge ber bentenbften Ration ber Erbe ftempelt. Die große Mehrzahl ber Deutschen liebt Schillern gerade um ber in feiner Boefie überwiegenben Re= flexion willen; unfre Landeleute entbebren die reinfte, bewußt= Lofe Schonheit gern über bem wunderbaren Reize, ben für fie ber Anblick jener unermublichen Thatigkeit bat, die balb als ein Spiel, balb als ein Ringen erscheint; ber Deutsche hat nicht ben Dichter am liebsten, ber ibm bie Boefie als leichtgewonnene Beliebte entgegenführt, fonbern ben, ber nach tiefem Sinnen die Formel findet, mit beren Gulfe bie

in einen Drachen verzauberte erlöst wird und vor bem 1794. faunenden Auge fich in Schonheit verwandelt. Ja, ber Aufwand von Rraft, ber bei biefem Bageftude fuhlbar wird, ift ihm oft fogar lieber, als bie Boefie, die baraus entspringt. So - mabrend Schiller mit übermenschlicher Anftrengung ben fteilen Pfab binanklimmt, auf beffen Bipfel ihm als Ziel bie fünftlerische Schonheit winkt, zu welcher auf ber entgegengefetten Seite ein mubelofer Beg über bie Bochebene führt, ben freilich nur wenigen gludliden Wanberern jener bochfte Inftinkt zeigt, ber auch in ber Poefie Die feltenfte Simmelsgabe ift - fo blickt ber ftaunende Bufchauer weniger auf jenes Biel, als auf die Riefenschritte beffen, ber es auf bem ichwierigften Bege erftrebt; ber Wanderer felbft ift ber Begenftand feines Intereffes, und fein Anblid macht ben Ginbrud bes Erhabenen , über welchem man bas Schone wo nicht vergißt , boch , wenn es von bem Dichter auch nicht als Biel erfaßt murbe, eber entbebren Ebnnte. \*

So ruftig nun Wilhelm v. Humbolbt mit Schiller nach jenem höchften Ziele ber Kunft emporklimmt, fo macht es boch manchmal ben Einbruck, als ftanbe auch er ftille unter

Da ber Berfaffer bie Briefwechsel Schillers mit Humbolbt und Gothe zur Zeit ihres Erscheinens öffentlich benrtheilt hat, so kann mancher Leser hier auf Bekanntes floßen, wobei zu bemerken ift, baß ber Biograph es nur von sich selbst entlehnt hat.

1794. jener bewundernden Schaar, welche sich mit dem Anblicke des herrlichen Strebens begnügt und um seinerwillen ihren ringenden Liebling vergöttert. Dieß ist befonders dann der Fall, weun er schon frühere Produktionen seines Freundes übermäßig hoch stellt und z. B. bereits in der "Resignation" das eigenthümlichste Gepräge Schillers in der unmittelbaren Verknüpfung einfach ausgedrückter, großer und tiefer Wahrheiten und unermeslicher Bilder, wie in der ganz originellen, die kühnsten Zusammenstellungen begünstigenden Sprache sindet.

Am fichtbarften lahmte biefer, unfrem Dichter nicht nur innerlich vom Schöpfer, sonbern jest auch außerlich vom Schickfale beigegebene Reflexionsgeift seine Produktions-kraft, durch die unaufhörliche Wiederholung und Anwensbung ber idealistischen Formel Kants, daß der Idee keine Erfahrung und keine Natur jemals angemessen feb.

Schon lange feitwarts ftebend, bie Arme verschrankt, und mit unmuthigem Blide fah beswegen auch ber andre Lebensbegleiter, ben bas Geschid unfrem großen Dichter ausgespart hatte, sah G bthe, welcher, burch eine seltene Bereinigung geistiger Anlagen, zugleich ber gesunde Mensschenverstand und ber poetische Naturgeist unsere Literatur war, biesem transscendentalen Treiben zu.

Bir muffen ihn felbft ergablen horen. \* "Die Rantiche

<sup>\*</sup> Morphologie, Bb. I, heft 1, S. 90 - 96.

Philosophie," fagt Gothe, "welche bas Subjett fo boch 1794. erhebt, indem fie es einzuengen fcheint, hatte Schiller mit Freuden in fich aufgenommen; fie entwickelte bas Außerorbentliche, mas die Natur in fein Wefen gelegt; und er, im hochften Gefühle ber Freiheit und Selbftbeftimmung, war undanfbar gegen bie große Mutter, bie ihn gewiß nicht fliefmutterlich behandelte. Unftatt fie felbftftanbig, leben= big vom Tiefften bis zum Bochften gefetlich hervorbringenb gu betrachten, nahm er fie von ber Seite einiger empirifchen menichlichen Natürlichfeiten. Bemiffe barte Stellen fin "Anmuth und Würde"] sogar konnte ich birekt auf mich beuten; fie zeigten mein Glaubensbefenntniß in einem falfchen Lichte; babei fühlte ich, es fen noch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gefagt worben; benn bie un= geheure Rluft zwischen unfern Dentweisen flaffte nur befto entichiebener."

"An feine Bereinigung war zu benfen, felbst bas milbe Bureben eines Dalberg, ber Schillern nach Burben zu ehsen verstand, blieb fruchtlos, ja, meine Gründe, die ich jester Bereinigung entgegensetzte, waren schwer zu widerlegen. Niemand konnte läugnen, daß zwischen zwei Geistesantiposten mehr als ein Erdbiameter die Scheidung mache, da sie benn beiberseits als Pole gelten mögen, aber eben beswegen nicht in eins zusammenfallen können."

Go bachte Gothe fcon feit 1788. Auch als Schiller nach Jena gezogen war , hatte er ihn bort lange Zeit nicht

1794. gefeben. Erft in ben periobifden Sibungen einer naturforschenden Gefellschaft, welche Batsch gegrundet, fand er einsmals Schillern, und ber Zufall wollte, daß beibe zugleich herausgingen.

"Ein Gespräch knupfte sich an;" fahrt Gothe fort, "er schien an bem Borgetragenen Theil zu nehmen, bemerkte aber sehr verftändig und einsichtig, und mir sehr willtommen, wie eine so zerftückelte Art die Natur zu behandeln, bem Laien, der sich gern darauf einließe, keineswegs anmuthen konne."

"Ich erwiderte darauf, daß sie den Eingeweihten selbst vielleicht unheimlich bleibe, und daß es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Theile strebend darzustellen. Er wünschte hierüber aufgeklärt zu senn, versbarg aber seine Zweisel nicht; erkonnte nicht eingestehen, daß ein Solches, wie ich behauptete, schon aus der Erfahrung hervorgehe."

"Wir gelangten zu feinem Hause, das Gespräch lockte mich hinein, ba trug ich die Metamorphose der Pflanzen [Gothe meint seine physiologisch = botanische Theorie] leb= haft vor, und ließ, mit manchen charakteristischen Feder= strichen, eine symbolische Pflanze vor seinen Augen ent= steben. Er nahm und schaute das Alles mit großer Theilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: das ift keine Er= 4794. fahrung, das ift eine Idee! Ich ftutte, verdrießlich einisgermaßen: denn der Bunkt, der und trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmuth und Würde siel mir wieder ein, der alte Groll wollte sich regen; ich nahm mich aber zusammen und versetzte: das kann mir sehr lieb senn, daß ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie sogar mit Augen sehe."

"Schiller, ber viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte, als ich [??], und mich auch wegen der Horen, die er herauszugeben im Begriffe ftand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, erwiederte darauf als ein gebildeter Kantianer, und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Anlaß zu lebhaftem Biberspruch entstand, so ward viel gekämpft und dann Stillstand gemacht; keiner von beiben konnte sich für den Sieger halten, beibe hielten sich für unüberwindlich."

Noch im fpaten Alter nannte Gothe bie Zeit, wo Schiller mit humbolbt briefwechfelte, wo "ein fo außerorbentlich begabter Mensch fich mit philosophischen Dentweisen her= umqualte, bie ihm nichts helfen konnten," eine unselige.\*

Inbessen war ber erfte Schritt gethan. "Schillers Anziehungefraft war groß," fährt Gothe in jener erften Erzählung fort; "er hielt alle fest, bie sich ihm naberten; ich

<sup>\*</sup> Edermann I, 88.

Somab, Schillers Leben.

1794. nahm Theil an feinen Absichten und versprach zu ben Horen manches, was bei mir verborgen lag, herauszugeben;
feine Gattin, bie ich von Kindheit auf zu lieben und zu
schähen gewohntwar, trug bas Ihrige bei zu einem bauern=
ben Verständniß; alle beiberseitigen Freunde waren froh:
und so bestegelten wir durch ben größten, vielleicht nie ganz
zu schlichtenden Wettkampf zwischen Objekt und Subjekt,
einen Bund, der ununterbrochen gedauert und für uns und
Andere manches Gute gewirkt bat."

Wie oft Schiller biefen Bund pries und segnete, werben wir in der Folge sehen. Aber auch Gothe sah, lange nach Schillers Tode, mit Rührung und Dankbarkeit darauf zurud. "Ich weiß wirklich nicht," schreibt er an einen Freund, " "was ohne die Schiller'sche Anregung aus mir geworden wäre. Der Briefwechsel giebt davon merkwürzbiges Zeugniß. Meher war schon wieder nach Italien gegangen, und meine Absicht war, ihm 1797 zu solgen. Aber die Freundschaft zu Schiller, die Theilnahme an seinem Dichten, Trachten und Unternehmen hielt mich, ober ließ mich vielmehr freudiger zurücksehren, als ich, bis in die Schweiz gelangt, das Kriegsgetummel bis über die Alpen näher gewahr wurde. Hätte es ihm nicht an dem Manusskript zu den horen und Musenalmanachen gesehlt, ich

<sup>\*</sup> Briefwechsel zwischen Gothe und Schult, Bonn 1836. S. 26.

hatte bie Unterhaltungen ber Ausgewanderten nicht ge= 1794. fchrieben, den Cellini nicht überset, ich hatte die sammtli= chen Lieber und Ballaben, wie sie die Musenalmanache geben, nicht verfaßt; die Elegien wären wenigstens damals nicht gebruckt worden, die Kenien hätten nicht gesummt, und im Allgemeinen wie im Besondern wäre gar Manches anders geblieben."

## Die Gründung der Soren. Ber Bund mit Göthe geschloffen.

Diese Worte Gothe's haben uns von selbst auf die Horen geführt, und wir muffen nun ein paar Schritte ruchwärts machen, und die Genesis unfres Diosturenbundes auch von Schiller'scher Seite feststellen.

Schiller war, wie wir aus ber Erzählung seiner Schwägerin wissen, aus Schwaben nach Jena zurückgefehrt, voll von dem entworfenen und nun reif gewordenen Plane, die besten Schriftfieller Deutschlands zu einer Zeitschrift zu vereinigen, die Alles übertreffen sollte, was jemals von dieser Gattung eristirt hatte. Die Thalia war mit dem Jahrgange 1793 geendet worden, für das neue Journal in Cotta ein unternehmender Verleger gefunden. Während Abends vertraute Freundschaft, in lebendigem Ibeenwechsel, ihm das Leben anmuthig und reich an mannigsaltigen

1794. Blutben bes Beiftes machte, und bie Beit oft bis fpat in bie Racht ben Freunden - Bilbelm v. Sumbolbt mit feiner Frau hielt fich jest eben in Jena auf - unter phi= lofophifchen und afthetifchen Gefprachen verftrich, murben ben Tag über nach allen Beltgegenben von ihm Briefe auf Berbung fur bie Boren ausgesanbt. Diefe Zeitidrift follte laut ihrer Anfundigung eine literarifche Affociation ber vorzüglichften Schriftsteller ber Ration bilben\* und bas bisher getheilte Publitum vereinigen, fie follte fich über Alles verbreiten, mas mit Gefdmad und miffenfchaftlichem . Beifte behandelt werben fann, und alfo fomobl philosophi= fchen Untersuchungen , als poetischen und hiftorischen Darftellungen offen fteben. Dur ftrenge Gelebrfamteit, Staats= religion und Politit follten ausgeschloffen fenn. Das Blatt wollte fich ber fconen Welt zum Unterricht und zur Bilbung, ber gelehrten zu einer freien Forfcbung ber Babrbeit und zu einem fruchtbaren Umtaufche ber Ibeen wibmen. Bemubt, die Biffenschaft felbft burch ben innern Gehalt gu bereichern, hoffte man zugleich ben Rreis ber Lefer burch Die Form erweitert zu feben.

Mit folder Antundigung nun wagte ber Unternehmer fich auch in ber nächsten Rabe, nachdem er fich vorläufig

<sup>\*</sup> An Rant, Garve, Rlopftock, Gothe, Gerber, Engel, Gotter, J. S. Jalobi, Matthiffon marb gleichzeitig geschrieben; Fichte und Woltmann hatten fich mit bem herausgeber aufs genauefte verbunben.

mit Kichte, Humbolot und Woltmann zur Herausgabe 1794. wereinigt hatte, an den großen Göthe und schrieb ihm am 13. Juni 1794: "Beiliegendes Blatt enthält den Wunsch einer Sie unbegränzt hochschätzenden Gesellschaft, die Zeitsschrift, von der die Rede ift, mit Ihren Beiträgen zu beehs ren, über deren Rang und Werth nur Eine Stimme unter und seyn kann. Der Entschluß, diese Unternehmung durch Ihren Beitritt zu unterstützen, wird für den glücklichen Ersolg derselben entscheidend sehn, und mit großer Bereitzwilligkeit unterwerfen wir und allen Bedingungen, unter welchen Sie und denschen zusagen wollen. ... Je größer und näher der Antheil ift, dessen Sie unsre Unternehmungen würdigen, besto mehr wird der Wertsch derselben bei demjenigen Publikum steigen, dessen Beisall und der wichstisste ist."

Auf biese, auch in der Form sehr ehrerbietig vorgebrachte Einladung erwiederte Göthe unterm 24. Juni ruhig, aber freundlich: "Euer Wohlgeboren eröffnen mir eine doppelt angenehme Aussicht, sowohl auf die Zeitschrift, welche Sie herauszugeben gedenken, als auf die Theilnahme, zu der Sie mich einladen. Ich werde mit Freuden und mit ganzem Gerzen von der Gesellschaft seyn." Was er Zwedmäßiges ungedruckt besitzt, theilt er gerne mit; man= ches ins Stocken Gerathene, hofft er, "wird eine nähere Berbindung mit so wackern Männern wieder in einen leb= haften Gang bringen." Er erwartet eine interessante 1794. Unterhaltung davon, sich über die Grundsäte zu vereinigen, nach welchen man die eingesendeten Schriften zu beurtheilen hat, so wie über Sehalt und Form zu wachen, um diese Zeitschrift vor andern auszuzeichnen, und sie bei ihren Borzügen wenigstens eine Reihe von Jahren zu erhalten. Endlich schließt er mit der Hoffnung, bald mundlich barüber sprechen zu können.

Un bemfelben Tage, an bem er fich Gothen genaht, magte fich Schiller mit einem Briefe auch an ben boben Meifter Rant. Bier fügte er ber Ginlabung gur Theil= nahme und ber Bitte, fich in einer freien Stunde ber Berausgeber zu erinnern, feinen Dant fur bie Aufmertfamfeit bei, die ber Philosoph feiner Abhandlung über Anmuth und Burbe gefchenkt, und für die Nachficht, mit ber er ibn über feine 3meifel zurecht gemiefen. Er verfichert ihn, bag nur bie Lebhaftigfeit feines Berlangens, Die Refultate ber Rant'ichen Sittenlehre einem noch icheuen Bublifum annehmlich zu machen, ihm auf einen Augenblick bas Anfeben eines Begnere geben fonnte, wozu er in ber That febr wenig Geschicklichkeit und noch weniger Reigung babe. Schlieglich bittet er Rant, bie Berficherung feines lebhafteften Dantes für bas mobitbatige Licht anzunehmen. bas er feinem Beifte angezunbet, eines Dantes, ber, wie bas Gefchent, auf bas er fich grundet, ohne Granzen und unverganglich fen.

Rant antwortete nicht fo prompt wie Gothe; feine

Erwiederung ließ bis zum 30. Marz bes folgenden Jahres 1794. auf fich warten, fie war aber auch um fo berglicher. "Goch= guverebrenber Berr," ichrieb er, "bie Befanntichaft und bas literarifche Berfehr mit einem gelehrten und talent= vollen Mann, wie Sie, theuerster Freund, anzutreten und zu cultiviren, fann mir nicht andere ale fehr erwünscht Ihr im vorigen Sommer mitgetheilter Plan zu einer Beitschrift ift mir, wie auch nur fürglich bie zwei erften Monatoftude, richtig zu Sanben gefommen. Die Briefe über die afthetische Menschenerziehung finde ich vortrefflich und werbe fie ftudiren, um Ihnen meine Gebanten hieruber bereinft mittheilen zu konnen." Für feinen eigenen "geringen" Beitrag erbat fich aber Rant einen etwas langen Auffoub, "weil," fügte er bingu, "ba Staate= und Religione= materien jest einer gewiffen Bandelefverre unterworfen find, es aber außer biefen taum noch, wenigstens in biefem Beit= puntt, andere, die große Lefewelt intereffirende Artifel giebt, man biefen Wetterwechfel noch eine Beit lang beobachten muß, um fich kluglich in bie Beit zu ichiden ..... nun, theuerfter Mann! muniche ich Ihren Talenten und guten Absichten angemeffene Rrafte, Befundheit und Lebensbauer, Die Freundschaft mit eingerechnet, mit ber Gie ben beehren wollen, ber jederzeit mit vollkommener Bochachtung ift 3hr ergebenfter treuer Diener - 3. Rant."

Gothe, ber falter geantwortet, hielt um fo reichlicher Bort. Bier Bochen nach feinem erften Briefe ließ er

1794. icon eine nubliche und angenehme Senbung an die "Je= naifchen Freunde" abgeben, bat um Schillers freund= fchaftliches Anbenten, und verficherte ihn, bag er fich auf eine oftere Auswechflung ber Ibeen mit ibm recht leb= baft freue. Unmittelbar vor ober nach biefen Beilen mar jenem auch ein Befuch Gothe's in Jena zu Theil geworben. Sie besprachen fich, wie Schillers Meufferung gegen Rorner lautet, "ein Langes und Breites über Runft und Runft= theorie, und theilten einander bie Sauptibeen mit, zu benen fle auf gang verschiebenen Wegen gefommen maren. 3mifchen biefen Ibeen fand fich eine unerwartete Uebereinftim= mung, bie um fo intereffanter mar, weil fie wirklich aus ber größten Berichiebenbeit ber Befichtspunfte bervorging. Gin Jeber konnte bem Anbern etwas geben, mas ihm fehlte, und etwas bafur empfangen. Geit biefer Beit haben biefe ausgestreuten Ideen bei Gothen Burgel gefaßt, und er fühlt jest ein Beburfniß, fich an mich anzuschließen, und ben Beg, ben er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, mit mit fortzuseten. 3ch freue mich febr auf einen fur mich fo fruchtbaren Ibeenwechfel."

Solche Hoffnungen grundeten fich hauptfächlich auf einen herzlichen Brief von Göthe, ben Schiller nach einer kleinen Sommerreise zu seinem Freunde Körner nach Orest ben in Jena antraf, und in welchem der ältere Dichter bem jungern mit Bertrauen entgegenkam. Schiller hatte sich nämlich bem von ihm bewunderten Genius kaum genähert.

als er auch bas Senkblei philosophischer Forschung in die 1794. Liefen dieses Geistes warf. So hieß es benn in dem exsten, etwas kederen Schreiben an Gothe vom 23. August:

"Die neulichen Unterhaltungen mit Ihnen \* baben meine gange Ibrenmaffe in Bewegung gebracht, benn fie betrafen einen Gegenftanb, ber mich feit etlichen Jahren lebhaft beschäftigt. Ueber fo Manches, worüber ich mit mir felbft nicht recht einig werben fonnte, bat die Un= schauung Ihres Geiftes (benn fo muß ich ben Totaleinbrud Ihrer Ibeen auf mich nennen) ein unerwartetes Licht in mir angestedt. Mir feblte bas Obieft, der Rorber, qu mehreren fpekulativen Ibeen , und Gie brachten mich auf bie Spur bavon. Ihr beobachtenber Blid, ber fo ftill und rein auf ben Dingen ruht, fest Sie nie in die Befahr, auf ben Abmeg zu gerathen, in ben fomobl bie Spekulation als die willführliche und bloß fich felbft gehorchende Gin= bilbungefraft fich fo leicht verirrt. In Ihrer richtigen Intuition liegt Alles und weit vollftanbiger, mas bie Ana= lyfis mubfam fucht. ... Lange icon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, bem Gang Ihres Beiftes gugefeben, und ben Weg, ben Sie fich vorgezeichnet baben, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie fuchen bas Rothwenbige in ber Ratur, aber Gie fuchen es auf bem fchwerften

<sup>\*</sup> Ohne 3weifel gehörten bagu auch bie von Gothe berichteten aber bie Morphologie.

1794. Bege, por welchem jebe fcmachere Rraft nich mohl buten Sie nehmen bie gange Ratur gufammen, um über bas Ginzelne Licht zu bekommen ... Bon ber einfachen Organisation fleigen Sie, Schritt vor Schritt, ju ber mehr verwidelten binauf, um endlich bie verwickeltfte von Allen, ben Menfchen, genetisch aus ben Materialien bes gangen Raturgebaubes zu erbauen. Daburch, bag Gie ibn ber Ratur gleichsam nacherschaffen, suchen Sie in feine verborgene Technit einzubringen. Eine große und mahrhaft belbenmäßige 3bee.... Sie konnen niemals gehofft haben, bag Ihr Leben zu einem folden Biele zureichen werbe, aber einen folden Weg auch nur einzuschlagen, ift mehr werth, als jeben anbern zu enbigen." .... Schiller zeigt ibm bann, wie fehr ihm ber Weg verfürzt mare, wenn er als Grieche ober nur ale Italiener von ber Wiege an mit einer auserlefenen Ratur und ibealifirenden Runft umgeben gewefen mare; in eine norbifche Schopfung mit griechischem Beifte geworfen mußte Bothe bie feiner Ginbilbungefraft fcon aufgebrungene ichlechtere Ratur nach bem befferen Mufter , bas fein leitenben Begriffen gemäß bilbenber Seift fich erschuf, corrigiren. "Go ungefähr," fahrt Schiller in feinem Briefe fort, "beurtheile ich ben Gang Ihres Beiftes; pb ich Recht habe, werben Sie felbft am beften wiffen. Bas Sie aber ichwerlich wiffen fonnen (weil bas Benie fich immer felbit bas größte Gebeimnig bleibt), ift bie fcone - Uebereinstimmung Ihres philosophischen Inftinttes mit bem

reinsten Resultate ber spekulirenden Bernunft. Beim er= 1784. ften Anblide zwar scheint es, als könne es keine größeren Opposita geben als den spekulativen Geist, der von der Einheit, und den intuitiven, der von der Mannigfaltigkeit ausgeht. Sucht aber der Erste mit keuschem und treuem Sinne die Erfahrung und sucht der letzte mit felbstthätiger freier Denkkraft das Geset, so kann es gar nicht fehlen, daß nicht beide einander auf halbem Wege begegnen werden."

Dieses philosophische Sproftop, bas die Reflexion bem Benie ftellte, erhielt Gothe gerade zu feinem Geburtstage. Un bem Sonnenftrable ber liebevollften Rritif fcmolg bas Gis bes verichloffenen Weltmannes und verharteten Realiften. Seine Antwort mar eben jener herzliche Brief, ber unfern Schiller fo febr erquidte. "Bu meinem Beburtetag," fcreibt Gothe am 27. August gurud, "batte mir fein angenehmer Gefchent werben tonnen als 3hr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher Sand die Summe meiner Erifteng gieben und mich burch Ihre Theilnahme gu einem emfigern und lebhaftern Bebrauch meiner Rrafte aufmuntern. Reiner Genug und mahrer Rugen fann nur wechselseitig fenn, und ich freue mich, Ihnen gelegentlich gu entwideln, mas mir ihre Unterhaltung gemahrt bat, wie ich von jenen Tagen an auch eine Epoche rechne, und wie zufrieden ich bin, ohne fonderliche Aufmunterung auf meinem Wege forigegangen zu fenn, ba es nun icheint, als wenn wir, nach einem fo unvermutheten Begegnen, mit

1794. einander fortwandern mußten. Ich habe ben redlichen und so seltenen Ernft, der in Allem erscheint, was Sie geschrieben und gethan haben, immer zu schätzen gewußt, und ich darf nunmehr Anspruch machen, durch Sie selbst mit dem Gange Ihres Geistes, besonders in den letzen Jahren, bestannt zu werden. Saben wir uns wechselseitig die Punkte klar gemacht, wohin wir gegenwärtig gelangt find, so werden wir besto ununterbrochener gemeinschaftlich arbeiten können. Alles, was an und in mir ist, werde ich mit Freuden mittheilen. Denn da ich sehr lebhaft fühle, daß mein Unternehmen das Maß der menschlichen Kräfte und ihre irdische Dauer weit übersteigt, so möchte ich Manches bei Ihnen beponiren, und badurch nicht allein unterhalten, sondern auch beleben."

Raum brei Tage später sandte Gothe Blätter, "bie er nur einem Freunde schiden barf, von bem er hofs fen kann, daß er ihm entgegenkomme, " und nachdem ihm Schiller durch eine neue Parallele, die er zwischen ihren beiden Köpfen sehr zu Gunften seines genialen Freundes zieht, gedankt, und "dem Königreiche, das jener zu resgieren hat, seine nur etwas zahlreiche Familie von Begriffen" gegenüberstellt, "die er herzlich gern zu einer kleinen Welt erweitern möchte, " wird er von Göthe am 4. September schon ganz herzlich nach Weimar eingeladen. "Nächste Woche geht der Gof nach Eisenach, und ich werde vierzehn Tage so allein und unabhängig sehn, als ich sobald

nicht wieber vor mir sehe. Wollten Sie mich nicht in 1794 bieser Zeit besuchen? bei mir wohnen und bleiben? Sie würden jede Art von Arbeit ruhig vornehmen können. Wir besprächen uns in bequemen Stunden, sähen Freunde, die uns am ähnlichsten gesinnt wären, und würden nicht ohne Rugen scheiben. Sie sollten ganz nach Ihrer Art und Weise leben, und sich wie zu hause möglichst einrichten.... Bom 14. an würden Sie mich zu Ihrer Aufnahme bereit und ledig sinden."

Die Untwort Schillers, in welcher er mit Freuden bie autige Ginlabung nach Weimar annahm, lagt uns einen traurigen Blid auf feinen gerrutteten Gefundheiteguftanb thun, ben wir über ber machfenden Bluthe feines Beiftes gu vergeffen pflegen. Er bittet, in teinem Stude ber bauslichen Ordnung auf ihn zu rechnen, ba ihn leiber feine Rrampfe gewöhnlich nothigen, ben gangen Morgen bem Schlafe zu wihmen, weil fie ihm Nachts feine Rube laffen, und es ihm überhaupt nie fo gut wird, auch ben Tag über auf eine bestimmte Stunde ficher gablen gu burfen. Bothe foll ihm besmegen erlauben, ihn in feinem Saus als einen völlig Fremben zu betrachten, auf ben nicht geachtet wirb; er foll baburch, bag Schiller fich gang ifolirt, tiefen ber Berlegenheit entziehen, jemand Anders von feinem Befinten abhangen zu laffen. "Die Ordnung, " fcbreibt er, "bie ichem antern Menschen wohl macht, ift mein gefähr= lichfter Feind, benn ich barf nur in einer bestimmten Beit

1794. etwas Beftimmtes vornehmen muffen, fo bin ich ficher, bağ es mir nicht möglich fen wirb."

Birklich war sein Körper bamals hinfällig und einem Schatten ahnlich. Als Gothe und heinrich Meyer einft im sogenannten Parabiese bei Jena bem Spazierenben bez gegneten, schien ihnen sein Gesicht bem Bilbe bes Gekreuzigten zu gleichen, und ber Geheimerath außerte nachher, er glaube, daß Schiller keine vierzehn Tage mehr leben werbe.

Göthe's freundlichem und liebenswürdigem Ginfluß auf unfers Dichters Lebensweise verbankten, nach ber Berficherung feiner Biographin, \*\* seine Familie und seine Freunde
es wirklich, daß dieser wieder mehr Bertrauen zu seiner Gesundheit gewann, und sich regelmäßiger dem Schlase
und der gewöhnlichen Ordnung des Tages, gegen welche
wir ihn so eben protestiren hörten, überließ. Die Freude an
ber Unterhaltung mit Göthe bewog ihn jeht ofter zu einem
wohlthätigen Ausfluge nach Weimar, und die anmuthige
scherzhafte Weise, mit welcher der Freund den Eigenheiten
bes frankhaften Zustandes bald auswich, bald nachgab,
biente oft, diesen zu beseitigen oder zu milbern.

<sup>\*</sup> hoffm. II, 3, nach Bottiger und Edermann. Der lettere läft aber burch einen tomischen Drudfehler (II, 335) unsern Schiller aus Schweben flatt aus Schwaben jurudfebren.

<sup>\*\*</sup> Fr. v. Bolg. II, 117 f. wörtlich.

Bu bem ersten Besuche in Weimar wurde ber Dichter 1794. von humbolbt begleitet. Er las hier Gothen seine Abshandlung vom Erhabenen und die Recension über Matthisson vor. Göthe zeigte seine Sammlungen. Schiller vertiefte sich in die Anschauung des außerordentlichen Mannes.

### Die fortführung ber geren.

Bei feiner Rudfehr nach Jena am Ende Septembers, 179,4 bis als er eben die Ibeen zu entwirren fich Zeit nehmen wollte, bie Gothe wieder in ihm angeregt hatte, und ben Aufgang blefer Ausfaat abwarten, fand er einen Brief ihres Berlegers aus Stuttgart, ber voll Gifere und Entschloffenheit mar, bas große Wert ber Goren balb zu beginnen. hatte ibm absichtlich noch einmal alle Schwierigkeiten und mögliche Befahren biefes Unternehmens vorgeftellt; Cotta fant aber, nach Erwägung aller Umftante, bag feine Un= · ternehmung versprechender fenn konne, und glaubte eine ge= naue Abrechnung mit feinen Rraften gehalten zu baben. Auf feine unermubete Thatigfeit in Berbreitung bes Jour= nale, fo wie auf feine Bunktlichkeit im Bezahlen burften bie Freunde gablen. Er erbat fich für feinen Uffocie, einen jungen Gelehrten, "ber fich Bahn nennt, und zu ber Banbelecompagnie in Calm gebort, " \* eine confultative Stimme

<sup>\*</sup> S. Buch II, S. 478 f.

1794616 im Ausschuffe ber Societät, welche Schiller im Interesse 1798. Des Journals selbst für zugestehlich hielt, und auch Gothe einräumte.

Rach vierzehntägiger Conferenz fanben sich bie beiben ebeln Freunde, Schiller und Gothe, über die Principien einig; die Kreise ihres Empfindens, Denkens und Wirkens coincidirten theils, theils berührten sie sich; "daraus," schreibt Gothe am 1. Okt., "wird sich für Beibe gar manscherlei Gutes ergeben." Er fuhr fort für die Horen zu benken, und hatte angefangen für sie zu arbeiten; besonders sann er auf Behikel und Masken, wodurch und unter welchen sie dem Publikum Manches zuschieben könnten. Zum Redakteur en Chef wurde Schiller dadurch erhosben, daß er alle Expeditionen allein zu unterschreiben hatte.

Dennoch hatten Gerausgeber und Berleger die Rechnung, wie man fagt, ohne den Wirth gemacht. Schiller
wußte nicht, wie viele Vorbereitungen und Vorräthe zur
immer gleichen lockenden Ausstattung einer Zeitschrift gehören; häusiger war Ebbe als Fluth; man mußte sich
nicht selten zu Lückenbüßern, zu Auffähen entschließen, die
in den öffentlich verfündigten Plan des Journals nicht ganz
paßten. Auch das Publifum zeigte sich weit kaltsinniger
und unempfänglicher, als sie sich's gedacht hatten, und bald
klagte der Verleger über Mangel an Absah. So mußten
sich die Dichter mit dem Gebrauche von allerlei Mittelchen
besteden, welche zu ihrer sonstigen Würde, insbesondere zu

Schillers ftreng sittlichen Grundsätzen, nicht recht passen 1798. wollten. \* Es wurde mit Schütz, dem berühmten Heraus: 1798. geber der allgemeinen Literaturzeitung, die Abrede getrossen, daß alle drei Monate, und vom ersten Stücke des ersten Jahrganges schon in der ersten Woche des Januars 1795, eine weitläusige Recension der neuen Monatschrift, bezahlt von Cotta und versaßt von Mitgliedern der Gesellschaft, erscheinen sollte. Die Anzeige sollte, nach Schillers brief-licher Verhandlung, so vortheilhaft, als mit einer strengen Gerechtigkeit bestehen kann, geschehen, und ansangs war es auf zwölf jährliche Beurtheilungen dieser Art abgesehen. Nur sollte — so viel Schamgesühl hatte man noch — der Recensent eines Stückes, an diesem bestimmten Stücke nicht mitgearbeitet haben, und überhaupt sollte ein anstänzbiges Versahren beobachtet werden.

Der Bunsch, die Zeitschrift emporzubringen, hatte Schillers sonft so gehörsames Gewissen ganz übertäubt. "Cotta wird die Kosten der Recensionen tragen, und die Recensenten werden Mitglieder unserer Societät seyn," schreibt er, quasi re dene gesta, an Sothe am 6. Dezemsber; "wir können also so weitläusig seyn als wir wollen, und loben wollen wir uns nicht für die lange Weile, da man dem Publikum boch Alles vormachen muß." Bon

<sup>\*</sup> Das folgende aus "Chr. Gottfr. Schut, Darftellung feines Lebens ic.." II, 419; bei hoffmeister.

Som ab, Schillers Leben.

179466 einer solchen bestellten Anzeige sagt bann Schiller zu Gothe, 1798. ber Augur zum Augur, lachenb (28.3an. 1795): "Endslich habe ich bie merkwürdige Recension ber Goren von 3. im Manuscript gelesen. Für unsern Iwed ist sie ganz gut, und um vieles besser, als für unsern Seschmad.... Segen mich hatte er einiges auf dem herzen, was er mir nicht zeigen wollte, um keiner Collusion sich schuldig zu machen. Es soll mir lieb senn, wenn er dadurch auf eine geschickte Art den Ruf der Unparteilichkeit behauptet. Bald ging Schiller noch weiter. Nicht nur die entschiedensten Mitarbeiter, wie z. B. der jüngere Schlegel, recensirten die Horen, sondern er selbst arbeitete einiges an der großen Hauptaussposaunung, die zu Ende des Jahres 1795 versanstaltet wurde, eine Recension, die er lachend "eine rechte Garlesinsjacke" nannte.

Wenn bas Journal nicht, wie gehofft worben war, gebieh und aufgenommen wurde, wenn wir ben Seufzer hören muffen, bag bie horen in Berlin fein besonderes Glud machen, so tann man fich bei solchen Umtrieben einigermaßen über bas Mißlingen tröften, und man empfinsbet neben bem Bebauern eine gerechte Schabenfreube, baß auf ben fröhlichen "Abvent ber horen," welche am 24. Januar 1795 im ersten gebruckten hefte zu Jena einliefen,» sich balb mehr als Eine Leibenswoche einstellte, und baß

<sup>\*</sup> Schiller an Gothe I, 101.

Gothe noch breifig Jahre fpater feufzte: "Bas babe ich ernabie mit Schiller an ben Boren und Mufenalmanachen nicht fur 1798. Beit verschwendet! 3ch fann nicht ohne Berbrug an jene Unternehmungen gurudbenten, wobei bie Belt uns miß= brauchte," \* - und wir bie Welt, hatte er hingufegen burfen. Die Nemefis ftellte fich gar zeitig ein. Anfangs waren fo viele Beftellungen gemacht worben, bag Cotta fich einen recht großen Absat versprach; aber im britten Jahre batte er faum bie Roften wieber, und wollte fie zwar auch noch bas Jahr 1798 über vegetiren laffen, Schiller jeboch fab "feine entfernte Doglichfeit," fle fortzuseten; weil es gang und gar an Mitarbettern fehlte, auf die man fich verlaffen konnte. Er batte, nach feinem eigenen Geftanbniffe ohne eigentlichen reellen Belbgewinn ewige Sorge und flein= liche Geschäfte bei biefer Rebaktion gehabt, und mußte fich endlich burch einen entschloffenen Schritt bavon befreien. "Chen habe ich," fcbreibt er baber mit Laune an feinen Freund Gothe am 26. Januar 1798, "bas Tobesurtheil ber brei Gottinnen Eunomia, Dite und Brene formlich unteridrieben Weihen Sie biesen ebeln Tobten eine fromme, driftliche Thrane. Die Konboleng aber wirb verbeten." Die Freunde beschloffen beim Aufhoren feinen Eclat zu machen, fonbern, ba fich bie Erscheinung bes zwölften Stude 1797 in langfamem Tobestampfe obne-

<sup>\*</sup> Bei Edermann I, 172 f.

1794816 hin bis in ben Marz verzögerte, die Guten von selbst ein1798. schlafen zu lassen. "Sonst hatten wir," seht Schiller scherzend bei, "in dieses zwölfte Stud einen tollen politisch=
religiösen Aussatz können sehen lassen, ber ein Berbot ber Horen veranlaßt hätte; und wenn Sie mir einen solchen wüßten, so ist noch Blat bafür."

### Shillers Auffahe für die Boren.

Uebrigens verbankte Deutschland biefer Beitschrift bie gebiegenften Auffate Schillers, bie feinen Uebergang von ber Bbilofophie burch bie Aefthetit gur Boefie bezeichnen. In der neuen Thalia waren (1792 und 1793) schon bie Abbanblungen "über verfcbiebene afthetifche Begenftanbe," "über ben Grund bes Bergnugens an tragifchen Gegen= fanben." "über bie tragifche Runft," "über Anmuth und Murbe." "über bas Batbetifche," ericbienen. In ben Bo= ren fuhr er auf biefem Wege fort. Diefelben brachten nacheinander die "Briefe über die afthetische Erziehung bes Menichengeschlechtes" und "über schmelzenbe Schonbeit" (britte Abtheilung ber Briefe), bie Abhandlung "bon ben nothwenbigen Grangen bes Schonen," über "bie Befahr aftbetifcher Sitten," "über bas Raive," "bie fentimentali= fchen Dichter," (beibes gufammen fpater "über naive und fentimentalische Dichtung" betitelt), "über ben moralischen 5

ú

101

Ú

N,

per

ıń

Ş#

fits

M

ķit

M

jahr

ialis und

án

Muten afthetischer Sitten." Die Beurtheilungen von 1794bis Göthe's Egmont und Matthiffons Gedichten, sowie die 1798. Sebanten "über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrisgen in der Aunft," erschienen theils früher, theils später in der allgemeinen Literaturzeitung.

Boffmeifter bat biefe Schriften in ihrem Busammenbange burch einen grundlichen Ueberblick beleuchtet, und insbefondere die afthetischen Briefe forgfältig zergliedert. \* Er glaubt mit Recht, bag unfere gange beutsche Literatur nichts aufzuweisen habe, mas mit ben neun erften jener Briefe verglichen werben fonnte. Diefen Ginbrud machten fie, wie er bemerkt, auch auf Bothe. "Das mir überfandte Manuscript," fagt fein Brief an Schiller vom 26. Oft. 1794, "habe ich fogleich mit großem Bergnugen gelefen; ich fcblurfte es auf einen Bug binunter. Bie une ein töftlicher, unfrer Natur analoger Trank willig hinunterfcleicht, und auf ber Bunge icon burch gute Stimmung bes Nervensuftems feine beilfame Wirfung zeigt, fo maren mir biefe Briefe angenehm und wohlthatig; und wie follte es anbers fenn, ba ich bas, mas ich für Recht feit langer Beit erkannte, mas ich theils lobte, theils zu loben munichte, auf eine fo jufammenbangenbe und eble Beife vorgetragen fano!" Er bebielt fie noch einige Tage, um fie mit einem Freunde nochmals zu genießen. Ja, er fühlte fich eigentlich

<sup>\*</sup> III, 21 — 46. 65 — 98. 98 — 123.

4794 bie von nun an Eins mit Schiller. "Wir wollen," fagt 4798. er, "getroft und unverrückt so fort leben und wirken, uns in unserm Seyn und Wollen als ein Sanzes benken, um unser Stückwerk nur einigermaßen vollständig zu maschen." Als er sie zum zweitenmale las, fand er nicht nur, wie das erstemal, völlige Uebereinstimmung mit seiner Denkweise, sondern er beobachtete sie auch in praktischem Sinne genau, ob er nicht etwas fände, was ihn als handelnden Wenschen von seinem Wege ableiten könnte; aber auch da fand er sich nur gestärkt und geförbert.

Da wir somit biefe Briefe als ben Lebenscober eines großen Beifterpaars ansehen burfen, so fonnen wir nur mit Muhe ber Berfuchung wiberfteben, unfern Beitgenoffen einige weitere Buge biefes "Trantes," von bem wir ihnen foon im zweiten Buche einen Borfcmad gegeben baben. augutrinten, um fie gum Genuffe eines lange nicht genug besuchten Beilquelles einzulaben. Aber ber Umfang biefer Schrift erlaubt es nicht, und wir verweisen bie Lefer auf bie Quelle felbft, ober boch auf bes genannten Biographen überfictliche Auszuge. Bon ibm entlehnen wir auch bie Bemertung, bag biefe Briefe überhaupt, fo vortrefflich fie find, von allem eher handeln als von ber Erziehung bes Menschengeschlechtes. Die Ginleitung enthalt ein Bemalbe ber Berwilberung ber niebern, ber Erichlaf= fung ber civilifirten Claffen ber menschlichen Gefellichaft, und lagt bann bie moberne Beit vor unfern Mugen entfteben,

in welcher nur bie Sattung gewinnt, ber Gingelne aber 4794bis ibr Cflave und Opfer ift. Schiller tritt in ihnen als 1798. Rechtsanwalt ber lebendigen Triebe ber Willensfrafte gegen bie einseitige Begriffsmäßigfeit ber Bernunft auf, und verficht, was er in "Unmuth und Burbe" gegen Rante Ri= gorismus geltenb gemacht, gegen bie Tenbeng bes Jahr= hunderts. Das zureichende Mittel zur Beredlung jener porhandenen Triebe, Gefühle und Willensfrafte fucht er bann, freilich mit einer Ginseitigkeit anderer Art, in ber Schonheit und Runft, und bei biefer Belegenheit portratirte er ben Runftler in Gothe. In ber zweiten und britten Abtheilung ber Briefe ftellte er fofort feine eigene in "Un= muth und Wurbe" versprochene Metaphpfit bes Schonen auf, und fuchte namentlich im britten Abichnitte ber Schon= beit eine fefte Grundlage im menfchlichen Bemuthe zu geben.

Den größten Mangel in ber ganzen Darftellung findet Hoffmeister, mit vollem Rechte, wie uns baucht, in ber Uebergehung des religibsen Momentes, und eben beswegen diese ästhetischen Ansichten, so ausgezeichnet sie in anderer Beziehung senn nidgen, im Mittelpunkte ihres Wesens doch nur kalt und tobt.

Der kleine Auffat über bas Erhabene (1797) ift eine Fortfetzung biefer Briefe, und erft nach ber horenzeit entstanden; er zeigt, wie die afthetische Erziehung erft burch ben hinzutritt bes Erhabenen zur Schönheit vervollständigt werde, und welches Gewicht bemfelben, sowohl bem mathes

1798. vie Beredlung der Menschheit beizulegen sen. Auch er gehört zu dem Klarsten, was Schiller geschrieben. "Jedes
Wort ist gewählt, seder Sat hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, und doch fließt der Bortrag leicht und frei von Anfang bis zu Ende." Eine ganz neue Zugade ist, wie der genannte Beurtheiler sie charakterisitt, die "tiese und ergiebige" Ansicht, daß auch die Verwirrung in der äußern Natur und die Widersprüche in der Menschenwelt eine Quelle des Erhabenen für uns sehen. Freilich wird Schillers durch und durch Kantische Ansicht von der Unbegreislichkeit der Weltgeschichte weder dem Philosophen unserer Zeit, noch dem Christen zusagen; der Aesthetiker verbaut sich hier den Gesichtskreis ganz auf dieselbe Weise, wie früher der Historiker gethan hat.

Die Zerglieberung ber übrigen Auffate, welche ber Theorie bes Schönen angehören, überlaffen wir, gedrängt durch ben Raum, Schillers fritischem Biographen. Nur bei bem großen Denkmale seines dichterischen Forschergeistes "über naive und sentimentalische Dichtung" (vollendet im November 1795), seh es erlaubt, an der hand dieses guten Führers, noch einen Augenblick zu verweilen. \*\* In dem

<sup>\*</sup> Ueber Schillers Styl als Prosaifer lese man Hoffmeister III, S. 98 ff., insbesondere S. 121 ff. "Wenn man ihn recht genießen will, muß man ihn laut lesen."

<sup>\*\*</sup> Bergl. Soffm. III, 61 - 93.

i

I

Briefwechsel mit humboldt feben wir biefe Schrift gleich: 1794618 fam aus ber Seelentiefe bes Dichters allmählig auftauchen. Ihren erften Ursprung weist hoffmeifter in ben 3meifeln Schillers über bie Bulaffigfeit feiner eigenen gangen Dichtungeweise nach. Dichten, wie die Griechen und Gothe, war ihm unmöglich. Ift nun feine Poeffe bennoch eine achte? Ift fein Bewußtfeyn innerer Bermanbtichaft mit ben Griechen eine Luge? Dber wie, wenn bie alte Dichtung nicht bie ausschließlich und einzig achte Form mare? Wenn es möglich ware, feiner Dichtung eine rechtmäßige Stellung neben ber griechischen zu verschaffen? Beicht boch nicht nur er, weichen doch alle mobernen Dichter von ben Griechen ab! Es ift in ihnen Etwas, bas fie mit ein= ander gemein haben, mas gang und gar nicht griechischer Art ift, und wodurch fie große Dinge ausrichten. Und biefes Etwas ift ein Borgug, eine Realitat und feine Schranke. Immerbin mogen manche, wie Gothe, eine Portion Griech= beit beigemischt haben; biefe Annaherung an ben griechiichen Geift wird boch nie Erreichung, fie nimmt vielmehr immer etwas von jenem mobernen Befen an. berausgefagt, ein Produtt ift immer armer an Geift, je mehr es Natur ift. Bie nun? Sollten bie mobernen Dichter ihr eigenthumliches Bebiet, bas Bebiet bes Beiftes nicht behaupten burfen, nicht bas 3 beal bearbeiten burfen, anftatt ber Wirflich feit?

Aus biefen Gedanken erwuchs jene berühmte Abhand=

1794 bie lung, bie in ber Aefthetif Epoche machte, und von ber auch 1798. Gothe zeugt: "ber Begriff von claffifcher und romantischer Boefie, ber jest über bie gange Belt gebt und fo viel Streit und Spaltungen verurfacht, ift urfprünglich von mir und Schiller ausgegangen. 3ch hatte in ber Poefie bie Maxime bes objektiven Berfahrens, und wollte nur biefes gelten laffen. Schiller aber, ber gang fubjettiv wirtte, hielt feine Art fur bie rechte, und, um fich gegen mich ju wehren, forieb er ben Auffat über naive und fentimentalische Dich= Er bewies mir, bag ich felber, witer Willen, ro= mantifch feb. und meine 3 bbigenie, burch bas Borwalten ber Empfindung, feinesmegs fo claffifch und im antifen Sinne fen, als man vielleicht glauben mochte. Schlegel ergriffen die Ibee und trieben fie weiter, fo baß fie fich benn jest über bie gange Belt ausgebehnt bat, und nun jebermann von Clafficismus und Romanticismus rebet, woran vor funfzig Jahren Niemand tachte." \*

Soviel über jene Schrift mag für unsern Zweck in biefer Biographie genügen. Lefer, die sich genauer unterzichten möchten, finden nicht nur das ganze Baugerüfte, sondern auch eine unparteiische und sogar strenge Kritik berselben, so wie der verwandten Abhandlungen, in hoffsmeisters gründlichem Werke.

<sup>\*</sup> Gothe ju Edermann am 21. Marz 1830. II, 203 f. Bei Soffm. III, 63 f. Bergl. unfre Schrift Buch II, S. 458.

# Die Anrik der Horenzeit. Jebens- und Arbeitsmeise des Pichters.

Wer fich mit Schiller in biefen gebopbelten Schacht ber 1794 bis Philosophie und ber Alefthetit vertieft bat, bem wird bange für feine Schöpfungstraft und feine Boefie. Bon einem geiftreichen Beitgenoffen, beffen attifche Ericheinung bie Jest= welt noch mit Liebe unter ben Lebendigen fucht und findet, ift gang neulich unfer Dichter mit Binbar verglichen und Quintilians Schilberung bes lettern auf ihn angewenbet Much bas Bilb. unter welchem uns Borge ben griechischen Symnenbichter malt, ift auf Schillern anmenbbar. Seine Ratur = und Dichterfraft gleicht, in ben Werfen feiner frühen Jugend vornämlich, nicht weniger jenem Beraftrome, ber von Regenguffen über bas gewohnte Ufer genährt, ichaumend von ben Goben berabfturgt und mit tiefem Fall aus ber Schlucht hervorbricht. Gebiete ber Biffenschaft angelangt icheint auf einmal ber Strom bis auf bie Spur verloren. Bur Beangfligung ber Augen, die jenem ftolgen Dichterlaufe gefolgt find, verfchlingt

<sup>\*</sup> Fr. Jakobs in seinem Jubelprogramm auf seinen Collegen Fr. Kries (Gotha 2. Febr. 1839, p. 39), wo es im ziers lichften Latein heißt: "Auf Schiller möchte ich anwensben, was Quintilian von Pinbar rühmt, ber die Hoheit seines Dichterschwunges, und die üppigste Fülle ber Gebanken und Worte an ihm bewundert."

1794bis feinen Strubel, wie ben Alphous, ber Boben und fein fu1795. chender Trieb grabt fich ein Bett unter der Erde. Schon scheint er ganz dem Abgrund anzugehören, als auf einmal das melodische Brausen sich wieder vernehmen läßt, und sein Wasserstrahl in einem Silberblicke von Liedern wieder aus der Tiese emporsprudelt.

Mit einem Freubenrufe begrüßt ber Lefer bie ersten Gebichte Schillers in ben Goren, und mit einer fast ängst= lichen Neugierbe verfolgt er ihre Entstehungsgeschichte in ben Briefwechseln bes Dichters mit humbolbt und Göthe. Ehe wir jedoch biefer Entwicklung in angemeffener Rurze folgen, mag die Lebens = und Arbeitsweise des Dichters hier an der schicklichsten Stelle beobachtet werden.

Ein von Gothe hochgehaltener und vielleicht von ihm ausgerüfteter Berichterstatter erzählt uns von England herüber: \* "In Schillers Lebensweise zu Jena waren Ginschmigkeit und Einsachheit die hervorstechendsten Eigenschaften; die einzige Ausschweifung, die er sich erlaubte, war sein Gifer für die Wissenschaften, eine Sünde, die er sich sein ganzes Leben (ang am ersten zu Schulden kommen ließ. Biel hatte seine Gesundheit von seiner Gewohnheit, bes Nachts zu arbeiten, gelitten; aber noch immer war der Reiz dieser Gewohnheit zu groß für seine Selbstverläugnung; und er konnte dieselbe nicht anders unterlassen,

<sup>\*</sup> Thomas Carlyle, Leben Schillers, aus bem Englischen, eingeleitet von Gothe, Frankf. 1830. S. 183 f.

als bei beftigen Rrantheitsanfallen. Das hochfte Entzuden 1794 bie war für ihn jene ichaffenbe Glut ber Begeisterung, jener 1795. fcone Bahnsinn, welcher ben Dichter zu einem neuen, ebleren Gefchopfe macht, ihn in lichtere, mit Bracht und Schonbeit geschmudte Regionen emportragt, und alle feine Kähigkeiten durch das volle Bewußtsenn ihrer geübten Kraft ergöst. Um bieg Bergnugen in feinem gangen Umfange au genießen, war Schillern gulett bie Stille ber Racht, bic einen gleich feierlichen Ginflug über bie Bedanten wie über ben Erd = und Luftfreis ausübt, \* unerläßlich gewor= ben. Defhalb pflegte er auch jest, wie in fruberer Beit, vie gewöhnliche Ordnung der Dinge zu verkehren; bei Tage las er, erquidte fich an bem Unblid ber Natur, unterhielt fich mundlich ober schriftlich mit Freunden; doch bei Nacht ftubirte er. Und ba nur zu oft fein Rorper ermattet und erichopft mar, gewöhnte er fich, ungebulbig über folche niebre Sinderniffe, an ichabliche Reizmittel, Die wohl für ben Augenblick Rraft verlieben, aber nur, um biefelbe fcneller und ficherer aufzureiben."

An biefe Schilberung mag fich bie munbliche, ganz ents fprechenbe Mittheilung von einem noch lebenben Augens zeugen anreihen. Ein Gefchäft, bas unfrem Schiller nicht

<sup>\*</sup> Schon ber Knabe Schiller hatte bas Lieb: "Nun ruhen alle Wälber," in welchem ber oben ausgesprochene Gebanke so materisch ausgebrückt ift, besonders lieb gewonnen. S. Buch I, S. 28.

1794bis weniger am Bergen lag, führte ben Ergabler im Sommer 1795. 1795 nach Jena zu bem Dichter. Ehe er biefen noch auf: gefucht, begegnet er auf bem Martte einem langen, langhal= figen Manne mit gefenttem \* Ropf, die Fuße in Stulpen= fliefel geftedt, ben Leib mit einem grauen Oberrod mehr behangen als befleibet. \*\* Es war Schiller. Der Beruf bes Fremben und fein Unternehmen batten ihn balb in beffen Saufe eingeführt und ihm ben freundlichften Empfang Ihm erschien Schillers Organisation damals fcon im Innerften angegriffen, und feine Lebensweise, bie wenigstens nicht grundlich burch Bothes oben ermabnten wohlthätigen Ginfluß geordnet worben war, nichts weniger als naturlich. Er ftand febr fvat, oft erft gegen Mittag, zuweilen fogar erft Nachmittage vom Schlafe auf. Dann trant er, anftatt zu fpeifen, eine Taffe Chofolabe, und ar= beitete bis zum Abend, und, wenn er allein mar, bis tief in die Nacht. Nicht felten aber empfing er auch Abends Befellichaft bei fich zu Baufe, und zwar bie auserlefenfte. Diefe blieb beim einfachen Thee und Butterbrod, im leben= bigften Befprache, oft bis gegen Mitternacht beifammen. Schiller nahm am geiftigen Bertehre hier ben lebhafteften,

<sup>\*</sup> hier alfo wieder ein Zeugnif fur bie Reigung bee baubtes.

<sup>\*\*</sup> Folge feiner Rrantheit. Daß Schiller fich bamals nicht mehr nachläßig trug, wiffen wir aus bem Munbe v. hovens und feiner Schwägerin.

aber immer höchst bescheibenen Antheil. Wenn dann die 1794bis Gäste sich in sinkender Nacht verloren hatten, setzte er sich 1795. erst mit seiner Frau zu Tische und aß auf gut Schwähisch zu Abend. Manchmal aber übersiel seine Natur auch mitten im Gespräche der Schlaf, und zwar ohne alle Borboten von Schläfrigkeit; er sank im Stuble plötzlich zusammen und mußte von den Seinigen schlasend zu Bette getragen werden.

Gin folder Abend ift bem Greife, ber bieg aus ben Er= innerungen junger Jahre berichtet, noch in besondrem Bebachtniffe. Es wurde an bemfelben in Schillers Abend: girkel gerube eine neue Erscheinung ber Literatur lebhaft bebattirt. Das maren Fichte's "Beitrage zur Berichtigung ber Urtheile über bie frangofifche Revolution, " ein Buch, beffen Anonymitat ber Berfaffer fo ftreng respektirt miffen wollte, bag er einen Bucherverleiber, welcher ber Schrift in feinem Rataloge Fichte's Namen beigefest hatte, fogar vor Bericht belangte. Diefe Schrift erregte an Schillers Theetifc großen Streit, um welchen fich ber Dichter, ber feinen Stuhl genommen hatte, fondern bald ba, bald bort in einer Ede bes Bimmere lehnte, nicht viel zu befümmern fchien. Unfer Bewährsmann für biefe Scene, bamals ein junger Dann von 27 Jahren, ftritt fich mit andern notabeln Schriftftel-Iern Jena's besonders über bas mertwurdige Ravitel bes Buche vom Recht eines Bolfes zu einer Revolution. erlaubte fich gegen biejenigen, welche biefe Ueberfchrift und

1794516 ben ganzen Abschnitt in Schut nahmen, die bescheibene Excep1795. tion: ihm komme es lächerlich vor, hier von einem Rechte sprechen zu wollen. Eine Revolution seh einem Gewitter zu verzleichen; wenn dieß einmal sich zusammengezogen, werbe Niemand fragen, ob baffelbe ein Recht gehabt habe, in ein haus einzuschlagen, auf welchem sich kein Blitableiter befand. Dieser aber seh bei heitrem himmel anzubringen. Wer vas Dach erst während ves Wetters besteigen wollte, ber konne sich nicht beklagen, wenn ihn ber Blita während ber Ausssuhrung bieser verspäteten Borsichtsmaßeregel treffe.

Bei biefen Worten fühlte ber Sprecher einen leichten Schlag auf ber Schulter. Schiller war aus feiner Ede hinzugetreten und fprach: "Der junge Mann ba burfte wohl fo Unrecht nicht haben. Ich will mit Freund Fichte wirklich über jenes Rapitel expostuliren!"

Ein anbermal, und dieß war im Laufe bes Tages und nicht in größerer Gesellschaft, trat Schiller mit einem bunt durcheorrigirten Concepte ins Jimmer. "Ich habe da etwas gemacht, es ift aber noch nichts Ganzes — ich weiß nicht, ob es etwas ift," sprach er zu ben Anwesenden. Und nun fing er an zu lesen:

"Ein Regenstrom aus Felsenriffen, Er kommt mit Donners Ungestum, Bergtrummer folgen seinen Guffen, Und Eichen fturzen unter ihm — " Es waren bie begeiftertsten Strophen aus ber "Macht bes 17946in Gesanges." 1795.

Und biermit maren wir wieder in der lyrifchen Wertftatte bes Dichters angelangt, und wollen einen Theil ber Gefprache, die er mit feinen Beiftesvertrauten über ber Arbeit führte, belaufden. "Im erften Jahre feiner Rudfebr nach Jena," fagt 2B. v. Sumbolbt," "befchaftigten ihn noch ausschlieflich die afthetischen Briefe und gelegentliche bifto-Dann blubte bie Boefte, querft nur in rifche Arbeiten. fleineren lyrifchen und ergablenben Gebichten, ihm auf." Die Boren und bie fast gleichzeitige Unternehmung bes Musenalmanache, von beffen Berausgabe icon im Oftober 1794 gwischen Gothe und Schiller bie Rebe ift, fpornten zu folder frifden Meußerung feiner Produttionetraft. Er batte biefe Rraft nach feiner reflektirenben Beife genau ins Auge gefaßt. Er fublte, wie wir in einer Bergenbergießung an feinen neuen Freund Gothe icon vom 31. Auguft 1794 lefen, daß fein Berftand eigentlich mehr fymbolifirend als intuitiv wirke, und glaubte fo, als eine 3witterart zwischen bem Begriff und ber Anschauung, zwischen ber Regel und ber Empfindung, zwischen bem technischen Ropf und bem Benie zu fcweben. "Dieß ift es," fagt er, "was mir, befonders in fruhern Jahren, fowohl auf bem Felbe ber Spefulation als ber Dichtkunft ein ziemlich linkisches Aussehen

ţ

į

í

ĺ

1

ė

ì

þ

ø

nt.

p).

ģī.

Ø

<sup>\*</sup> Briefwechfel, Borerinnerung S. 73.

Somab, Soillers Leben.

1794bis gegeben; benn gewöhnlich übereilte mich ber Poet, wo ich 1795. philosophiren sollte, und ber philosophische Geist, wo ich bichten wollte.... Kann ich bieser beiden Kräfte in so weit Weister werden, daß ich einer jeden durch meine Freiheit ihre Gränzen bestimmen kann, so erwartet mich noch ein schönes Loos; leider aber, nachdem ich meine moralischen Kräfte recht zu kennen und zu brauchen angefanzen, droht eine Krankheit meine physischen zu untergraben. Eine große und allgemeine Geistesrevolution werde ich schwerlich Zeit haben, in mir zu vollenden, aber ich werde thun, was ich kann, und wenn endlich das Gebäude zusammenfällt, so habe ich voch vielleicht das Erhaltenswerthe aus dem Brande gestüchtet."

Mit so ernsten und leider gerechtfertigten Todesgebanfen ging er an das lebensvollste Geschäft des Dichters, an
die Liederpoeste. Den "ersten Ausritt ins Gebiet der Dichtkunft, nach einer so langen Bause, " wie Gothe sich ausbrudt, unternahm Schiller im Sommer 1795, nachdem
sich Humboldt ungemein neugierig gezeigt, wie er den
Uebergang von der Metaphysik zur Poesse gemacht habe; das
wunderbare Phänomen, daß seinem Kopfe beide Richtungen
in einem so eminenten Grade eigenthumlich erscheinen, seh
ohnehin schon an sich nicht leicht zu fassen.

Die lprischen Erftlinge bieser reifern Beit waren "bie

<sup>.</sup> Briefw. Rr. 98. I, S. 210.

Macht bes Gefanges," "ber Tanz," "ber Begafus," "bie 1795. Antife," "ber Weltverbefferer" und andre Epigramme, \* enblich, bas Reich ber Schatten," in ber Sammlung feiner Bebichte "das Ideal und bas Leben" genannt. Schiller felbft überfandte bas lettere Gebicht biefem Freunde mit einer gewiffen lachelnben Feierlichkeit und im vollen Bewußtfeyn bes Ber-"Wenn Sie biefen Brief (vom 9. Auguft) erhalten, thes. liebster Freund, fo entfernen Sie Alles, was profan ift, und lefen in geweihter Stille biefes Bebicht. Saben Sie es gelesen, fo schließen Sie fich mit Ihrer Frau ein, und lefen es Ihr vor. . . Ich gestehe , daß ich nicht wenig mit mir zufrieden bin, und habe ich je die gute Meinung verdient, bie Sie von mir haben, fo ift es burch biefe Arbeit." Fur ben jest ichon im Gange befindlichen Almanach war es ibm Doch wollte er auch fur biefen, ba er im zu gemichtig. Buge fen, noch Giniges hinwerfen; "überhaupt bin ich," fchreibt er, "entschloffen, die nachften zehen Monate nichts als Boeterei zu treiben."

Satte ichon die andern Gebichte Wilhelm v. Sumbolbt mit Bewunderung und Jubel aufgenommen, "die Macht des Gefanges" mit dem tiefften Eindrucke; so schrieb er beim Empfange bes Reichs ber Schatten am 21. August: "Wie foll ich Ihnen für ben unbeschreiblich hohen Genuß

<sup>\*</sup> Gine Charafterifirung ber Schiller'ichen Epigrammenpoefie unternimmt hoffmeifter III, 179 ff., bef. 228 ff.

1795, banten, ben mir 3br Gebicht gegeben bat. Es bat mich feit bem Tage, an bem ich es empfing, gang befeffen, und ich fühle lebhaft, bag es mich noch fehr lang und anhaltenb beschäftigen wird : folch einen Umfang und folch eine Tiefe ber Ibeen enthalt es, und fo fruchtbar ift es, woran ich porguglich bas Beprage bes Genies ertenne, felbft wieber neue Ibeen zu weden. Es zeichnet jeben Bebanten mit einer unübertrefflichen Rlarbeit bin, in bem Umrig eines jeden Bildes verrath fich die Deifterhand, und die Phanta= fie wird unwiberfteblich bingeriffen, felbft aus ihrem Innern bervor zu ichaffen , mas Sie ihr vorzeichnen." verbreitet er fich in einer ausführlichen, bis ins Gingelnfte gebenben Rritif uber bas Gebicht und feine Schonbeiten. Auf ben Coabiutor Dalberg, ber auch ben Zang und anbre "fcone Blumen feiner Dichtfunft" in biefen neuen Liefe= rungen bewunderte, machte bas bobe Lebrgebicht benfelben "In Ihrem Reich ber Schatten," fcbrieb er Ginbrud : ihm, " "wohnen die guten Menfchen in ben beften Mugenbliden bes Lebens; aber Schillers hober Benius ift ber erfte, ber biefes Reich mit atherifchen Farben malte." Maffe verstand übrigens bas Gebicht nicht; sie hielt es für eine Schilderung bes Tobtenreiches. Und noch immer ift es, ber Natur ber Sache nach , nur bas geiftige Gigenthum

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolg. II, 138 f. Aber bas Datum "Erfurt 5. April 1795" fann nicht richtig feyn.

Weniger. Bon Gothe besitzen wir keine Aeußerung über 1795. baffelbe.

Faft jeben andern Dichter hatte Sumbolots Lob mo nicht berauscht, boch im icon gewonnenen Selbstaefühle beftarft. Aber ber unbestechliche Schiller antwortet (21. August) nur fo viel: "Ihre Briefe, lieber Freund, find mir ein rechter Troft, und ob ich gleich von bem liebe= vollen Begriffe, ben Gie fich von mir bilben, ben Untheil abziehen muß, ben Ihre Freundschaft baran bat, fo bienten Sie mir boch zu einer frohlichen Ermunterung, beren ich weit ofter bedarf, als entrathen fann. Der Bunich und bie Soffnung, es Ihnen recht zu machen, bat mich auch bei biefen poetischen Arbeiten belebt und geftarft, und wird es auch fünftig thun. Uebrigens fenne ich nun balb meine Starte fowohl, ale meine Schranfen im poetischen Felbe. Diefeletteren werben mir wohl bas Dramatifche verbieten, aber auf bas Epifche werbe ich bafür ernftlicher losgeben, nicht auf bie große Epopbe, verftebt fic."

Mit solcher Demuth stand ber größte beutsche Dramatiker — schon bamals verhältnismäßig nächst Göthe ber größte — vor ber gewaltigen Aufgabe, die jetzt seine Kunsterkenntniß an ihn stellte. Die Räuber, Kabale und Liebe, Fiesko, Don Karlos selbst — Alles betrachtete er als einen abgeschlagenen Sturm auf die Zinnen ber bramatischen Poesse. Schon war ber Wallenstein concipirt; die 1795. Sturmleiter in ber hand, ftanb ber Krieger aufs Reue vor ber Baftion, marf einen Blid hinauf und wollte verzagen.

Rleinere Stude, "Natur und Schule," "bas verschleierte Bild, " "die Theilung ber Erde" und Aehnliches, auch viele Distichen, von humboldt, Dalberg und Göthe fortwährend mit Liebe begrüßt, entstanden jest theils für die Horen, theils für den Almanach. Humboldt, ben jene Aeußerungen ängstigen mochten, wünscht seinem Freund eine lebendigere, große Stadt an der Stelle von Jena zum Ausenthalt, er würde ihn gern unabhängiger sehen. Selbst die Horen ärgern ihn manchmal; dabei muß er ihn bewundern, daß er mitten in seiner Krankheit, die ihn von Zeit zu Zeit heimsuchte, eine so schöfte beweisen, sich bewahren kann!

Balb barauf kam ihm Schillers bekanntes Lieb "bie Ibeale" (So willft bu treulos von mir scheiben —), zu Gesichte. So blind war boch ber Freund nicht, bağ er auch hier, wo bie Poesse im Namen ber Prosa sang und ber "Beschäftigung" bie Palme reichte, unbedingt gelobt hätte. "Das Gebicht hat nicht ganz ben Esset auf mich gemacht, als Ihre übrigen Stude, und meine Frau hat mir basselbe von sich gesagt." Sonderbarer Weise behägte das Gedicht Göthe'n, wie benn er, Humboldt, Körner und herder, jeder einen andern Liebling unter Schillers neuen

Studen hatte. Die Iveale vertheibigte Schiller gegen hum= 1759. boldt ziemlich lebhaft, doch gestand er, daß das Lied zu subjektiv, zu individuell wahr sep, um als eigentliche Boesie beurtheilt werden zu können.

Darauf entftanben im Ceptember, "bie Burbe ber Frauen," "ber Abend," "Schlufgebicht," fammtlich von humbolbt bewundert und charafterifirt. Gie alle aber verbunkelte bie im Oftober gebichtete "Glegie" (jest "bet Spaziergang") bie auch auf Gothe'n, bem fie Schiller vorgelefen hatte, "fehr wirkte." "Wohin man fich wendet, h fagt humbolbt, "wird man burch ben Beift überrafcht, ber in biesem Stude berricht, aber vorzüglich ftart wirft bas Leben, bas bieg unbegreiflich fcon organisirte Bange 3ch gestebe offenbergig, bag unter allen Ihren Bedichten, ohne Ausnahme, Dieß mich am meiften angiebt, und mein Inneres am lebendigften und bochften bewegt. Es ftellt bie unveranberliche Strebsamfeit ber Menschen, ber ficheren Unveranderlichkeit ber Matur gur Seite, führt auf den mabren Gefichtspunkt, beibe zu überseben, und verfnupft fomit alles Bochfte, mas ein Menfch zu benten ver= Den gangen großen Inhalt ber Beltgeschichte, bie Summe und ben Bang alles menfdlichen Beginnens, feine Erfolge, feine Gefete und fein lettes Biel, Alles umfchließt es in wenigen, leicht zu übersebenden, und boch fo mahren und erschöpfenden Bilbern. Faft in feinem Ihrer übrigen Bebichte find Stoff und Form fo mit einander amalgamirt,

1795. erfcheint Alles fo burchaus als bas forie Wert ber Phan-

Gothe in feinem Briefwechsel mit Schiller läßt fic. bei feiner latonifchen Manier, nicht über bas Gingelne beraus, über Die Gesammtheit ber neuern Brobuttionen Schillers fällt er jedoch ein sehr gunftiges Urtheil. Rach einem Besuche bei Schiller und obne 3weifel, nachbem er beffen Elegie angebort, fdreibt er ihm (awifden bem 3. und 10. Oftober): "Ihren Gebichten hab' ich auf meiner Rudfehr bauptfachlich nachgebacht; fie haben besondere Borguge, und ich mochte fagen, fie find nun, wie ich fie vormals von Ibnen boffte. Diefe fonberbare Mifchung von Anschauen und Abstraftion, die in Ihrer Natur ift, zeigt fich nun in volltommenem Gleichgewicht, und alle übrigen poetischen Tugenben treten in schoner Orbnung Mit Vergnugen werbe ich fie gebruckt wieber finben, fie felbft wieberholt gemiegen, und ben Genug mit anbern tbeilen."

Schiller selbst laugnete gegen humbolbt (29. Nov.) nicht, bağ er fich auf die Elegie (ben Spaziergang) am meisten zu gut thue. Das sicherste empirische Criterium von der wahren poetischen Gute eines Produtts baucht ihm dieses zu senn, daß es die Stimmung, worin es gefällt, nicht erst abwartet, sondern hervorbringt, also in jeder Gemuthslage gefällt. "Und das ift mir," sagt er, "noch mit keinem meiner Stude begegnet, außer mit diesem. Ich

muß oft ben Bebanten an bas Reich ber Schatten, bie 1795. Götter Griechenlands, Die Burbe ber Frauen u. f. w. flieben; auf die Elegie besinne ich mich immer mit Ber= gnugen, und mit keinem muffigen, fonbern wirklich icoppferischen, benn fie bewegt meine Seele gum Bervorbringen und Bilbern. Der gleichformige und ziemlich allgemein gute Einbruck biefes Gebichts auf bie ungleichsten Bemuther ift ein zweiter Beweis. Berfonen fogar, beren Phantafie in ben Bilbern, Die barin vorzuglich berrichen, feine Uebung bat, wie &. B. meine Schwiegermutter, find auf eine gang überraschende Beife bavon bewegt worden. Berber, Gothe, Meyer, Die Ralb, hier in Jena Beberich, ben Gie auch kennen, find Alle gang ungewöhnlich bavon ergriffen worben. Rechne ich Gie und Rorner und Ibre Frau bagu, fo bringe ich eine beinahe vollständige Reprafentation bes Publikums heraus. 3ch glaube begwegen, baf, wenn es biefem Stude an einem allgemeinen Beifall fehlt, bloß zufällige, felbft in ben Berfonen, bie es ungerührt läßt, zufällige Urfachen baran ichulb finb. Mein eigenes Dichtertalent hat fich, wie Sie gewiß gefunden haben werben, in biefem Gebichte erweitert; noch in feinem ift ber Bebante felbft fo poetifch gewefen und geblieben, in feinem bat bas Bemuth fo febr als Gine Rraft gewirkt."

In's Einzelne bes Baues übergebend, erklart er fobann feinen Entschluß, fur ben Berebau fo viel als möglich zu thun. "Ich bin hierin ber robefte Empirifer, benn

1795. außer Morit' kleiner Schrift über Brofoble erinnere ich mich auch gar nichts, felbst nicht auf Schulen, barüber geslefen zu haben. Besonders sind mir die hexameter und Bentameter, die mich nie genug interessirt hatten, ganz fremd in Rücksicht auf Theorie und Kritik. Indessen glaube ich doch, daß die Empirie zuweilen gegen die Regel Recht hat."

## Der erfte Mufenalmanach.

1794818 Alle diese Thätigkeit war burch die Horen und den 1795. Almanach hervorgerusen. Der Plan zu dem letztern wurde von Schiller schon im Sommer 1794 entworfen und bet seinem Besuche in Weimar Göthen mitgetheilt. Im Oktober dieses Jahres hatte er auch schon einen jungen Buchhändler aus Neustrelit, Herrn Michaelis (jetzt zu Tübingen als Prosessor emeritus lebend), gewonnen, und der Almanach sollte für 1796 auf die Herbstmesse 1795 erscheinen. \*\* "Auf ihre Güte," schreibt er darüber (20. Okt.

<sup>\*</sup> Defiwegen erschien auch auf bie Lenien bamals folgentes Antixenion, bas ber Berfaffer biefes Buche nur aus munblicher Trabition kennt:

I'n Weimar und Jena macht man Hexameter wie der, Aber die Pentameter sind noch viel excellenter.

<sup>\*\*</sup> Die fpatern Musenalmanache Schillers 1797—1801 erfchies nen fammtlich bei Cotta in Tubingen.

1794) an Gothe, "gable ich babei fehr. Mir ift biefe 17946is Entreprife bem Geschäfte nach, eine fehr unbebeutenbe Ber= 1795. mehrung ber Laft, aber für meine bkonomischen Zwede besto glücklicher, weil ich sie auch bei einer schwachen Gessundheit fortführen und baburch meine Unabhängigkeit sichern kann."

Dieser Sache nahm sich Göthe sogleich an; er that schon jest ben Borschlag ein Büchelchen Epigramme einsober anzurücken. "Getrennt bebeuten sie nichts; wir würden aber wohl aus einigen hunderten, die mitunter nicht probucibel sind, boch eine Anzahl auswählen können, die sich aufeinander beziehen und ein Ganzes bilben. Das nächstemal daß wir zusammenkommen, sollen Sie die leichtfertige Brut im Neste beisammen sehen." (26. Oft. 1794.) Damit sind aber nur erst Göthe'sche Distichen, auf "die schonen Bettinen und Lazerten" in Italien, und noch nicht die Xenien gemeint.

Am 21. Mai bes folgenben Jahres erschien nun ber Almanachsverleger mit einem freundlichen Empfehlungs= schreiben Schillers bei Sothe in Weimar. Schiller wunschte von seinem Freunde Beiträge von kleinen Gedichten, Rosmanzen und bergleichen, was Stoff zu Bignetten gabe, die vielleicht Unger stizziren wurde. Der Almanach sollte bei dem letztern elegant gedruckt werden.

Bur Michaelismeffe 1795 erfchien bas Buchlein, beffen Drud humbolbt von Tegel, feinem Landgute, aus in Berlin

1794bis beforat zu baben icheint. Im December ichicte ber Dufen= 1795. almanach Gothe'n burch Schiller ein fleines epigrammatifches Sonorar. "Es wird nicht hinreichen bie Bechinen zu erfegen, bie über ben Epigrammen baraufgegangen find." fagte er babei lachelnd zu bem einftigen Wanberer burch Italien. Nach Bumbolbte Berficherung aus Berlin, um biefelbe Beit, murbe ber Almanach bort "entsetlich gekauft," und man fand ihn in allen Baufern. "Die Bernunftigen find naturlich gang und entschieben fur ibn; aber biefer gibt es nur wenige. Bei ben Uebrigen muß man fich begnugen, wenn fie feinen offenbaren Borgug über feine Bruber anertennen. - Unter Ihren Studen bore ich bie Ibeale am meiften, ben Tang am wenigsten loben. An ber Burbe ber Frauen borte ich Mangel an eigentlichem Plan und Nothwendigfeit bes Bufammenhangs tabeln, in ber Dacht bes Gefanges die letten Stropben ben erften ichlechterbings nachseben, und mas bes Befchmates mehr ift." -

Daß der Musenalmanach durch den schnellen und großen Absatz eine dauernde Unternehmung und Einnahme zu werden versprach, war unserem Dichter besonders deß= wegen zu gönnen, weil er schon im Ansange des Jahres 1795 einen vortheilhaften Ruf nach Tübingen entschieden abgelehnt hatte. "Meine Landsleute," heißt es in einem Briefe an Göthe vom 19. Febr., "haben mir die Ehre angethan, mich nach Tübingen zu vociren, wo man sich jett sehr mit Reformen zu beschäftigen scheint. Aber da ich

boch einmal gum afabemifchen Lehrer unbrauchbar gemacht 1794 bis bin, fo will ich lieber bier in Jena, wo ich gern bin und womöglich leben und fterben will, als irgent anbergwo muffig geben. 3ch hab' es also ausgeschlagen, und mache mir baraus tein Berbienft; benn meine Reigung entschied ichon allein bie gange Sache, fo bag ich gar nicht nothig batte, mich ber Berbindlichkeiten zu erinnern, die ich unferm auten Bergog ichulbig bin, und bie ich ihm am liebften vor allen anbern ichulbig fenn mag. Fur meine Erifteng glaube ich nichts beforgen zu burfen, fo lange ich noch einiger= magen bie Reber führen fann; und fo laffe ich ben Bimmel malten, ber mich noch nie verlaffen bat."

## Schiller fcmankt zwischen Epos und Drama.

3m Berbfte 1795 feben wir unfern Dichter finnenb an 1795. einem Scheibewege feines großen Berufes fteben. Clegie, die er felbft fur bie größte poetische That Diefes Jahres erklärte, fertig mar, ba gebachte er, einem langen Bunfche nachgebend, fich in einer neuen Gattung zu verfuchen, und eine romantische Erzählung, wozu er ben roben Stoff icon batte, in Berfen ju machen. Den Stoff be= maltigen zu konnen hoffte er, scheute jeboch ben großen Beitaufwand, ale ein Opfer, bas, möglicher Weife für eine bloge Grille bargebracht, boch vielleicht zu groß mare. Auf

. 4795. ber andern Seite möchte er sogleich gern an seine "Maltheser" geben, einen bramatischen Borwurf, ber sich ihm seit längerer Zeit neben dem Wallenstein dargeboten hatte. In den nächsten vier Monaten, vom December an gerechnet, sep er bei den Horen nicht besonders nöthig, könnte also sehr weit kommen, wo nicht ganz und gar mit jenem Trauersspiele fertig werden. Es sollte mit Choren verbunden sehn, und so knüpfte es sich schon eher an seine jezige lyrische Stimmung an. Eine einsache heroische Handlung sollte den Inhalt bilden; und eben solche Charaktere, die zugleich lauter männliche wären; dabei wäre es Darstellung einer erhabenen Idee, wie er sie liebt.

"Denken Sie, lieber Freund," fo schließt er seine Consultation Sumbolbts vom 5. Oktober, "benken Sie noch einmal recht ftreng über mich nach, und schreiben mir bann Ihre Meinung. Poesie wird auf jeden Fall mein Geschäft senn; die Frage ift also bloß, ob episch (im weiten Sinne bes Worts) ober bramatisch?"

Ihm erwiderte der poetische Gewissenbrath am 15. Oftober: "Es ift eine schwierige Aufgabe, liebster Freund, bei sich selbst zu entscheiden, ob der eigenthümliche Charakter Ihres Dichtungsvermögens mehr der dramatischen oder mehr der epischen Boesie angemessen ift. Bu allen Schwierigsteiten, die der Beantwortung jeder Frage dieser Art im Wege stehen, gesellt sich bei Ihnen noch die reiche Mannigsfaltigkeit Ihres Genie's, dem Alles in so eminentem Grade

gu gelingen fcheint, und ber zufällige Umftand, bag Ibre 1795. bramatifchen Brodutte aus einer fo viel fruberen und verschiedenen Beriode Ihres Lebens find. Da Sie es indeg verlangen, fo will ich breift ein Urtheil auszusprechen ver-Rur muffen Sie es mir zu Gute halten, wenn ich mehr einer gewiffen Divinationsgabe, als einem ficheren Raisonnement folge." Dieses Urtheil weitläufig motivirt, gibt er endlich in nachstehender Weise ab: "Rehme ich bie bramatifche (bier boch eigentlich bie tragifche ober beffer heroische) Boefie nach bem Begriff, ber mir neuerlich burch bie Gothe'fchen Ibeen am geläufigften geworben ift, ale bie lebendige Darftellung einer Sandlung und eines Charafters, ale eine Schilberung bes Menfchen in einem einzelnen Rampf mit bem Schicffal; fo finde ich bie Gigenthumlichkeit, bie Sie charafterifirt, bier in ihrem mahren Bebiete, ba bier bie Sauptwirkung burch bas Gefühl bes Erhabenen gefdiebt. Alles brangt fich bier bem Moment ber Entschei= bung entgegen, Die Rraft bee Geiftes und bes Charafters muß fich bis zur hochften Anspannung fammeln, um bie Macht bes Schicksals zu überwinden, und fich gang in fich felbft zurudziehen, um ihr nicht zu unterliegen. Diefen Buftand in feiner gangen Große ju fchilbern, forbert bie bochfte und reinfte Energie bes Genie's. Das Berhaltniß bes Menschen zum Schicksal barzustellen, ist eigentlich bie Darftellung einer Ibee; je felbfttbatiger und freier bier bas Benie wirkt, je größeren Ibeengehalt es in bas Befühl

1795, ju verweben weiß, besto großer ift bie Wirfung. Diefe bervorzubringen, halte ich Sie gefchaffen; wenn Sie Ihren Begenftand gludlich mablen, fo wird Sie bier Reiner erreichen." Er zeigt ibm bann, bag bie fprifche Stimmung ibm nur forberlich fenn tonne. "Auf ber anbern Geite aber," fabrt er weiter fort, "fest auch bas Dramatische gerade Ihnen große Schwierigkeiten entgegen. Reben bem Erhabenen beruht feine Birtung and größten= theils auf bem Rübrenben; es forbert mannigfaltig bewegte Leibenschaften und fein nuaneixte Empfindungen. Bie viel Sie auch hier burchaus vermogen, haben Gie gur Genuge gezeigt [im Carlos]. Rur ift aber bier bie Krage, nicht fowohl ob Sie bier ber Natur wirklich treu finb, fonbern mehr, ob Sie ihr treu gu fenn icheinen? benn barin, buntt mich, liegt gerade ber Unterschieb. 3ch babe im vergange= nen Winter einmal bie weiblichen Charaftere bes Don Carlos febr genau unterfucht, und bin nirgends auf etwas gestoßen, mas ich nicht mahr nennen mochte (?!); aber es bleibt ihnen ein fcmer zu bestimmendes Etwas, ein gewiffer Blang, ber fie von eigentlichen Raturmefen unterfcheibet. . . . Charaftere, bie Bothe'n unglaublich gelingen, Bobens Frau, Gos felbft, Rlarden, Gretchen, wurden Ihnen große Schwierigfeiten machen. Dennoch aber, fo fest ich auch glaube, bag Ihre Starte nicht in biefer Battung ber Tragbbien, fonbern nur in jenen einfachen und beroifden

aang ficht bar fenn murbe, fo febr munichte ich boch, 1795. baf es Ihnen möglich mare, ben Berfuch burch alle Gattungen burchzumachen. Es ift bas anziehendfte Schauspiel, bas ich mir benten fann, zu feben, wie fich bie Welt in einer Seele, wie die Ihrige ift, fpiegelt; ju feben, wie Sie Ihre Charaftere aus einem ibealischen Rreife berbeiführen, und ibnen boch eine fo lebendige Birflichfeit geben. Indeß geftebe ich gern, daß biefer Reig frembartig ift, und nicht eigentlich als ein Borgug ber Runft angesehen werben Berglichen mit ber bramatischen halte ich bie epische Boefie nicht fo fabig, Ihre gange Starte gu entwideln. Un fich braucht bas eigentlich Epifche überhaupt (nicht aber die große Epopoe) eine leichtere, lachenbere, mehr malende Phantafte, als Ihnen, in Bergleichung mit ber Tiefe ber Ihrigen, eigen fcheint. Bewiß wurden Sie auch bier mit großer Burbe aufgreten, aber Sie murben eine Ihnen felbft nachtheilige Bahl treffen." Endlich erfennt humbolot in ben "Göttern Griechenlands" und abnlichen Gebichten eine episch=bibaktische Battung, bie Schiller geschaffen bat, und abnt bie epifchelprische, bie er in feinen (freilich nur fo genannten) Ballaben ichaffen wirb.

Dieses gange Confilium ift ein Meisterstud; es enthalt in seiner erften Galfte ben herrlichten Commentar zu bem aristotelischen Ausspruche: "burch Furcht und Ditsleib; " und verschleiert in seiner zweiten, nachbem es Schillers mahre, tragische Größe ins Licht gestellt, seine

9795. Mangel fo, bag fie boch kenntlich genug burchschimmern. Der alte Gothe hat freilich unumwundener bavon gesproschen, zu einer Zeit, wo es nicht mehr kranken konnte.

Die Ueberzeugung, daß Schiller für die einfach heroische Gattung bestimmt sen, ließ feinen Freund Humboldt für die Maltheser gegen den Wallenstein sprechen, der allerdings an sich bei weitem größer und tragischer und auch gewiß in demjenigen Kreise sen, für welchen Schiller die Bestimmung habe. Und auch Gothe versichert, daß, wenn Schiller ihn vor seinem Wallenstein gefragt hätte, ob er ihn schreisben solle, er ihm sicherlich abgerathen hätte: "denn," sagte er, "ich hätte nie benten konnen, daß auß solchem Gegenstande überall ein so tressliches Theaterstüd wäre zu machen gewesen. Man soll baher nie Jemanden fragen, wenn man etwaß schreiben will."\*\*

Che Schiller antworten konnte, warnte ihn Humbolbt noch in einem zweiten Briefe, nicht einer Rüge Körners nachzugeben und aus feiner Eigenthümlichkeit einen Uebergang in die allgemeine claffische Bahn zu versuchen. Sein Dichtercharakter fen gerade Erweiterung des Dichtercharakters überhaupt.

Schiller bantte bem Freunde für fein grundliches Gut= achten, als Antwort auf jene Gewissensfrage, ohne fich

<sup>\*</sup> Bei Edermann I, 88 f. 197, 308, 381. II, 88. 315. 347.

<sup>\*\*</sup> Bei bemf. I, 303.

vorerft entichieben zu erklaren; vielmehr vertiefte er fich mit 1795. ihm, wie wir schon oben gesehen, in jene Brolegomenen zu ber Schrift über naive und fentimentalische Dichtung.

Mit bem 5. November 1795 fam Gothe nach Jena und blieb bort, um Schillers Geburtstag begeben zu helfen. Sie fagen, nach Gewohnheit, von Abende um funf Uhr bis Nachts zwölf, auch ein Ilhr beisammen und plauber= ten unter anderm auch viel über griechische Literatur und Runft. Bei biefer Belegenheit entschloß Schiller fich ernftlich. bas Griechische, von bem er nur noch bie Worter ohne bie Regeln kannte, zu treiben, fab fich nach einer guten Gramma= tif und einem folchen Worterbuch, auch einer Schrift über Die Methode um, gedachte auf ber Stelle ben homer vorgunehmen, und bamit ben Tenophon zu verbinden. "Lang= fam freilich wird biefe Urbeit geben," fagt er bem Freunde in Tegel, "ba ich nur wenige Zeit barauf verwenden fann; aber ich will fie fo menig als möglich unterbrechen, und ausharren." Un die Malthefer hatte er noch nicht kommen fonnen, ba ibn ber Auffat über bas Naive und fein Begenftud bisher beschäftigte, auch zweiundvierzig Bogen ber horen mit eignen und fremden Beitragen auszufüllen, teine fleine Mube machte.

Eine Unpafflichfeit bes immer frankelnden Dichters unterbrach zuerft biefe ernfthaften Gedanken, und als bie Beiterkeit ber Stimmung und feine unbegreifliche Thatigkeit zurudgefehrt waren, lenkte eine Kleinigkeit bie Freund

1795. Anbres ab und aab Beranlaffung, ein großes, muthwilliges Reuer anquaunben. Ohne biefen Ginfall, über ben wir fogleich berichten wollen, hatte Schiller, nachbem er im Beifte bas gange Relb ber Boeffe in naive und fentimentelifche, und biefe lettere wieber in Satire, Elegie und Abulle getheilt, fich ichaffend an die Ibulle gewagt, ju ber er in feinem "Reiche ber Schatten" nur bie Regeln erfannte. Er batte ernftlich im Sinne, ba fortzufahren, mo biefes Be: bicht aufbort, aber barftellend und nicht lehrenb. Berfules ift in ben Olymp eingetreten; bier endigt letteres Gebicht. Die Bermablung bes Berfules mit ber Bebe murbe ber Inhalt ber Ibulle fenn; eine folche mare eigent= lich bas Gegenftud ber boben Romobie, beren Stoff auch bas Bathos ausschließt, aber bie Wirflichfeit ift. Stoff biefer Ibulle mare bas Ibeal. "Denten Gie fich ben Benug, lieber Freund," fcbließt er begeiftert dieje Mitthei= lung an Sumbolbt, "in einer poetischen Darftellung alles Sterbliche ausgeloscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Bermogen - feinen Schatten, feine Schrante, nichts von bem Allem mehr zu feben. Dir fcwindelt orbentlich, wenn ich an biefe Aufgabe, wenn ich an bie Möglichfeit ibrer Auflösung bente. Gine Scene im Olymp barguftellen, welcher bochfte aller Genuffe! 3ch zweifle nicht baran, wenn mein Gemuth nur erft gang frei und von allem Unrathe ber Birtlichfeit recht rein gewaschen ift; ich nehme bann meine gange Rraft und ben gangen atherifchen Theil meiner Natur noch auf einmal zusammen, wenn er 1793. auch bei biefer Gelegenheit rein sollte aufgebraucht werden. Fragen Sie mich aber nichts. Ich habe bloß noch ganze schwankenbe Bilber bavon."

Aber hinter bem trunkenen Monologe ber erwachenben Dichterfraft lauschte schon Mephistopheles. Unvermerkt lenkte ber schabenfrohe Geist ben Boeten von seinen Entschüffen ab und burch einen leichtfertigen Gebanken vom Bebiete ber Ibylle hinüber auf bas ber Satire.

### Die Xenien.

"Seitbem Gothe hier ift," schreibt Schiller an seinen 1706. Freund am Abende des 4. Januar 1796, nach Tegel, "haben wir angesangen Epigramme von einem Distischon im Geschmade der Xenien des Martial zu machen. In jedem wird nach einer deutschen Schrift geschoffen. Es sind schon seit wenig Tagen über zwanzig fertig, und wenn wir etliche hundert haben, so soll sortirt und etwa ein Hundert für den Almanach beibehalten werden. Jum Sortiren werde ich Sie und Körner vorschlagen. Man wird schredlich darauf schimpfen, aber man wird sehr gierig darnach greisen, und an recht guten Einfällen kann es natürlicher Weise unter einer Jahl von hundert nicht fehlen. Ich zweise ob man mit einem Bogen Papier, den sie

1796. etwa fullen, so viele Menschen zugleich in Bewegung seten kann, als biefe Zenien in Bewegung feten werben:"

Der Gebanke schien wirklich von ben bosen Geistern in ber Luft herzurühren und weber in Gothe's noch in Schillers Seele unmittelbar entstanden zu seyn. Jener sagt zu Schiller am 23. Dezember 1795: "Der Einfall, auf alle Zeitschriften Epigramme, jedes in einem einzigen Disticho, zu machen, wie die Lenia des Martial sind, der mir dieser Tage zu gekommen ist, mussen wir cultiviren und eine solche Sammlung in Ihren Musenalmanach des nächsten Jahres bringen. Wir mussen nur viele machen und die Besten aussuchen. Gier ein Baar zur Probe."

Darauf ruft Schiller aus (29. Dec.): "Der Gebanke mit ben Xenien ift prächtig und muß ausgeführt werben! Die Sie mir heute schiden, haben mich sehr ergöt, besonders die Götter und Göttinnen darunter. Solche Titel begünstigen einen guten Einfall gleich besser. Ich benke aber, wenn wir das hundert voll machen wollen, werden wir auch über einzelne Werke herfallen muffen; und welcher reichliche Stoff sindet sich da! Sobald wir uns nur selbst nicht ganz schonen, können wir heiliges und Prosanes angreisen. Welchen Stoff bietet uns nicht die Stolbergische Sippschaft, Radnig, Rambohr, die mestaphysische Welt, mit ihren Ichs und Nichtscha, Freund Ricolai, unser geschworner Feind, die Leipziger Geschmadsherberge, Thümmel, Göschen als sein Stallmeister,

und bergleichen, bar!" Diese Sprache läßt fich entschul= 1796. bigen, wenn man bebenkt, baß Schiller burch bie Ralte und Geringschätzung, mit welcher bie Horen, ein Unternehmen, für bas er fich begeistert hatte, von manchen Seiten aufgenommen wurde, erbittert sehn mußte.

Anfangs war auch Alles nicht fo fcblimm gemeint, obaleich uns ichon in iener Briefftelle webe thun muß, baß Schiller es auch auf Gofchen abgesehen batte, bem er in früherer Beit doch fo vieles verbantte, und beffen Berlag er fich. vielleicht mit einiger Beschwerung feines Gewiffens, entzogen hatte. War boch bie erfte Ibee, wie Schiller fpater felbit verfichert, \* eigentlich nur eine frobliche Boffe, ein Schabernad auf ben Moment berechnet, und fo mochte es recht fenn; und mare ber Muthwille bei Geiffelung ber Berte, mit Bermeibung aller blogen Berfonlichfeiten, fteben geblieben, fo fonnte man immerhin ben, in biefer Ausbehnung gar nicht ausgeführten, Blan. "Alles, mas beibe Schriftsteller in ihrem weiten Wirfungofreife gegen ihre Beitgenoffen auf bem Bergen hatten, bei biefer Belegenbeit fcharf und entichieben auszusprechen, über alles Abgelebte und Beraltete, über alles Engherzige und Gemeine zu Berichte zu figen, "\*\* fogar löblich und heilfam nennen. Und wer bas Talent batte, wer fich aufopfern und mit ber

<sup>\*</sup> An Gothe vom 1. Aug. 1796.

<sup>\*\*</sup> Soffm. III, 174.

4796. halben Belt verfeinden möchte, dem durfte noch hentzutage bas Recht nicht fireitig gemacht werden, auch unferer Gegenwart lachend die Bahrheit zu sagen, und einige hundert Brandraketen gegen die Thorheiten des Jahrhunsberts zu schleubern. Auch war Schiller ursprünglich sehr dafür, "daß nichts Criminelles berührt und überhaupt das Gebiet des frohen humors so wenig als möglich verlassen werbe. Aber schenken wollen wir den herrn auch nichts."

Als sich indessen die beiden Duumvirn unserer Literatur zusammengeset hatten zu richten, da konnte es nicht fehlen, daß nicht bald auch eine Proscriptionsliste entworsen wurde. Mancher alte Freund wurde der neuen Coalition geopsert, mancher Feind dem neuen Freunde zu lieb gegenseitig gelinde behandelt. Mit Stolberg z. B. betrachtete sich Schiller in gerechter Fehde begriffen, und glaubte keine Schonung nothig zu haben: "und das wollen Sie wohl selbst nicht," fügt er dictatorisch hinzu. "Schlosser [Göthe's Freund] wird, " sagt er, "nie genauer bezeichnet, als eine allgemeine Satire auf die Frommen erfordert. Ausserdem kommen diese Siebe auf die Stolbergsche Sekte \*\* in einer solchen Berbindung vor, daß

<sup>\*</sup> An Bothe 11. Juni 1796.

<sup>\*\*</sup> Ihnen find viele Epigramme, die man alle bei Boas finbet, gewidmet; bas wisigfte auf F. L. zu Stolberg Reife burch Deutschland, 3. Bb., 84. Brief:

Rad Calabrien reist er, bas Arfenal ju befehen, Bo man bie Artillerie gießt ju bem fungften Gericht.

jeber mich als ben Urheber fogleich erkennen muß.... 1796. Bieland foll mit ber "zierlichen Jungfrau in Beimar" wegkommen, worüber er sich nicht beklagen
kann. Uebrigens erscheinen diese Obiosa erst in ber
zweiten hälfte bes Almanachs, so daß Sie bei Ihrem hiersehn noch herauswerfen konnen, was
Ihnen gut dünkt. Um Iffland nicht webe zu thun,
will ich in dem Dialog mit Shakspeare lauter Schröderische
und Robebueische Stücke bezeichnen." Reich ardt, ihren
falschen Freund, beschlossen beibe mit einander "mit Rarnevalsgipsbrageen auf seinen Buffelrod zu begrüßen, daß
man ihn für einen Perückenmacher balten soll." " Und
als Baggesen, einst der Bewunderer und Wohlthater des

Personliche Rache nahm Schiller an Fr. Stolberg burch bas Xenion:

#### Erfas.

Als du die griechischen Götter geschmäht, da warf bich Apollo

Bon bem Barnaffe, bafür gingft bu ins himmelreich ein.

\* Budet euch, wie fiche geziemt, vor ber zierlichen Jungfran von Beimar, Schmollt fie auch oft, wer verzeiht Launen ber Grazie nicht?

Auf Bieland geht auch ber in Erfüllung gegangene Bunfch:

Doge bein Lebensfaben fich fpinnen, wie in ber Brofa Dein Periobe, bei bem leiber bie Lachefis foligi!

×

ø

á

<sup>\*\*</sup> Bothe an Schiller vom 31. Juli 1796.

<sup>\*\*\*</sup> Briefm. v. G. u. G. II, 14. 16. 21.

1796. Dichters, einst Schillers "theurer hochgeschätzer und vortrefflicher Freund," bem er "so nahe bleiben wollte, als bas Schicksal Entfernten vergönnt," zu bem er sagte: "ewig ber Ihrige"\*— als dieser Baggesen es wagte, ein Epigramm auf die Epigramme bes Musenalmanachs spucken zu lassen, vergleicht ihn Schiller "mit einem begossenen Hunde," und empfiehlt dem besonders angegriffenen Göthe "den Avis zu bestem Gebrauche." \*\*\* Göthe seinerseits gab seinen alten Freund und "lieben Bruder" Lavater preis. \*\*\* Leib=

#### Der Prophet.

Shabe, bag bie Raur nur Einen Menfchen ans bir fouf, Denn jum wurbigen Dann mar, und jum Schelmen ber Stoff.

#### Das Amalgama.

Alles nifct bie Natur fo einzig und innig , bod hat fie Ebel- und Schaltsfinn bier , ach! nur zu innig gemiicht.

#### Der erhabene Stoff.

Deine Mufe befingt, wie Gott fich ber Menfchen erbarmte, Aber war bas Poefie, bag er erbarmlich fie fanb?

[Richt Alopstocks Meffiade foll hier gemeint fein, sondern Lavaters Jesus Messias; boch hatte Gothe auch alte griefs gegen Klopstock, der ihm und seinem Herzog zu Ansfang der achtziger Jahre unberusene Borwurfe wegen aus geblicher Bacchanalien gemacht. S.]

<sup>\*</sup> Schiller an Baggefen, Jena b. 16. Dec. 1791.

<sup>\*\*</sup> Schiller an Gothe vom 23. Juli 1796. Gothe erwiedert, es folle ihm "übel befommen." (26. Juli.)

<sup>\*\*\*</sup> In brei Epigrammen.

lich fam Jean Baul, \* vortrefflich Garve \*\* weg; am 1796. schlimmsten, nächst Reichardt, Nicolai, Dyk, Jakob, Manso; sein oder boshaft wurden Blatner, Schlichtegroll, Ramler, Boß, Eschenburg, Abelung, Reinhold, ziemlich berd Campe, Ramdohr, Hendenreich, Salzmann, Baggesen, Claudius, R. 3. Becker (ber nach Schillers Tode christeliche Rache übte), am schlimmsten die beutschen Uebersläuser zur französischen Republik mitgenommen. Mit Schütz und andern wurde nach dem Grundsatz gehandelt: eine Hand wäscht die andere. \*\*\*

Buerft war ber Wig auf wenige preisgegebene Mensichen beschränkt gewesen, und mehr beißend als bissig. Wie jedoch eine epidemische Krankheit anfangs sich nur an Constitutionen macht, die schon zum Boraus unterhöhlt waren, allmählig aber sich auch auf die gesunden ausdehnt und immer tödtlicher wird: so griff der Epigrammenstoff unserer Dichter, je länger er verarbeitet wurde, desto ansteckender um sich und zog immer mehr, auch unbescholtene, Nament

bielteft bu beinen Reichthum nur halb fo gu Rathe wie Jener Geine Armuth, bu marft unfrer Bewunderung werth!

<sup>\*\*</sup> Sor' ich über Gebulb bich, ebler Leibenber, reben, D, wie wirb mir bas Boll frommelnber Schmager verhaßt.

<sup>\*\*\*</sup> In ber Allgemeinen Lit. Beifung murbe auch funf ganger Bahre über bie Kenien fein Bortchen gesprochen.

Don bem ichlechtern Theil ber Renien, worin verbiente Manner unwurdig behanbelt wurben, ift mit Recht gesagt

in seinen Kreis; ber haß wurde fressender, ber Ton ber Aenien giftiger, der Inhalt seindseliger und vernichtender. Ein Brief, den der Berfasser dieser Biographie in handen hat, enthält den Beweis, daß ein Mann, dem Schiller eine entschiedene Wendung seines Lebensglückes mitversdankte, und der sein inniger Freund war, auf die Anklage verschmähter Liebe hin, in seinen theuersten Berhältnissen durch die Aenien tief gekränkt wurde, aber großmüthig sein Leben lang schwieg.

Manche Epigramme blieben ungebruckt; eine ganze Reihe "homerischer Parodien," mußten, weil sie sich an bas Ganze nicht anschließen wollten, herausgeworfen werben; bas einzige, was sich bavon erhalten hat, ist bas würdige und schlusemion:

## In Die freier.

Alles war nur ein Spiel. Ihr Freier lebt ja noch Alle; Sier ift ber Bogen und hier ift zu bem Ringen der Plat. Der Bogen wurde freilich von manchem Gegner aufgehoben und zu spannen versucht, aber nicht eben von den geschickteften. Ibrbens zählt vierzehn und Eduard Boas dreizehn Gegenschriften auf, barunter die merkwürdigsten von Iesnisch, Gleim, Claudius, Manso, Nicolai; die wüthendste war von einem Magister Dof, gegen welchen die herren

worben , bag fie aus einer Empfinblicheit entftanben fenen, welche billig nur Dichterlingen eigen fenn follte.

Berfaffer ber Renien nun felbft gerne bie Bolizei aufge: 479a. rufen hatten, wenn es angegangen mare. \*

Die Senfation, welche Die martialische Juftig biefer Epigramme machte, mar burch gang Deutschland ungebeuer, alles nabm Bartei für ober wiber. Die Geschonten freuten fich über bie Demuthigung ihrer Feinbe: F. A. Bolf, Cherbard, felbft ein Schwager Nicolai's lachten in bie Fauft; aber fonft galt von ben Dichtern, mas bie Schrift von Ismael fagt: "ihre Sand wiber Jebermaun, und Bebermanns Sand wiber fie." Der Bergog von Gotha war wegen Schlichtegrolls, ben er boch hielt, entruftet; in Ropenhagen mar man gang grimmig und bie Grafin Schimmelmann, Die Schillers wie Baggefens Freundin war, mußte nicht, mit wem fie es halten follte. Auch mar man ungewiß, über wen man mit feinem Merger herfallen follte, über Bothe ober über Schiller; nach ber allgemeinen Meinung wurde biefem "die miferable Rolle bes Berführten" zugefcoben ; Gothe "batte boch noch ben Troft bes Berführers. \* \*\* Die Dufe felbft erinnerte fich ber Baterschaft bei ben meiften biefer ungezogenen Jungen nicht mehr, benn es war "zwischen Gothe und Schiller formlich

<sup>\*</sup> Schiller an Gothe, 6. Dec. 1796. II, S. 279 ff. Aber

<sup>- &</sup>quot;ihr habt Blut gefat, Lind febt erftaunt, daß Blut ift aufgegangen!"

<sup>\*\*</sup> Schiller an Gothe vom 18. Nov. 1796.

1796. befchloffen worden, ihre Gigenthumbrechte an ben einzelnen Epigrammen niemals auseinander ju fegen, fonbern es in Emigfeit beruben zu laffen."\* Diefelben Epigramme laufen benwegen zum Theil in ben Berten beiber Dichter, und man mußte fie Rinder ber Liebe nennen, wenn fie nicht - bie Botivtafeln und wenige andere ausgenommen - Rinder bes Saffes maren. Der "Thierfreis" ift nach Bothe's Zeugnig \*\* von Schiller , und Gothe las ibn im= mer mit Bewunderung. Ueberhaupt nannte er bie Zenien Schillers fcharf und schlagend, feine eigenen bagegen un= schuldig und gering. Schiller bat feineswegs bie be ften in feine Werke aufgenommen. Insgesamt find fie von febr ungleichem Berthe nach Gebalt und Form ; manchen ift ber nachfte befte Rittel angebangt, viele erscheinen unwitig, einige franken bas beutsche Rationalgefühl.

Sothe blieb ohne Gewiffensbiffe, er freute fich, bas bie Xenien ben Kopenhagnern einen faktischen Beweis für die Existenz bes Teufels lieferten; an Schillern aber rächte sich bas hier und ba verlette sittliche Zartgefühl: vergebens sagte er sich vor, daß die Einheit bei einem Produkte, wie die Xenien, blos in einer gewissen Grenzenlosigkeit und alle

<sup>\*</sup> Schiller an humbolbt 1. Febr. 1796. Rach biefer Aeußerrung wird Wilh. Wadernagel die in der Borrede seines "Deutschen Lesebuchs" (Th. II, S. XV, 2te Ausg.) gewünschte Belehrung schwerlich erhalten können.

<sup>\*\*</sup> Bei Edermann I, 195.

Meffung überschreitenden Fülle gesucht werden könne, daß 1796. zwar das Meiste wilde Satire, aber doch auch untermischt mit poetischen und philosophischen Gedankenblitzen seiz; am Ende soll er doch in seinem Garten in Iena (der schmale Weg dorthin war von den Studenten Xeniengasse setauft worden) geäußert haben: "Respice sinem! das hätte ich besser bedenken sollen... [Zwar] unste Literatur bezarf einer wohlthätigen Revolution... die Xenien sind aus der Erinnerung an Bahrdts Regeralmanach entstanzden. [Aber] Ich lebe gern im Frieden; ich habe mir einigermaßen selbst den Krieg erklärt — man wird mich verkennen. Warum duldete ich dach den Anhang der Kenien in meinem Almanach! Ich mochte ihn doch erst nicht."\*

Die größte Strafe, in der leider die Welt zugleich gesftraft wurde, war, daß Schillers übrige Boefie während dieser Bolemit fast ganz seierte. Die "angenehme und zum Theil genialische Impudenz und Gottlofigseit," \*\* wie er die Kenienstimmung gegen Humboldt charafterisirte, hatte die züchtige Muse vertrieben, und während die Epigrammatisten am 1. Februar schon im britten Hundert der Kenien waren, und auf tausend abzielten, entstand im ganzen Jahre 1796 von größeren Gedichten sast nur die

<sup>\*</sup> hinriche I, 192. 212.

<sup>\*\*</sup> Sumb. S. 415.

1736. "Alage ber Ceres." \* Roch im November 1796 jammerte er barüber, "auch nicht ben Saum bes Aleibes einer Muse erblickt zu haben, ja selbst zur Prosa sich untüchtig zu befinden."

# Samilienverlufte. Philosophische und religiöse Stimmung des Dichters.

In biesem Jahre wurde bas häusliche Leben Schillers burch mancherlei Trübsale beimgesucht. Bon ber Solitube bei Stuttgart, wo die Familie seiner Eltern fortwährend lebte, kamen ihm im Frühjahre 1796 beängstigende Machrichten zu. Ein exidemisches Fieber, in dem mäherend ber Kriegszeit dort besindlichen österreichischen Lazaerethe wüthend, hatte, wie und Frau von Wolzogen erzählt, die jüngste Tochter Nanette ergriffen, und in der Blüthe der Jugend hingerasst. "Sie war," sagt die Freundin, nein holdes Mädchen, voll Berstandes und glübender Phantasse. Der Wunsch, ihres Bruders Trauerspiele darzustellen, hatte sie so leidenschaftlich ergriffen, daß ich selbst Schillern bat, diesem nachzugeben, ihr Talent zu prüfen, und, wenn es wirklich etwas Ausserventliches verspräche, sie diese Laufbahn ergreisen zu lassen. Obgleich er dem

<sup>\*</sup> Ausführliches über bie Kenien f. bei hoffm. III, 173-178. 212 - 228, und hinriche I, 190 - 214.

Schauspielerleben fehr abgeneigt mar, fo tonnte boch, bei 1796. ben bamaligen Berhaltniffen in Weimar, manche Rlippe biefes Stanbes vermieben werben. Er versprach mir, bie Sache zu bebenten; und fo batte ich bie Freude, die letten Lebensmonate biefes guten Rindes mit freundlicher Boff= nung auf Erfullung ihrer Buniche gu. erheitern." 21. Marg 1796 fcbrieb Schiller über fie an ben Bater, ber seithem auch erkrankt mar: "So troftlich es mir war, liebster Bater, von Ihrer zunehmenden Befferung zu boren. fo berglich betrüben mich bie Nachrichten von bem Buftanb meiner guten Nanette. Ach, vielleicht haben wir fie fcon verloren , indem ich dies fchreibe! 3ch geftebe, bag ich bas Schlimmfte fürchte, weil fie fcon vor bem Unfall biefer Rrantheit nicht gang gefund gewesen ift. Wie schmerzt es mich, so entfernt von Ihnen zu leben, und so gang außer Stande zu fenn, Ihre Beschwerben und Leiben mit Ihnen, mit ber lieben Mama und ben armen Schweftern zu theilen und so viel möglich zu erleichtern. hier fann ich nichts als munichen und bitten, bag ber Simmel noch Alles gut lenken moge. Wie bauert mich unfere gute, liebe Mutter, auf bie alles Leiben fo gusammen= fturmen muß! Aber was für eine Wohlthat von Sott ift es auch wieber, bag bie gute liebe Mutter noch Stärfe bes Rorpers genug bat, um unter biefen Umftanben nicht zu erliegen und Ihnen noch fo viel Beiftand leiften ju fonnen. Wer hatte es por feche und fieben Jahren

1796. gebacht, bag fie, bie fo gang bingefallen und erfcopft mar, Ihnen Allen jest noch zur Stute und Bflege bienen murbe. In folden Bugen ertenne ich eine gute Borficht, bie über uns maltet, und mein Berg ift aufe Innigfte bavon gerührt. Bie angftlich febe ich Ihrem nachften Brief entgegen, liebfter Bater, ber mir von Nanettens Buftand mabriceinlich bie enticheibenbe Nachricht bringt. Wie werbe ich es ertragen, eine fo liebe und fo hoffnungevolle Schwefter zu verlieren, zu beren fünftigen Aussichten ich gerabe jest einige Borfehrungen treffen wollte, Die ibr Glud vielleicht grundeten. \* 3ch wieberhole meine Bitte nochmals auf bas Rachbrudlichfte. liebster Bater! Thun Sie alles, mas Sie tonnen, zu Bieberherstellung Ihrer eigenen Gefundheit und ju Startung unserer guten Mutter und Schwestern. Schenkt une ber Simmel bie Freude, baß es fich mit Nanette wieder beffert, fo verandern Sie, fo balb es nur die Rrafte ber Rranten und Ihre eigenen es gulaffen, ben Bohnort, und befuchen auf eine Beit lang mit ber gangen Ramilie ein gefundes Bab, fowohl um fich zu zerftreuen, als fich forperlich zu ftarten. Der himmel erhalte Sie und mache es mit une Allen beffer, ale wir gegenwärtig hoffen Meine Frau ift berglich bekummert um die liebe können.

<sup>\*</sup> Bergl. Buch I, S. 12. Dies bezieht fich mahrscheinlich auf die Theaterplane mit ber Schwester.

Manette, und grußt Sie voll Theilnahme und Liebe. Der 1796. Kleine Karl ift gottlob recht wohl und auch mit mir geht es jest recht leiblich."

Die Schwefter ftarb, und die Rrantheit, die ben Bater, beffen forperlicher Buftand auch ichon bebenklich ichien, er= griffen batte, mar baffelbe bosartige Rieber, an welchem bald auch bie zweite Tochter Louise erfrankte, fo baf bie Mutter allein ftand. "Berschlimmert es fich mit ber Louife," fcreibt ber betrubte Bruber am 25. April ber Schwester in Meiningen, "ober gar auch noch mit bem lieben Bater, fo ware bie arme Mutter gang und gar verlaffen. Der Jammer ift unaussprechlich. Rannft bu es möglich machen, glaubst bu, bag beine Rrafte es aushalten, fo mache boch ja bie Reife borthin. Bas fie foftet, bezahle ich mit Freuden. Reinwald konnte bich ja begleiten, und wenn er es nicht wollte, fo lange bierber gu mir fommen, wo ich bruberlich für ihn forgen murbe. Ueberlege, meine liebe Schwefter, bag Eltern in folchen Extremitaten ben gerechteften Unfpruch auf findliche Gulfe haben. Gott - warum bin ich jest nicht gefund - und fo gefund, als ich es bei ber Reife vor brei Jahren mar! 3d batte mich burch nichts abhalten laffen, binzueilen! Aber bag ich über ein Jahr fast nicht aus bem

<sup>\*</sup> Boas II, 466 ff. Die folgenden Briefe theils aus Boas a. a. D., theils bei Frau v. Wolg. II, 160-168.

4796. Saufe getommen, macht mich fo schwächlich, bag ich entweder die Reise nicht aushalten, oder boch fetost trant bei den guten Eltern hinfallen murbe. Ich tann leiber nichts für sie thun, als mit Geld helfen, und Gott weiß, daß ich das mit Freuden thue."

Auf biefen Brief brach bie gute Schwester von Deiningen nach Schwaben auf. "Der himmel fegne bich fur biefen Beweis beiner findlichen Liebe," rief ihr Schiller am 6. Mai nach. "Seitbem ich bich bort weiß, bin ich um vieles rubiger; bisher konnte ich nicht anders als mit Schrecken an die traurige Lage ber lieben Eltern und Schwester benten .... Nur um bas Gingige bitte ich bich: perbindere, baf bie lieben Eltern nicht aus angfilicher Sparfamteit eine beilfame Magregel ju ihrer Gefundbeit verfaumen. 3ch habe einmal für allemal erklart, bag ich bie Roften bavon mit Freuden tragen will. Bas also etwa an Gelb nothig, fannft bu bir von Cotta in Tubingen ausgablen laffen." Dem Schwager Reinwald bantte er noch besonders für die Bereitwilligfeit, feine Frau nach ber So= litube reifen zu laffen, wodurch ibm eine fcwere Laft von ber Seele genommen wurde. An die Mutter hatte er wieberholt geschrieben, und ber Schwester ichrieb er wieber am 9. Mai: "Bas hat unfre gute Mutter nicht an unferm Großeltern gethan, und wie fehr hat fie ein Gleiches von uns verbient! Du wirft fie troften, liebe Schwefter, und mich wirft bu berglich bereit finben zu Allem, wozu bu mich aufforbern wirft." Bon seiner Frau schreibt er: "Sie 1798. ift seit einiger Zeit selbst nicht wohl, und erst heute haben wir Gewißheit, daß sie sich in andern Umständen befindet; sie ist schon am Ende des siebenten Monats der Schwangersschaft." Bon seinem Anaben: "Rarl ist gesund und fröhslich. Täglich macht das liebe Rind uns mehr Freude. Was gäbe ich darum, wenn ich ihn unsrer lieben Mutter nur auf einen Tag bringen konnte! Gewiß würde das ihren Rummer in etwas lindern. Grüße die lieben Eltern aufs herzlichste, und sag' ihnen, daß ihr Sohn ihre Leiden fühlt. Der guten Louise schenke Gott bald ihre Gesundheit wieder."

Die Krankheit bes Baters bauerte Monate lang; seine Auflösung kam nicht unerwartet, ja sie nußte endlich gewünscht werden; aber wie tief sein Tod ben guten Sohn betrübte, zeigen die Briefe Schillers an die Mutter und ben Schwager. "Daran zu benken," schreibt er ber erstern, ohne Datum, etwa Mitte Septembers (ber Bater war am 7. gestorben), "daß Etwas, das uns so theuer war, und woran wir mit den Empfindungen der frühen Kindheit gehangen und auch im späten Alter mit Liebe geheftet waren, — daß so Etwas aus der Welt ist, daß wir mit allem unserm Bestreben es nicht mehr zurückbringen können, dars an zu benken ist immer etwas Schreckliches."..... "Bor fünf und sechs Jahren hat es nicht geschienen, daß Ihr, meine Lieben, nach einem solchen Berluste noch einen Freund

<sup>\*</sup> Beitres f. B. I, G. 8.

In biesen schwarzen Tagen fiel ein Lichtkrahl auf das Trauerhaus. Ein braver Theologe des Baterlands, Namens Frank, bamals wohl Bikar in der Nachbarschaft, hatte, durch seine edles Betragen an dem Krankenlager des alten Schiller, seine rechtschaftene Gestnnung gegen die Familie an den Tag gelegt, beward sich um die Hand der jüngern Tochter Louise, welche glücklich von der Krankheit genesen war, und wurde von Schiller schwager begrüßt, den er im Woraus seiner Freundschaft und herzlichen Ergebenheit versichern ließ. Die heirath selbst verzog sich noch einige Jahre. Schillern aber war zwischen der Schwester und des Baters Tod am 11. Juli 1796 sein zweiter Sohn, Ernst, geboren worden.

Da fich Schillers treue Seele und fein liebevolles Gemuth in ben gludlicher Beife aus biefer Beit uns reichlich erhaltenen Briefen so ruhrend bell abfplegelt, so wollten wir Auszuge nicht sparen und nicht untersbrechen.

Run aber burfen wir wohl bie Gefchichte feines Geiftes

<sup>\*</sup> M. Johann Gottlieb Frant, geboren zu Stuttgart 20. December 1760; Pfarrer zu Cleversulzbach 1799; Stadtpfarrer zu Mödmuhl bei Reuenstadt an der Linde 1805; im letten Deceunium gestorben.

<sup>\*\*</sup> S. und G. Briefwechfel II, S. 139. Ernft v. Schiller ift jest R. Breufi. Appellationsrath ju Colu.

befragen, welchen innern Erost er biesen Schlägen bes 1796. Schickfals entgegen zu setzen hatte.

Seine Philosophie fprach bamale gang anbere, ale fein Berg in wiederholten, von uns hervorgehobenen Stellen feiner Briefe fpricht. Mit bem tieferen Stubium Rants icbien er fich immer fefter in bie Stepfis und ten Etel an allem Bofitiven verrannt und auch ben Glauben bes genugfamften Rationalismus aufgegeben zu baben. frübeften Jugendunterrichte mit barten Dogmen, wie es fcheint, gequalt, und begwegen balb vom 3meifel über= fallen, hatte Schiller, bochft mabricheinlich burch eine unzeitige Jugendbefanntichaft mit bem Bolffenbuttler Fragmentiften ein unvertilgbares Miftrauen gegen bie Urfunden bes Chriftenthums zu feinen hiftorifchen Studien mitge= bracht und in ihnen verftarft. Je weniger er burch feine literarische Thatigfeit bier an ben Quell geführt murbe, aus ber ihm bas himmlifche Lebensbild unfres Religions= fifters hatte entgegenftrablen fonnen, befto bartnadiger

<sup>\*</sup> Briefliche Mittheilung von Fr. v. Wolzogen an ben Bersfasser vom 25. Januar 1840. — Der religiöse Jugends unterricht in Schillers Baterlande stüte sich damals ganz auf den Anthropomorphismus des alten Testaments, die Berson des Erlösers aber war ein boketischer Schemen, der erst am Kreuze Fleisch und Blut erhielt. Rur so lernte ihn Schiller in den Schuls und Constrmationsstunden kennen.

1796. beharrte er bei seinem Unglauben, und sprach, während er bie Erscheinung bes Christenthums für bas wichtigste Faktum ber Weltgeschichte erklärte, auf jene Zugendeindrücke ohne tiesere Brüsung gesteift, doch zugleich von den "unttreuen Sänden, durch welche sie uns überliesert worden." Ia, noch in spätern Jahren gestand er, "daß er in Allem, was historisch ist, den Unglauben zu jenen Urkunden gleich so entschieden mitbringe, daß ihm Zweisel an einem einzelenen Faktum noch sehr raisonnabel vorkommen. Ihm seh die Bibel nur wahr, wo sie naiv ist; in allem Andern, was mit einem eigenen Bewußtsehn geschrieben seh, fürchte er einen Zweit und späteren Ursprung."

Einen Augenblick blitte ihn ber Geift unfres Glaubens in einem andern Lichte an, aber nicht aus ber Sonne defelben unmittelbar, sondern nur aus einem Spiegel; nicht aus ber Bibel, sondern nur — aus Gothe's Bekenntnissen einer schönen Seele im Wilhelm Meister. Nachdem er sich kunftlerisch an diesem fünften Buche des Romans, wie vor und nach an den andern Büchern,\* geweidet und erlabt hatte, spricht er zu Söthe (17. August 1795): "Ich sind ein der christlichen Religion virtualiter die Anlage zu dem Höchsten und Evelsten, und die verschiedenen Erscheinungen derselben im Leben scheinen mir blos beswegen so widrig

<sup>\*</sup> Gehr zwedmäßig findet man Schillers fammtliche Urtheile über Gothe's Meister gesammelt bei Boas III, 456 ff.

und abgeschmacht, weil fie verfehlte Darftellungen biefes 1706. Bochften finb. Balt man fich an ben eigentlichen Charatterzug bes Chriftenthums, ber es von allen monotheiftifchen Religionen unterscheibet, fo liegt er in nichts Anderem, als in ber Aufbebung bes Befetes, bes Rant'ichen 3m= perative, an beffen Stelle bas Chriftenthum eine freie Reigung gefest haben will. Es ift alfo, in feiner reinen Form, Darftellung fconer Sittlichfeit ober ber Menfchwerbung bes Beiligen, und in biefem Sinn bie bochfte aft bet i fche Religion; baher ich es mir auch erflare, warum biefe Re= ligion bei ber weiblichen Ratur fo viel Glud gemacht, und nur bei Beibern noch in einer erträglichen Form angetrof= fen wird." Das bewundernde Machdenten über die Dar= ftellung bes Beiligen burch Gothe hatte ihn wirklich ber beiligen Wahrheit ganz nabe gebracht, fo nabe, bag er fogar einige Stellen anzuftreichen magte, "an benen, wie er fürchtete, ein driftliches Gemüth eine zu leichtfin= nige Behandlung tabeln konnte," und bag er "ben Ueb er= gang von ber Religion überhaupt zu ber driftlichen, burch bie Erfahrung ber Sun be, meifterhaft gebacht" fanb.

Aber eben biese Erfahrung hatte seine Philosophie ja schon langst abgeschworen und verläugnet; ihm war burch sie "ber sogenannte Sunbenfall vielmehr bas gludlichste Ereignis geworben, benn von biesem Abfalle vom Inftintte battre sich bie Freiheit bes Menschen, also auch bie Mog-lichteit ber Moralität." Auch in ber Geschichte sah seine

1796. philosophische Weltansicht nichts weniger als ein fommen= bes Reich Gottes, und mabrent er in feinen hiftorifchen Studien bie Anerkennung eines boberen, orbnenben Bal= tens, wo fie fich ihm aufbrang, immerhin, wenn auch nicht auffuchte, boch noch nicht verfcmabte, ja eine teleologische Berknupfung ber Dinge, die erhabene Ordnung eines guti= gen Billens abnte, und felbft zu ertennen ichien; fo gab er boch, immer tiefer in ben fritischen Ibealismus bineingezogen, auch biefes Bewußtfenn fpater wieber auf , und in ber Abbanblung "über bas Erhabene" fagt er: Die große Saushaltung ber Natur mit ber burftigen Factel bes Berftandes beleuchtet und immer nur barauf ausgebt. ihre tubne Unordnung in harmonie aufzulofen, ber fann fich in einer Welt nicht gefallen, wo mehr ber tolle Bufall als ein weifer Blan zu regieren icheint, und bei weitem in ben mehrften Fallen Berbienft und Glud mit einander im Widerfpruch fteben. Er will haben, daß in bem großen Weltlauf Alles wie in einer guten Wirthschaft geordnet fen, und vermißt er, wie es nicht mobl anders febn fann. biefe Befehmäßigfeit, fo bleibt ibm nichts Unberes übrig, als von einer fünftigen Existeng und von einer andern Na= tur Befriedigung zu erwarten, bie ibm bie gegenwärtige und vergangene fculbig bleibt. Wenn er hingegen gutwillig au faiebt, biefes gefetlofe Chaos von Ericeinungen unter eine Ginbeit ber Erfenninig bringen ju wollen , fo gewinnt er von einer anbern Seite reichlich, mas er von biefer

verloren giebt." Diefer Gewinn ift die Bee ber Freiheit, 4756. welche die Bernunft aus eigenen Mitteln nimmt, und unter der fie "in eine Einheit des Gedankens zusammenfaßt, was der Berstand in keine Einheit der Erkenntniß verbinden kann;" durch diese "ihnen dargebotene Idee der Freiheit konnen sich Menschen von erhabener Gemuthöstimmung für allen Fehlschlag der Erkenntniß für entschäbigt halten."

So schien die Philosophie mit einem Hauche den letzen Glauben an eine prästabilirte Harmonie zwischen Ratur und Geist, an Worsehung und Jenseits aus seiner Seele weggeblasen zu haben, wie er denn auch schon früher die Ibee der Unsterblichkeit nur "als einen Beruhigungsgrund für unsern Trieb nach Fortdauer, also für unsre Sinnlichfeit" dargestellt hatte. Und noch am 9. Juli 1796 giebt er in einem Briese an Sothe zu verstehen, daß "eine gesunde und schone Natur keine Gottheit und keine Unsterblichkeit brauche. "\*\*

Traurige Prablerei ber Spekulation! Bahrend fein Spftem fo bachte und fchrieb, klammerte fich Schillere eigene,

<sup>\*</sup> Bergl. Rubolph Binbers treffliche Zusammenstellung in seiner Schrift "Schiller im Berhaltniß zum Christensthum" II, 65 — 78.

<sup>\*\*</sup> Bas jedoch nicht fo ganz ernftlich gemeint war. Bergt. meine Rezenston der Binder'schen Schrift in den theologgischen Studien und Kritiken. 1840. III., 632 f.

470a. gewiß geistig gefunde und schöne Natur, so oft das Schidfal einen Schlag gegen ihn führte, an den alten Glauben
an, und berief sich, in Augenbliden, wo Niemand heuchelt
oder Bhrasen macht, auf den "himmel," auf die "gütige Borsicht," auf "Gott" und seine "Fügung," ja beim Tode
der Mutter, wie wir sehen werden, auf "Ewigkeit und Verzgeltung."

Richt lange nach bes Baters Tobe ftieg bie erfte Ibee gur "Glode" in Schillers Geifte auf. In biefem Gebicht aber fanben bie Borte eine Stelle, bie fein Gerz und fein Glaube ihm, feinem Spfteme zum Trot, eingegeben hat:

Noch föstlicheren Samen bergen Bir trauernd in ber Erbe Schoof, Und hoffen, bag er aus ben Sargen Erblühen soll zu schönrem Loos.

Diese Zeilen, die bem Dichter in und außer Deutschland hunderttausende von Gerzen gewonnen haben, konnen nicht eine Eingebung der Aktommodation, der Mitleidelige sehn. Bielmehr sind in Schillers populärster Boesie die Uebers bleibsel der chriftlichen Ueberzeugungen niedergelegt, die sich aus dem Glaubensschiffbruche bes achtzehenten Jahrhunsberts in der Masse der Nation erhalten hatten. Konnte er, der strenge Idealist und Zweisler, sich so wenig dieser Gedanken erwehren, daß er sie, die er in den Momenten der

<sup>\*</sup> Bergl. Buch I, S. 11.

Spekulation von fich fließ, in der Begeisterung des dichtes 1796. rischen Schaffens seinem Bolke unaufzesordert immer wieder darbot: wie tief muffen jene Hoffnungen und Troftgrunde der Religion in den Bedurfniffen und im Wesen der Mensschennatur gegrundet seyn!

# Abschied von der Philosophie. Pas Gartenhans.

Meben ber Spekulation ging indessen mit dem Dichter 1795bie schon lange eine geheime Uebersättigung an ihrer Weisheit 1797. herum. Schon am Schlusse bes Jahres 1795 beneivete er Göthe'n um seine poetische Stimmung, die ihm erlaubte, recht in seinem Wilhelm Meister zu leben. "Ich habe mich," sagt er, "lange nicht so prosaisch gefühlt als in diesen Tagen, und es ist hohe Zeit, daß ich für eine Weile die philosophische Babe schließe. Das herz schmachtet nach einem betastlichen Objekt."\*

Auch fühlte er vor ben außerften Confequenzen bes Ivealismus, wie fie bamals in Fichte hervortraten, beffen Berfonlichkeit ihn überdieß nicht anzuziehen ichien, \*\* einen

<sup>\*</sup> S. an G. b. 17. Dez. 1795.

<sup>\*\*</sup> Briefw. mit G. I, E. 174 f. Bergl. Hoffm. III, 79 ff., wo aber bei einigen Thatsachen burch einen Irrthum Fichte mit Beishuhn verwechselt wirb.

1795bis unüberwindlichen Biberwillen, und Gothe's realiftifcher 1797. Ginfing machte fich , jum Bortheile feiner Brobuftions= traft, überbaupt allmäblich geltend. "Es ift erstaunlich." ferieb er am 21. Mars 1796 an feinen Freund Gumboldt, "wie viel Realistisches schon die zunehmenden Jahre mit fich bringen, wie viel ber anhaltenbe Umgang mit Gothe und bas Studium ber Alten, bie ich erft nach bem Carlos babe fennen lernen, bei mir nach und nach ent= widelt hat." Gothe'n aber lag Fichte's Art zu philoso= pbiren nicht nabe, und Schiller wollte feinen Schritt über Rant hinausgeben. Schon lange # zwar, als er noch ganz in biefem Spfteme befangen war, hatte er anerfannt, "baß bas Gefet ber Beranberung, vor welchem fein abttliches [?] und tein menfchliches Wert Onabe finbet, auch bie form biefer Philosophie, so wie jebe andere zerftoren merbe," aber für bie Fundamente berfelben fürchtete er nicht baffelbe Schickfal, "benn fo alt bas Menfchengeschlecht ift, und fo lange es eine Bernunft gibt, hat man fie ftillschweigenb anerkannt, und im Gangen barnach gehandelt." "Dit ber Philosophie unseres Freundes Fichte," fahrt er fobann fort, "durfte es nicht biese Bewandtnig haben. regen fich ftarte Begner in feiner eigenen Gemeine, Die es nachftens laut fagen werben, bag Alles auf einen fub je t= tiven Spinozismus hinausläuft. . . . . Rach ben

<sup>\*</sup> S. an G. vom 28. Dft. 1794.

munblichen Aeußerungen Fichte's ift bas 3ch auch burch 179566. seine Borstellungen erschaffenb, und alle Realität ist nur <sup>1797</sup> in bem 3ch. Die Welt ist ihm nur ein Ball, den das 3ch geworfen hat, und den es bei der Reslexion wieder fängt!! Sonach hätte er seine Gottheit wirklich des klarirt, wie wir neulich erwarteten."

Auch auf bem Gebiete ber Aefthetif entfernte er fich immer niehr von jeber unfruchtbaren Abftraktion. Beginne bes Jahres 1796 (4. Jan.) war er mit humboldt barüber einig, "bag bie Ausbildung des Inbividuums nicht sowohl in bem vagen Anstreben zu einem absoluten und allgemeinen 3beal, als vielmehr in ber möglichft reinen Darftellung und Entwidelung feiner Individualität beftebe, "ja," fügte er hinzu, "jebe Individualität ift in bem Grabe ibealisch, als fie felbftftandig ift, bas beißt, als fie innerhalb ihres Rreifes ein unendliches Bermogen einschließt, und bem Gehalt nach Alles zu leiften ver= mag, was ber Sattung moglich ift." In biefen Rampf mit feiner Reflexion feben wir ben Dichter vertieft, mab= rend Bothe, ber bei ibm mar, neben ibm garm ins Saus machte, und ihm felbft ber Ropf von einem Aberlag ein= genommen mar. Aber er bielt ben Gebanken feft, und noch mehrere Wochen fpater brudt er gegen Sumbolbt feine Freude barüber aus, bag biefer in Beurtheilung bes Charafterwerthes fich fo ernfilich und nachbrudlich gegen bas einformige Allgemeine etflart, und für die Individualität

479866 ftreitet. Diefe Ibee ift ibm "von einer unabsehbaren 1797. Consequenz für alles Moralische und Aefthetische." Und fo ging es vorwärts mit ihm.

Das Jahr 1797 eröffnete sich unter ben gunstigsten Auspizien und voll Produktionsluft, obwohl "in diesen drückenden buftern Wintertagen alles später reift und die rechte Gestalt sich schwerer sindet." Er fah auch seinen Freund Gothe, nachdem dieser eine analytische Periode der Theilung und Arennung durchgemacht, und seine mit sich selbst zerfallene Natur durch Kunst und Wissenschaft wiederherzustellen gesucht habe, ausgebildet und reif, zu einer zweiten Jugend zuruckehren, welche die Frucht mit der Blüthe verbindet, welche die Jugend der Götter und unsterblich, wie diese, ist. (17. Jan.)

Damals bichtete Schiller am Ballenstein, was wir absichtlich noch übergeben. Die erste Bedingung eines glücklichen Fortgangs dieser Arbeit war eine leichtere Luft und Bewegung. Er war daher entschlossen, mit den ersten Regungen des Frühjahrs den Ort zu verändern und sich wo möglich in Beimar ein Gartenhaus, wo heizbare Zimmer sind, auszusuchen. "Das ist mir," schreibt er an Göthe den 11. Januar, "jeht ein dringendes Bedürsniß und kann ich diesen Zweck zugleich mit einer größern und leichtern Communication mit Ihnen vereinigen, so sind vor der hand meine Wünsche erfüllt."

<sup>\*</sup> S. an G. 11. Jan. 1797.

Bothe, beffen Briefe immer aufraulider und beralider 1797. wurden, \* nahm fich auch biefer Angelegenheit aufs warmfte und thatigfte an. Schiller arbeitete inbeffen fort, fab aber flar, daß er dem Freunde nicht eber etwas zeigen . tonne, als bis er über Alles mit fich felbft im Reinen fen. Mit mir felbft," fagt er am 24. Jan., "konnen Sie mich nicht einig machen, aber mein Gelbft follen Sie mir helfen mit bem Objekte einstimmig zu machen. Bas ich Ihnen alfo vorlege, muß ichon mein Banges fenn, ich meine juft nicht mein ganges Stud, fonbern meine gange Ibee bavon, Der rabikale Unterschied unserer Raturen läßt überhaupt feine andere, recht wohlthatige Mittheilung zu, ale wenn bas Bange bem Bangen fich gegenüberftellt; im Gingelnen werbe ich Sie zwar nicht irre machen konnen, weil Sie fefter auf fich felbit ruben als ich, aber Sie werden mich nicht über ben Saufen werfen konnen."

Das Gartenprojekt führte fich inzwischen nicht in

<sup>\*</sup> Er erweist Schillern jest auch eine Aufmerkfamkeit, wie fie nur unter vertrauten Freunden statt finden kann. "Hier ein Naturprodukt," schreibt er am 20. Juli 1796, "das in dieser Zahrszeit geschwind verzehrt werden muß. Ich wüusche, daß es wohl schwieden und bekommen möge." Es war ein Fisch, der Schillern, seiner Schwiegermutter und Schlegels, die dazu geladen waren, "ganz vortresslich gesschwedt hat."

٠,

1797. Beimar, sondern in Jena aus, \* nachdem Schillers Berlangen barnach immer größer geworben war. "Zeht wird
meine Sehnsucht, Luft und Lebensart zu verändern, so
laut und so dringend, daß ich es kaum mehr aushalten
kann," schreibt er an Gothe den 17. Februar. "Wenn ich
mein Gartenhaus einmal besthe, und keine große Kälte
mehr nachkommt, so mache ich mich in vier Wochen hinaus.
Cher komme ich auch mit meiner Arbeit nicht recht vorwärts, denn es ist mir, als könnte ich in diesen verwünschten
vier Wänden gar nichts bervorbringen."

Wenige Tage später war von ihm der Schmidt'sche Garaten mitsamt bem hause, wie es scheint, um 1200 Rthlr., erstauft worden. "Es ist vor der hand nur ein leichtes Sommers haus, und wird wohl auch noch ein hundert Thaler tosten, um nur im Sommer bewohnbar zu seyn; aber diese Berbesserung meiner Eristenz ist mir alles werth." Der Garten liegt vom Jenaischen Marktplage an gerechnet, südwestlich vor der Stadt, zwischen dem Engelgatter und dem Reuthore, an einer Schlucht, durch welche sich der Leutrabach um die Stadt schlängelt. Das Gartenhaus, vor welchem auch der Berkasser dieser Biographie an der Seite Ernsts von

Bergl. ben Briefw. mit Gothe; Fr. v. Bolg. II, 174. Dorings neues Leben Schillers S. 216. Carlyle S. 184. Im lettern finden sich einige Zeitverstöße. Namentlich war die Benennung "Aeniengasse" ein Anachronismus ber akabemischen Jugend.

Schiller, zehen Jahre nach des Dichters Tode, in schmerz= 479% lichen Gebanken gestanden ist; war bald wohnlicher gesmacht, freundlich und anspruchlos. Das Haus hatte im obern Stock eine weite herrliche Aussicht. \* Auf der Sohe des Berges, an dem sich der Garten hinauszieht, wo man das Saalethal und die Tannengebirge des nahen Forstes überblickt, erbaute sich Schiller, der "die Hauswirthschaft sehr liebte, aber das Knarren der Räder nicht hörent mochte," ein seitdem wieder abgebrochenes zweites Häuschen mit einem einzigen Jimmer. Es war sein Lieblingsaufentshalt, und ein großer Theil seiner Dichtungen wurde sortant dort geschaffen.

"Da schmudt' er sich die schöne Gartenzinne, Bon wannen er der Sterne Wort vernahm, Das dem gleich ew'gen, gleich lebend'gen Sinne Geheimnisvoll und klar entgegen kam. Dort, sich und uns zu köstlichem Gewinne, Berwechselt' er die Zeiten wundersam. Nun sank der Mond und zu erneuter Wonne Bom klaren Berg herüber schien die Sonne."

Auf ber, biefem Gartenhäuschen gegenüber liegenben Anhöhe ward er hier wohl nicht felten burch bie erleuchteten

<sup>\*</sup> Der Garten heißt jest, wegen bes baselbft eingerichteten Observatoriums, ber Garten ber Sternwarte. hoffm. III, 275.

<sup>\*\*</sup> Bothe's Prolog ju Schillers Glode.

4797. Fenster von den Jenensern in der nächtlichen Arbeit belauscht. Reben sich hatte er, um sich munter zu erhalten, eine Tasse Kassee oder Weinchocolade, zuweilen auch eine Flasche alten Rheinweins oder Champagner stehen. Da hörte man ihn denn oft durch die Nachtstille sich die-eben geschaffenen Berse recitiren, sah ihn bald in lautem Selbstgespräch in der Stube auf und niedergehen, bald sich wieber in den Sessel werfen und schreiben, zuweilen aus dem neben ihm stehenden Bokal einen flüchtigen Zug thun.

Auch in seiner Winterwohnung, abgesondert vom Gewühle der Menschen, im Griesbach'schen Hause am Stadt= graben, hinten hinaus, sand man ihn zuweilen bis früh um vier, auch fünf 11hr am Schreibtische; im Sommer bis gegen drei Uhr. Aber bier zu verweilen ward ihm, bei peinigender Kränklichkeit und herankommendem Frühlinge, jeht ganz unerträglich.

Am 2. Mai 1797 kann er endlich an Gothe schreiben: "Ich begruße Sie aus meinem Garten, in ben ich heute eingezogen bin. Eine schone Lanbschaft umgibt mich, bie Sonne geht freundlich unter und die Nachtigallen schlagen. Alles um mich herum erheitert mich, und mein erster Abend auf dem eigenen Grund und Boben ift von der frohlichften Borbedeutung."

<sup>\*</sup> Rach ber Schmagerin Berficherung trant er bei'm Schreiben nie Bein, oft Kaffee, ber ermunternb auf ihn wirkte. Fr. v. Bolg. II, 294.

Schillers gefelliges Leben hatte fich in ber letten Beit 1796 816 auch recht angenehm gestaltet. Befuche feines Schwagers 1797. Reinwalb und feines Freundes Rorner erfreuten ihn. "Bringe immer bas gange Gerathe beiner Launen mit, lieber Reinwald:" fcreibt er, ohne Datum, bem Schwager,\* "Ein Spoodonder wird mit bem anbern Bebuld baben. Doch ift bei mir, bas fen zu Gurem Troft gefagt, Die Sp= pochondrie mehr im Unterleib und in ber Bruft, als im Bemuth, welches bei allen Unfallen, die über mich er= gingen, Dank fen bem guten Gott, noch leiblich frei geblieben ift." Oft erheiterte fich feine trube Stimmung im Umgange mit ben geiftreichen Mannern, welche bie Uni= versitätestadt Jena bamale in ihren Mauern vereinigte. Mit Fichte gwar fam er erft in nabere Berührung, als es galt, fich bes Bebrangten anzunehmen, mas ber bobe und eble aber unfügsame Charafter Diefes Philosophen nicht eben erleichterte. Schellinge, bes neuen Unfommlinge, tiefer Geift und offenes Gemuth machte ibm biefen balb fehr werth; mit ihm und bem vieljahrigen philosophischen Freunde Niethammer verbrachte er alle Wochen einen beiteren Abend bei einer Lhombre-Bartie. Die altern Freunde blieben immer treugesinnt. Schon im Jahre 1796 war ber Jugenbfreund Schillers und feiner Schwagerin Raro= line, Wilhelm von Wolzogen, ber in Baris manchem

<sup>\*</sup> Boas II, 482.

1796 bis Sturme ber Revolution getrost hatte, und nach Stuttgart 1797. zurückgefehrt war, ber zweite Gatte dieser aus früher Jugend ihm theuren Anverwandten geworden. Sie waren zusammen nach Bauerbach gereist, als das französische heer, Schwaben überschwemmend, nach Franken vordrang, und hatten sich endlich vor dem Gewitter nach Rudolstadt und Iena gestücktet. Wolzogen wurde als Rammerrath und Rammerherr vom herzoge von Weimar angestellt, und so lebte das Freundepaar seit dem August 1796 wieder in des Dichters Rähe. Auch Wilhelm von humboldt mit seiner Gemahlin kehrte im herbste dieses Jahres von Berlin nach Jena zurück, und sein Bruder Alexander, "dessen lebhafter Geist die Riesenschritte, die er in der Erkenntnis der Natur machen würde," schon damals andeutete, hatte sich ihnen zugesellt.

Im Sommer bes Jahrs 1797 verließ bie humbolbt'iche Familie Jena und trat eine Reise nach Italien an, so baß selbft ber Briefwechsel zwischen ben beiben Freunden Schiller und 2B. v. humbolbt nur in großen Unterbrechungen fich fortsette.

Der Genius ber Resterion war von unserem Gelben geschieben, ber Schutzeist ber Produktion ergriff ihn machtig bei ber hand und zog ihn aus ber Tiefe ber Spekulation ins lichte Gebiet ber Erscheinungswelt und ber Dichtung empor.

## Das Balladenjahr.

Der epische Drang follte nicht objektlos bleiben. Er 1797. führte ben Dichter gur Ballabe.

Ein Wetteifer mit Gothe, fagt Körner, veranlaste Schillers erste Ballaben. Beide Dichter theilten sich in die Stoffe, die sie gemeinschaftlich ausgesucht hatten. "Dieses ist einmal das Ballabenjahr!" rief Schiller selbst am 22. September vergnügt aus, als er schon viele Stoffe verarbeitet vor sich liegen hatte. Mit manchen blieb es auch bei der bloßen Ibec, wie mit einer Romanze über Don Juan und einer Ballabe über den Amlet (Hamlet) des Saxo Grammaticus. Bielleicht schreckte ihn die Bestanntheit und frühere Verarbeitung dieser Stoffe ab, die für den schaffenden Dichter immer etwas Widerwärtiges hat. Dagegen freute er sich, wenn ihm der Zusall einen unbekannten Stoff in die Hände spielte. Der erste dieser Art war "Der Taucher," von welchem Göthe am 10. Juni ihm schreibt: "leben Sie recht wohl und laffen Ihren

<sup>\*</sup> Die Ballabe Cberharb ber Greiner (1782) ift ein Schulverfuch.

<sup>\*\*</sup> Briefw. mit G. III, S. 95. 121 ff. Bon Don Juan fagt Gothe: "Die allgemein bekannte Fabel, burch eine poetische Behandlung, wie fie Ihnen zu Gebot fieht, in ein neues Licht gestellt, wirb guten Effett machen." (Mai 1797.)

1797. Taucher je eber je lieber erfaufen." Diese Ballabe entftanb zu berfelben Beit mit Gothe's "Gott und die Bajabere." "Es ift nicht übel," fcreibt biefer, "ba ich meine Baare in bas Reuer und aus bem Reuer bringe, bag 3br Belb fic bas entgegengefeste Element ausfucht." Das Motiv zu bem Gebichte" war Nicolaus ber Sifch, ber Taucher eines ficilianischen Ronigs, bie Runbarube beffelben noch un= entbedt. Athanafius Rirchners Ergablung in feinem Buche über bie unterirbische Welt scheint Schiller nicht gekannt zu haben. \*\* 11m ben Rlippenfifch, ben Gammer, ben Gay und ben ftachlichten Rochen aufmarfchiren laffen gu tonnen, hatte Gothe bem Freunde zwei Fischbucher geliehen. Den Strudel der Charpbbe konnte der Dichter "nur bei einer Muble ftubiren," aber am Rheinfall fand Bothe, auf seiner Schweizerreise im herbst, bie Schöpfung bes Dichter= genius verwirklicht und legitimirt. "Die Ballabe felbft Rellt uns ben Rampf bes Menfchen mit einer furchtbaren

<sup>\*</sup> Ein ahnliches Motiv hat ein altfrangofisches Bolfslieb; frangofisch bei Chamiffo, Leben I, 258; beutsch bei Uhland, Gebichte (XIII.) S. 493.

<sup>\*\*</sup> Ueber bie Quellen von Schillers Balladen f. Schmibt's Tafchenbuch beutscher Romangen; Gobingers beutsche Dichter; und aus ihnen hoffmeister III, 291 ff., ebendafelbst die außerst gludliche Charafterifirung ber einzelnen Balladen. Bir folgen bem Letten, so weit wir beistimmen konnen.

Naturkraft vor Augen , und trägt baber ben Charakter bes 1797: Erhabenen."

Bald nacher, Mitte Juni's, entstand "der handschuh" aus einer Anckote, die der Dichter in St. Foir' historischen Bersuchen über Paris, mit dem ursprünglichen Aussgange fand, daß der Nitter de Lorges der Dame den handschuh au noz geworfen. Daraus machte Schiller sein plastisches Bild, in dem Göthe ein artiges Nachs und Seitenstück zum Taucher erkannte, das durch sein eigenes Berdienst das Berdienst jener Dichtung erhöhe; hier seh es die reine That, ohne Zweck oder vielmehr im umgekehrten Zwecke, was so wohl gefalle. Schiller selbst nannte das Gedicht, als ideenslos, keine Ballade, sondern nur eine Erzählung.

Am 23. Juni hoffte Schiller seinem Freunde schon wieder eine neue Ballade senden zu können, und sie solgte auch wirklich am 26. Es war der Ring des Polykrates, "ein Gegenstück zu Ihren Kranichen," schreibt er an Göthe; benn die ser war es, der den lettern Stoff damals bearbeiten wollte. "Der Ring des Polykrates," antwortet Söthe am andern Tag, in einem in der Sammlung versschoenen Briefe, "ist sehr gut dargestellt. Der königliche Freund, vor dessen, wie vor des Juhdrers Augen Alles geschieht, und der Schluß, der die Erfüllung in Suspenso läßt, alles ist sehr gut. Ich wünsche, daß mein Gegenstück ebenso gelingen möge!" Die Alten glaubten, wie Possemeister trefflich zu diesem Gedichte entwickelt, daß sich in

1797. bem Leben eines jeben Menschen Glud und Unglud bas Gleichgewicht halten muffen; felbst ber größten Macht set ein entsprechendes Leid beigesellt; wer die ganze Fulle bes Gluds in sich vereinigen wolle, der trete aus den Schranken ber Menscheit und ziehe sich den Neid und die Rache ber selbst vielfach bedurftigen und beschränkten Götter zu: "Dieses, jeden Uebermuth mäßigende, demuthige Lebenssgefühl hat Schiller aus der Weltanschauung des herodot heraus zurt und wahr dargestellt."

Anfang Juli entstand die "Nadowenische Tobtenklage." ber Sothe einen achten realistisch = humvriftischen Charafter querkannte, welcher wilben Raturen fo mobi anftebt. Er hielt es fur ein Berbienft ber Boefie, ben Rreis ibrer Begenftanbe immer zu erweitern , und Goffmeifter erinnert bei biefem Urtheile mit Recht an bas weite Relb; bas ber treffliche Freiligrath feitbem biefer Dichtungsmeife ges Bothe migbilligte bas Grauen, bas humbolbt dfinet bat: an bem Lieb empfand und bas nur bem roben Stoffe gelte; und noch lange nach bes Dichters Tobe bewunderte er, ge= gen Cdermann, bie große Runft, mit welcher Schiller bas Objektive zu faffen wußte, wenn es ibm als Ueberlieferung por bie Augen tam. Er rechnete bas Bebicht zu ben allerbeften bes Dichters, und wollte, er hatte ein Dugenb in biefer Art gemacht. Sie waren auch projektirt, folgten aber nicht. Der Stoff war aus '"Thomas Carver's Reife burch Amerifa" genommen.

"Die Kraniche bes 3byfus" überließ Gothe, in ber 1797. Mitte Juli's, Schillern zur Ausführung und munichte, "baß ne ibm balb nachfliegen mochten," als auch er im Begriffe war "in bes Gubens Marme" nach ber Schweiz unb, mas unausgeführt blieb, nach Italien zu ziehen. Schiller aber; burch bie Berausgabe ber Manes von Lilien, Die ein Bert feiner Schwägerin war, bas biefe rubmlich in bie Literatur einführte, und Andres in Anspruch genommen, gewann erft fpater Dufe zu biefer Arbeit und fließ auf unerwartete Schwierigkeiten, fo bag er bie Ballabe erft am 16. Auguft, noch ohne bie lette Feile, bem Freunde nach Frankfurt nachschiden fonnte. Diefer betrachtete fich als Mitvater bes poetischen Rindes, und half bas Gebicht von Frankfurt aus in zwei großen Briefen vom 22. und 23. Auguft völlig nach ber Ibee, worauf er feine Ausführung bauen wollte, gestalten. Auf feinen Rath wurde aus ben Kranichen, als Bugvögeln, ein ganger Schwarm, bie sowohl über ben 3byfus, als über bas Theater wegfliegen; auf feinen Rath murbe nach bem 14. Berfe ein weiterer eingerucht, ber bie Semuthoftimmung bee Bolfe barftellt; auf feine Beranftaltung an die allzu fable Exposition einige Berfe gemenbet und bem 3byfus die jest so effektvollen Worte in ben Mund gelegt. 36m mar barum zu thun, "aus biefen Rranichen ein langes und breites Phanomen zu machen, welches fich wieber mit bem langen, verftridenben gaben ber Gumeniben gut verbinden wurde !".

2797. Diefes forieb Gothe bem Dichter an einem Tage, an welchem zu Frankfurt ein etwas gebrückter, kranklich aussehenber, aber liebenswürdiger und mit Bescheidenheit, ja ängstlich offener junger Mann bei ihm gewesen war, ein Dichter, ber Schillers Schule verrieth, und dem er besonders den Rath gab, kleine Gedichte zu machen, und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen. Das war Friedrich Holl erlin, der sich später kark genug fühlte, seinen eigenen Weg zu geben.

<sup>\*</sup> Schiller hatte vor furgem (30. Juni) von ihm ju Bothe gefprochen: "Es freut mich. baß Gie meinem Rreunbe und Schutbefohlenen nicht gang ungunftig finb .... Aufrichtig, ich fant in blefen Gebichten [Bolberline] viel von meiner eigenen fonftigen Bestalt, und es ift nicht bas erftemal, bag mich ber Berfaffer an mich erinnerte. Er bat eine heftige Subjektivitat, und verbinbet bamit einen gewiffen philosophischen Geift und Lieffinn. Sein Buftanb ift gefährlich, ba folden Raturen fo gar fchwer beis autommen ift. Inbeffen finbe ich in biefen neuen Studen boch ben Anfang einer gewiffen Berbefferung, wenn ich fie gegen feine vormaligen Arbeiten halte: benn furg, es ift Bolberlin, ben Sie vor wenigen Jahren bei mir gefeben haben. 3ch murbe ibn nicht aufgeben, wenn ich nur eine. Möglichfeit mußte, ibn aus feiner eigenen Gefellichaft an bringen, und einem wohlthatigen und fortbauernden Ginfiuß von außen zu öffnen. Er lebt jest ale hofmeifter in einem Raufmannehause ju Frankfurt, und ift alfo in Sachen bes

Schiller nahm Gothe's Binte mit bem Dant auf, ber 1797: ibnen gebührte. Es war ibm recht fühlbar geworden, "mas eine lebendige Erkenntniß auch beim Erfinden fo viel thut." Ihm maren bie Rraniche "nur aus Gleichniffen befannt," und fo überfab er "ben ichonen Bebrauch, ber fich von biefem Naturphanomen machen läßt." "Mit bem 3bytus habe ich," fcbreibt er am 7. September, "nach Ihrem Rath wesentliche Beränderungen vorgenommen; die Exposition ift nicht mehr fo durftig, ber Belb ber Ballabe intereffirt mehr, die Rraniche fullen die Ginbilbungefraft auch mehr, und bemachtigen fich ber Aufmerksamfeit genug, um bei ihrer letten Erscheinung burch bas Borbergebenbe nicht in Bergeffenheit gebracht zu fenn." Gin ausführlicher Com= mentar rechtfertigt fobann bas Wenige, worin er Gothen nicht folgen fann.

Darauf wurde die Romanze noch an Böttiger gegeben, um von ihm zu erfahren, ob sich nichts darin mit altgrieschischen Gebräuchen im Widerspruch befinde. Böttiger war befriedigt, und gestand zu Schillers Belustigung, daß er nie recht begriffen habe, wie sich aus dem Ibnkus etwas machen ließe. Und nun lief das mit so viel Fleiß und Besonnenheit vollendete Werk der Diossturen vom Stapel. Zu

Geschmads und ber Poeffe auf fich felber eingeschränkt, und wird in biefer Lage immer mehr in fich felbst hineingetrieben."

1797. bem großen Kunstwerke hatten bem Dichter bie burftigen Notizen bes Suidas, ein Epigramm bes Antipater von Sibon, ein beiläufiges Wort bes Plutarch verholfen, und ber Cumenibenchor bes Aeschylus hatte ihm ben Athem ber göttlichen Rache eingeblasen.

Während Schiller in solcher Gesundheit des Geistes arbeitete, litt sein Korper an einem Katarrhsteber und hartsnädigem Husten, der ihn das ganze Jahr nicht mehr versließ, und dieses Uebel griff ihm den Kopf mehr an, als alle Krämpfe. Dazu lag ihm "die Schererei des Almanachs" (für 1798) auf dem Salse. Dennoch wollte er wieder ernstlich an den Wallenstein gehen, rüstete Kleinigkeiten für den Rusenalmanach, und sehnte sich, "die Glock," die "immer noch nicht gegossen war," wieder vorzunehmen.

Sothe's Briefe waren für ihn "reich belabene Schiffe, bie jest eine seiner besten Freuden ausmachten." Dieser war inzwischen bis nach Schillers heimath gekommen und hoffte von der schwäbischen Luft "Ergiebigkeit" für seine Muse, worin er sich auch nicht tauschte: benn in Stuttgart concipirte er die unvergleichlichen Müllerlieder. Gothe schreibt seinem Freund aus dieser heimathlichen Restoenz (ben 30. August 1797) ausführlich, wie er, "nachdem er im Bauche bes römischen Raisers eines der schlimmsten Wanzenabentheuer bestanden," die Stadt recognoscirte, deren Anlage, so wie besonders die Alleen, ihm wohl gestelen. Er hatte an "Gerrn Rapp einen sehr gefälligen Mann

und fchapbaren Runfillebhaber gefunden, ber ein recht bab: 1797. fces Talent ger Lanbichaftscomposition, auch gute Remnt. nif und Uebung babe." Sie gingen zusammen zu Rabbs Schwager, Brofeffor Danneder, wo ihn unter andern Mobellen ber Driginglausguß von Schillers Bufte \* frabpixte, die "eine folche Bahrheit und Ausführlichkeit bat, baff es wirklich Erftaunen erregt. Der Marmor ift bar= nach angelegt, und wenn bie Ausführung fo gerath, fo ift es ein febr bebeutenbes Bild." Angerbem würdigte Gothe ju Stuttgart ben vortrefflichen Stuccator Ifopi, ben Daler Betich, ben Rupferftecher Johann Gottbarb Muller, bie Rupferflichfaumlung bes Confiftorialrathe Rueff, und er= . freute fich in Raphs Barten an feinem Runftverftanb und an Danneders Lebhaftigfeit. Als er bemerten tonnte, bag fein Berhaltniß zu diefen beiden Dannern im Bachfen war, entschloß er fich, ihnen ben Germann vorzulefen, mas er benn auch (zwischen bem 4. und 7. Sept.) in Ginem Abend in Rapps Saufe mit Effett vollbrachte. \*\* Bei Cotta in

<sup>\*</sup> hierunter ift bie erfte, fleinere Bufte gu verfteben. berühmte, coloffale entftand erft nach Schillere Tobe. S. ben vom Berfaffer biefer Lebenebefdreibung aus Danneders Dunde aufgefangenen Artifel über ben Runftler im Conversationslexifon, wo aber ftatt 1797 gu lefen ift 1793.

<sup>\*\*</sup> Man verzeiht wohl bem gebornen Stuttgarter, ber 37 Jahre feines bisherigen Lebens in jener Stabt jugebracht bat, ben Auszug biefer Ginzelheiten, bie Schiller felbft ja fo begierig 39 Somab. Soillers Leben.

1797. Eubingen angetommen, rühmte er fein beiteres Bimmer und ben fchmalen, aber freundlichen Ausblid ins Redarthal zwiichen ber alten Rirche und bem afabemischen Gebaube. Un Cotta lernte er einen Mann "von ftrebenber Denfart und unternehmenber Sandlungsmeise" fennen . ber für einen folden "fo viel Dagiges, Sanftes und Gefagtes, fo viel Rlarheit und Beharrlichkeit bat, bag er ihm eine feltene Ericeinung ift." Auch machte er bie Befanntichaft anberer febr fcabbaren Manuer unter ben Brofefforen, "bie fich alle in ib= rer Lage gut zu befinden icheinen, ohne bag fie gerade einer bewegten akademischen Cirkulation nothig batten." großen Stiftungen Tubingens bewunderte er; fie "icheinen ben arogen Gebäuden gleich, in die fie eingeschloffen find; fe fteben, wie rubige Roloffen auf fich felbft gegrundet, und bringen feine lebhafte Thatigfeit hervor, die fie zu ihrer Erhaltung nicht bedürfen."

So fpiegelte fich in bem bellen Auge feines großen

vernahm. Bohl erinnert sich ber Berfasser, bamals fünf Jahre alt, wie in seinem Elternhause mit Feierlichkeit die Worte gesprochen wurden: "Heute Abend kommt Sothe zu Onkels, und liest vor." Der Anabe verstand diese Worte nur halb: bald dachte er sich den Göthe, van welchem mit solcher Ehrsurcht geredet wurde, als einen gewöhnlichen Menschen und Borlefer, bald wieder als einen Gast aus der überirdischen Welt, der durch die Riegelwände hereinkommen und ein Manisest des himmels verlesen werde.

17,97.

Freundes, was ihm Gutes, Schines und Charakteristisches in Schillers Baterlande begegnete, und er warf diesem ein herzerfreuliches Bild davon in die Adoptivheimath zunud. "Ihr Brief hat große Freude gemacht, " antwortet ihm Schiller auf die letten Nachrichten aus Schwaben. "Ich ware sehr begierig gewesen, den Eindrud, den Ihr Herremann auf meine Stuttgarter Freunde gemacht, zu beobachen. An einer gewissen Innigkeit des Empfangens hat es sicher nicht gesehlt, aber so wenig Menschen können das Nackende der menschlichen Natur ohne, Störung genießen."

Schiller hatte indeffen, nachdem ichon früher ber "Ritter von Toggenburg," beffen Bewunderung wir andern überlaf: fen, beffen auch im Briefwechfel mit Gothe gar nicht er= ma hnt wird, und beffen Quelle unbefanntift, entftanden war, ben Stoff zum "Gifenbammer," ben er mabricbeinlich aus einer frangofischen Fundgrube ans Licht gebracht bat, aufgefunden, und rafch für den Almanach bearbeitet, ben ibm biefe Ballabe nicht unwürdig zu beschließen schien. "Sie feben," faat er bem fernen Gothe am 22, September, "bag ich auch bas Feuerelement mir rindicire, nachdem ich Baffer und Luft bereist habe. Der nachfte Bofttag liefert es Ihnen, nebft bem gangen Almanach, gebrudt." hoffmeifter macht auf bie von Schillers übrigen Ballaben abweichenbe Ergablungeform in biefem Bedichte aufmertfam; fo wie auf bie leibenschaftliche Luft, welche ber Dichter bamals fur bie Darftellung außerer Ericheinungen gefaßt hatte, und bie aror. man aus der vortrefflichen Schilderung des Eisenwerts erfieht. Als Sthe im Rheinfalle den Strudel des Lauchers erfannt hatte, schrieb ihm Schiller zurud: "Bielleicht suhrt Sie auch Ihre Reise an meinem Eisenhammer vorbei: und Sie können mir sagen, ob ich dieses kleinere Phanomen richtig dargestellt habe." Der genannte Kritiker rügt auch noch einen bedeutenden Fehler der Composition: daß näm-lich der Auftrag der Gräfin an Fridolin, die Messe zu hören, im Berlause des Gedichts in einen biosen Zu fall verwandelt-wird, wodurch ein Widerspruch in die Motive kommt und der Eindruck der Dichtung auf den Leser getrübt wird. Dennoch bleibt Göthe's Urtheil wahr: "Sie haben kaum etwas mit so glücklichem humor gemacht sals den Cisenhammer]."

1798. Mit hoffmeister reihen wir diesen Arbeiten des "Balladenjahres" auch die Balladen bes folgenden Jahres an. Den Stoff der "Burgschaft," die Schiller am 4. September 1798 an Sothe abgehen ließ, hatte ihm, wie er selbst fagt, hyginus zugeführt. Daber rührte der ungewohnte Rame Moros, dessen Genosse bei hygin Selinuntios heißt, während die bekanntern Namen des Freundepaares bei Cicero und andern Schriftsellern Damon und Phintias lauten, bei Balerius Maximus oder seinen Abschreibern aber der lettre Pythias heißt. "Ich bin neuglerig," schreibt Schiller, "ob ich alle hauptmotive, die in dem Stoffe lagen, glücklich herausgefunden habe." Bon

ben gurudbaltenben Motiven ber Ballabe, bem anges 1798. fcwollenen Strom, ben (bochft glutlich erfundenen) Raus bern, bem erichopfenben Durfte, ben zwei Banberern, und bem entgegenkommenben Bbiloftratus, - bat icon Gothe gegen bas britte, ben Durft, eingewenbet, wie es phyfiologifc nicht gang zu billigen fenn mochte, bag einer, ber an einem Regentage ins Baffer gefallen ift, bis auf bie Baut naß, por Durft umtommen will. "Aber auch bas Babre abgerechnet und ohne an bie Reforption ber Baut gu benfen , fommt ber Phantafie und ber Gemutheftimmung ber Durft bier nicht gang recht." Schiller ließ jeboch bas, auch fonft frankenbe Motiv, ba Bothe nichts Befferes zu finden mußte, fteben. Die Rritifer tabeln noch andre Gingelheiten bes Gebichtes, inebefondre bie fentimentalen Schluß= worte bes Tyrannen, und biefe mit Recht, zumal, ba fie, nach Spgin und Schiller, ber altere Dionyfius, ber bluttriefenbe Unmenich, fprechen foll. Die Ballabe ift, nach Goffmeifter, mobl begwegen fo beliebt und befonbers auch bei ber Jugend fo einheimifch, weil fle bei ihrem rafchen Bang und ihrer plaftifchen Lebendigfeit bie ibeale Macht bes Gemuthes, bes himmels, über Matur und bolle fo rubrent und berrlich offenbart, und bie Ibee ber Freundestreue verherrlicht. Aber Freundschaft und Treue scheinen ibm in ber Dichtung fich wechfelfeitig zu ichaben und ben Ginbrud gu ichmachen. Gebr treffent bezeichnet übrigens ber Rritifer bie berrliche Darftellung ber Ballabe ale ein "wanbernbes

1898. fuchen, um nicht zweitlos herumzutappen, ift keine Rleinigkeit. Jest bin ich erft an bem Anochengebäube, und ich finde, daß von diesem, wie in der menschlichen Struktur, auch in der bramatischen Alles abhängt. Ich möchte wissen, wie Sie in solchen Fällen zu Werke gegangen find. Bei mir ist die Empfindung anfangs ohne bestimmten undklaren Gegenstand; dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische Gemüthsstimmung geht vorber, und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee."

Die Renien fiorten biefe Empfindung; erft im Oftober nahm Schiller ben Ballenftein wieber vor, aber "er ging noch immer barum berum, und wartete auf eine machtige Sand, bie ihn gang bineinwirft." Die Jahredzeit brudte ibn, und oft meinte er, mit einem heitern Sonnenblick mußte es geben. Im Rovember wandte er fich bem fleißigen Quellenftubium bes Stoffes zu, und gewann in ber Detonomie bes Studes nicht unbebeutenbe Fortidritte. "Je mehr ich," fpricht er am 13. Nov., "meine Joeen über bie Form bes Stud's rectificire, befto ungeheurer ericheint mir bie Maffe, die zu beherrschen ift, und wahrlich obne einen gewiffen fühnen Glauben an mich felba wurde ich schwerlich fortfahren konnen." Das fah er balb ein, daß ihm der Wallenftein ben gangen Binter und wohl faft ben gangen Sommer koften fonnte, "weil er ben wiberfpenftigften Stoff zu behandeln habe, bem er nur burch ein heroisches Ausharren etwas abgewinnen fann."

- "Da mir aukerbem noch fo manche felbft ber gemein= 1796. ften Mittel feblen, woburch man fich bas Leben und bie Menfchen naber bringt, aus feinem engen Dafenn beraus und auf eine gebgere Bubne tritt, fo muß ich, wie ein Thier, bem gewiffe Organe fehlen, mit benen, die ich babe, mehr thun lernen, und bie Sanbe gleichfam mit ben Ruffen erfeten. In ber That verliere ich barüber eine unfägliche Rraft und Beit, bag ich mir eigene Bertzenge gubereite, um einen fo fremben Begenstand, als mir bie lebenbige und besonders die politische Welt ift, zu ergreifen." immer war er nicht gewiß, ob ber Stoff fich zur Tragbbie auch nur qualificire, ob er nicht nur "ein wurdiges bra= . matisches Tableau" baraus machen, aber "bie Malthefer" vorher ausarbeiten follte. (18. Dov.) Bebn Tage barauf war ibm so ziemlich flar, was er wollte, sollte und batte. und es galt nur noch bas Ausrichten. "Es will mir gang gut gelingen," fagt er, "meinen Stoff außer mir zu halten, und nur ben Begenftand ju geben. Beinahe mochte ich fagen, bas Sujet intereffirt mich gar nicht, und ich babe nie eine folde Ralte für meinen Segenftand mit einer folden Barme für Die Arbeit in mir vereinigt. Den Sauptcharafter, fo wie Die meiften Rebencharaktere, traktire ich wirklich bis jest mit ber reinen Liebe bes Runftlers; blosfür ben nachften nach bem Saubtcharafter, ben jungen Bic colomini, bin ich burch meine eigene Bunet gung intereffirt, wobei bas Gange übrigens ebel

ehe ich mich weiter hineinwage, möchte ich gerne wiffen, 1798. ob es ber gute Geift ift, ber mich leitet. Ein bofer ift es nicht, bas weiß ich wohl gewiß, aber es gibt fo viele Stufen zwischen beiben.

Bis jest war er, "nach reifer Ueberlegung, bei ber lieben Profa geblieben, bie biefem Stoff auch viel mehr zufagt."

Im neuen Jahre machte die Arbeit Riefenschritte, benn 1797. schon am 1. März schreibt Söthe: "Leben Sie wohl und führen Sie nur auch, wachend ober träumend, Ihre Picz colomini's auf dem guten Wege weiter." Am 4. April hatte der Dichter ein detaillirtes Scenarium des Wallenstein entworsen, um sich die Uebersicht der Momente und des Zusammenhangs auch durch die Augen mechanisch zu erleichtern. Das Studium der Griechen, des Philottet, der Trachinierinnen, Stücke, die er eben gelesen, überzeugte ihn immer mehr, "daß der ganze cardo roi in der Kunst, eine poetische Fabel zu ersinden, " liegt. Der Reuere schlägt sich mühselig und ängstlich mit Zusälligkeiten und Nebendingen herum, und über dem Bestreben, der Wirkslichteit recht nabe zu kommen, beladet er sich mit dem

<sup>\*</sup> Das hat schon Horaz gesagt:

<sup>- - - &</sup>quot;Ber machtig bie Fabel gewählt bat, Dem entzieht fich Berebfamteit nicht, noch Licht in ber Ordnung." Brief an bie Bifonen B. 40.

froh, daß er ihn nicht früher gelefen, ehe er über bie 1797. Grundbegriffe flar geworden.

Die Ballaben vorurfachten, wie vorber bie Renien. einen Stillftand in bem Trauerfpiel, fo bas Gothe am 22. August, von Frantfurt aus, mahnen mußte: "An Mallenstein benten Gie mobl gegenwärtig, ba ber Almanach beforgt fenn will, wenig ober gar nicht? Laffen Gie mich boch bavon, wenn Gie weiter vorwarts ruden, auch etwas vernehmen." Diese Theilnahme Bothe's wirtte immer belebend und befruchtend auf Schiller. Schon am 21. Juli hatte er bem Freunde geichrieben: "Die ichonfte und bie fruchtbarfte Art, wie ich unfere wechselfeitigen Mittheilungen benute und mir zu eigen mache, ift immer biefe, bag ich fie unmittelbar auf bie gegenwärtige Befchaf: tigung anwende, und gleich produktiv gebrauche . . . Und fo boffe ich, foll mein Wallenstein und was ich kunftig von Bebeutung bervorbringen niag, bas gange Suftem besienigen, mas bei unferem Commercio in meine Ratur bat übergeben konnen, in concreto zeigen und enthalten."

"Jest," berichtet Schiller seinem Göthe am 2. Oft., "da ich ben Almanach hinter mir habe, kaun ich mich ends lich wieder zu bem Wallenstein wenden. Indem ich die fertig gemachten Scenen wieder ansehe, bin ich im Sanzen zwar wohl mit ihnen zufrieden, nur glaube ich einige Arodenheit darin zu finden, die ich mir aber ganz wohl erstlären und auch wegzuräumen hoffen kann. Sie entstand

Ueber ben poetischen Charafter ber Schiller'schen Bals 1798. laben, als Gattung betrachtet, mogen Andre urtheilen. Der Berfasser dieser Biographie, auf ähnlichem Felbe beschäfstigt, hat, über ber Praxis, keine vollbewußte theoretische Anstickt.

## Der Wallenstein.

Wir haben gefehen, bag Schiller bie erfte Anlage gu 1795bis biefer Tragbbie fcon im Jahr 1793 mit nach Schwaben 1798. genommen und einen Anfang berfelben im Frubjahr 1794 nach Jena gurudgebracht hatte. Seitbem ruhte ber Stoff, felbft unter ben großen Unterbrechungen, Die feinen aanzen Bleiß, die gange Thatigfeit feines Beiftes und felbft oft feine gange Begeifterung in Anspruch nahmen, nie völlig in feiner Runftlerfeele, welche fich endlich gang in ibn ergießen follte. Doch ftritten fich, wie es icheint, noch im Jahr 1795 bie "Malthefer" um bie Brioritat in feinem Geifte, bis im Beginne bes folgenben Jahres fein Entichluß fich fur ben Ballenftein entschieb. "3ch habe," fagt er zu Gothe (18. Marg 1796), "an meinen Wallenftein gebacht, fonft 1796. aber nichts gearbeitet. Die Buruftungen zu einem fo ver= widelten Gangen, wie ein Drama ift, feten bas Gemuth boch in eine gar fonberbare Bewegung. Schon bie allererfte Operation , eine gewiffe Methobe für bas Befchaft gu

- "Da mir außerbem noch fo manche felbft ber gemein= 1796. ften Mittel fehlen, woburch man fich bas Leben und bie Menfchen naber bringt, aus feinem engen Dafenn beraus und auf eine gebfere Bubne tritt, fo muß ich, wie ein Thier, bem gewiffe Organe fehlen, mit benen, bie ich babe, mehr thun lernen, und bie Ganbe gleichfam mit ben Auben erfeten. In ber That verliere ich barüber eine unfägliche Rraft und Beit, bag ich mir eigene Bertzenge gubereite, um einen fo fremden Begenstand, als mir bie lebendige und besonders bie politische Belt ift, au ergreifen." immer war er nicht gewiß, ob ber Stoff fic zur Tragbbie auch nur qualificire, ob er nicht nur "ein wurdiges bra- . matifches Tableau" baraus machen, aber "bie Malthefer" vorber ausarbeiten follte. (18. Nov.) Bebn Tage barauf war ibm fo ziemlich flar, was er wollte, follte und batte. und es galt nur noch bas Ausrichten. "Es will mir gang gut gelingen," fagt er, "meinen Stoff außer mir zu halten, und nur ben Begenftand zu geben. Beinabe mochte ich fagen, bas Sujet intereffirt mich gar nicht, und ich babe nie eine folde Ralte für meinen Begenftand mit einer folden Barme für Die Arbeit in mir vereinigt. Den Sauptcharafter, fo wie bie meiften Rebencharaftere, traftire ich wirflich bis jest mit ber reinen Liebe bes Runftlere; blos fur ben nachften nach bem Saubtcharafter, ben jungen Bic= colomini, bin ich burd meine eigene Buneis gung intereffirt, wobei bas Gange übrigens eber

1796. gewinnen als verlieren foll." Der Stoff erschien ihm immer noch unbankbar und unpoetisch, "er wollte nicht ganz partiren; im Gange waren noch Lüden; manches wollte sich gar nicht in die engen Gränzen einer Tragödienökonomie hineinbegeben." Die Ratastrophe fand er für eine tragische Entwicklung so ungeschickt. "Das eigentliche Schickal thut noch zu wenig, und der eigene Fehler des Gelden noch zu viel an seinem Unglück." Doch tröstete er sich mit Macbeth.

Mitte Decembers 1796 war er emfig in ber Arbeit. Gothe fand es in ber Regel, bag es mit bem Ballenftein fo gehe, wie Schiller fcreibt. "3ch habe besto mehr Soffnung barauf, ba er fich nun felbit zu produciren anfangt, und ich freue mich, ben erften Aft nach bem neuen Jahre anzutreffen." Das Wert rudte indeffen mit leb= haftem Schritte weiter. Es war bem Dichter nicht mehr möglich, fo lange er anfange gewollt, die Borbereitung und ben Blan von ber Ausführung zu trennen. Der Anftof burch bie machtige Sand bes Genius mar erfolgt. "Sobald die festen Bunkte einmal gegeben waren, und ich überhaupt nur einen fichern Blid burch bas Bange befom= men, habe ich mich geben laffen; und fo wurden, ohne bag ich es eigentlich zur Absicht hatte, viele Scenen im erften Aft [b. b. in Ballenfteins Lager] gleich ausgeführt. Meine Anschauung wird mit jedem Tage lebendiger und eins bringt bas andere berbei." Am Dreikonigstag boffte er ben erften Aft Gothe'n überschicken zu ikonnen. "Denn

ehe ich mich weiter hineinwage, mochte ich gerne wiffen, 1798. ob es ber gute Geift ift, ber mich leitet. Ein bofer ift es nicht, bas weiß ich wohl gewiß, aber es gibt fo viele Stufen zwischen beiben.

Bis jest war er, "nach reifer Ueberlegung, bei ber lieben Profa geblieben, bie biefem Stoff auch viel mehr zufagt."

Im neuen Jahre machte die Arbeit Riefenschritte, benn 1797. schon am 1. März schreibt Göthe: "Leben Sie wohl und führen Sie nur auch, wachend ober träumend, Ihre Picz colomini's auf bem guten Wege weiter." Am 4. April hatte der Dichter ein detaillirtes Scenarium des Wallenstein entworsen, um sich die Uebersicht der Momente und des Zusammenhangs auch durch die Augen mechanisch zu erleichtern. Das Studium der Griechen, des Philottet, der Trachinierinnen, Stücke, die er eben gelesen, überzeugte ihn immer mehr, "daß der ganze cardo roi in der Kunst, eine poetische Fabel zu ersinden, " liegt. Der Reuere schlägt sich mühselig und ängstlich mit Zusälligkeiten und Rebendingen herum, und über dem Bestreben, der Wirkslichteit recht nahe zu kommen, beladet er sich mit dem

<sup>\*</sup> Das hat schon Horaz gefagt:

<sup>- - - &</sup>quot;Wer machtig bie Fabel gewählt hat, Dem entzieht fich Berebfamteit nicht, noch Licht in ber Ordnung." Brief an bie Bifonen B. 40.

2797. Leeren und Unbedeutenden, und darüber läuft er Sefahr die tiefliegende Wahrheit zu verlieren, worin eigentlich alles Boetische liegt. Er möchte gern einen wirklichen Fall vollkommen nachahmen, und bedenkt nicht, daß eine poetische Darstellung mit der Wirklichkeit eben darum, weil sie absolut wahr ist, niemals coincidiren kann." Auf Göthe wirkten diese Worte. "Sie haben ganz recht," antwortete er, "auf dem Glück der Fabel beruht freilich Alles; die meisten Leser und Juschauer nehmen doch nichts weiter mit davon, und dem Dichter bleibt das ganze Verdienst einer lebendigen Aussührung, die desto stetiger sehn kann, je besser die Fabel ist. Wir wollen auch künstig sorgkältiger, als bisher, das, was zu unternehmen ist, prüfen."

Im April noch machte Schiller cabbalistische und aftrologische Studien zum Wallenstein und Seni, und war
nicht ohne Hoffnung, diesem Stoff "eine poetische Dignität
zu geben." Zugleich fuhr er fort, seine tiefinnigen Gedanken über Charaktere mit dem Freunde auszutauschen. Wenn er seinen Garten bezogen hätte, wollte er die Fabel
des Wallenstein ganz niederschreiben. Gine besondere Liebe
zu dem Werke ergriff ihn auss Neue, aber jede Mittheis
lung hielt er, als das Fertigmachen storend, zurück. Mitten unter dem Gartenbauwesen arbeitete er sort und
ftudirte den Aristoteles, "der ein wahrer Höllenrichter für
alle ist, die entweder an der äußern Form stavisch hängen,
oder die über alle Form sich hinwegsehen." Er war aber froh, daß er ihn nicht früher gelesen, ehe er über bie 1797. Grundbegriffe flar geworden.

Die Ballaben vorurfachten, wie vorber bie Kenien. einen Stillftand in bem Trauerfpiel, fo bag Gothe am 22. August, von Frankfurt aus, mabnen mußte: "An Mallenftein benten Sie mobl gegenwärtig, ba ber Almanach beforat fenn will, wenig ober gar nicht? Laffen Gie mich boch bavon, wenn Gie weiter vorwarts ruden, auch etwas vernehmen." Diefe Theilnahme Gothe's wirfte immer belebend und befruchtend auf Schiller. Schon am 21. Juli batte er bem Freunde geschrieben: "Die iconfte und die fruchtbarfte Art, wie ich unfere wechselfeitigen Mittbeilungen benute und mir zu eigen mache, ift immer - biefe, bag ich fie unmittelbar auf bie gegenwärtige Befchaftigung anwende, und gleich produktiv gebrauche . . . Und fo hoffe ich, foll mein Wallenstein und was ich fünftig von Bebeutung bervorbringen niag, bas gange Spftem besienigen, mas bei unferem Commercio in meine Ratur bat übergeben konnen, in concreto zeigen und enthalten."

"Jest," berichtet Schiller seinem Göthe am 2. Oft., "da ich ben Almanach hinter mir habe, kaun ich mich endslich wieder zu dem Wallenstein wenden. Indem ich die fertig gemachten Scenen wieder ansehe, bin ich im Ganzen zwar wohl mit ihnen zufrieden, nur glaube ich einige Arodenheit darin zu finden, die ich mir aber ganz wohl erstlären und auch wegzuräumen hoffen kann. Sie entstand

erse. aus einer gewissen Furcht, in meine ehemalige rhetorische Manier zu fallen, und aus einem zu ängstlichen Bestreben, dem Objekte recht nahe zu bleiben. Nun ist aber das Objekt schon an sich selbst etwas trocken, und bedarf mehr als irgend eines der praktischen Liberalität; es ist daher hier nothiger als irgendwo, wenn beide Abwege, das Prosaliche und das Rhetorische, gleich forgfältig vermieden werden sollen, eine recht reine poetische Stimmung zu erwarten."

"Ich sehe zwar noch eine ungeheure Arbeit vor mir, aber so viel weiß ich, baß es keine saux-frais seyn werden; benn bas Ganze ist poetisch organisirt, und ich barf wohl sagen, der Stoff ist in eine reine tragische Fabel verwandelt. Der Moment der Gandlung ist so prägnant, daß Alles, was zur Bollständigkeit desselben gehört, natürlich, ja in gewissem Sinn nothwendig darin liegt, daraus hervorgeht. Es bleibt nichts Blindes darin, nach allen Seiten ist es gebinet. Zugleich gelang es mir, die Handlung gleich vom Ansang in eine solche Präcipitation und Neigung zu bringen, daß sie in stetiger und beschleunigter Bewegung zu ihrem Ende eilt. Da der Hauptcharakter eigentlich retardirend ist, so thun die Umstände alles zur Krise, und dies wird, wie ich denke, den tragischen Eindruck sehr erzhöhen."

Aber immer, mitten in ber eifirg-langfamen Axbett batte er noch über ben "vielen und ungeftaltbaren" Staff

zu flagen. Gewiß mare berfelbe auch unter ber Beband= 1797. lung in unendliche Breite gerfloffen, wenn er nicht, feit bem November 1797, Sand ans Werf gelegt batte, bie profaifche Sprache bes Ballenftein in eine poetisch=rbuth= mische zu verwandeln. "Ich habe noch nie," faat er zu Gothe am 24. Nov., "mich fo augenscheinlich überzeugt, als bei meinem jegigen Geschäft, wie genau in ber Boefie Stoff und Form, felbft außere, gufammenhangen. 3ch befinde mich unter einer gang andern Berichtsbarteit als vorher; felbft viele Motive, die in ber profaischen Ausführung recht gut am Plat ju fteben ichienen, tann ich jest nicht mehr brauchen : fle waren blog gut für ben gewöhnlichen Sausverftand, beffen Organ bie Brofa gu fenn scheint; aber ber Bere forbert schlechterbinge Beziehungen auf bie Ginbilbungefraft, und fo mußte ich auch in mehreren meiner Motive poetischer werben. Man follte wirklich Alles, mas fich über bas Gemeine erheben muß. in Berfen, wenigstens anfänglich concipiren, benn bas Platte tommt nirgende fo ine Licht, ale wenn es in gebundener Schreibart ausgesprochen wirb." Damit verbinbet er eine andere Bemerkung: "Es fcheint, bag ein Theil bes poetischen Intereffe's in bem Antagonism zwischen bem Inhalt und ber Darftellung liegt. Ift ber Inhalt febr poetifch bedeutend, fo fann eine magere Darftellung und eine bis zum Gemeinen gebenbe Ginfalt bes Ausbruds ihm recht wohl anfteben, ba im Gegentheil ein unpoetischer

1797. gemeiner Inhalt, wie er in einem größern Banzen oft nothig wirb, burch ben belebten und reichen Ausbruck poetische Dignität erhält."

Gefdwind und aus bem Stegreif antwortet ibm Gothe fcon am folgenden Tage, daß er "nicht allein feiner Weinung fen, fonbern noch viel weiter gebe." "Alles Boetische follte rhuthmisch behandelt merben! Dasift meine Ueberzeugung; und bag man nach und nach eine poetische Brofa einführen fonnte, zeigt nur, daß man ben Unterschied zwischen Brofa und Boeffe ganglich aus ben Augen verlor. Es ift nicht beffer, als wenn fich jemand in feinem Bart einen trodenen See be= ftellte und ber Gartenfunftler diese Aufgabe baburch auf= juibfen versuchte, bag er einen Sumpf anlegte. Diefe Mittelgeschlechter find nur fur Liebhaber und Bfufcher, fo wie die Gumpfe fur Amphibien. Judeffen ift bas Hebel in Deutschland fo groß geworben, bag es fein Mensch mebr fiebt, ja, daß fie vielmehr, wie jenes fropfige Bolf, ben gefunden Bau bes Salies fur eine Strafe Gottes balten. Alle bramatifchen Arbeiten, (und \* vielleicht Luftspiel und Farce überhaupt) follten rhythmifc fenn, und man murbe alebann eber feben, wer mas

<sup>\*</sup> Es verlohnte ber Rube im Ranuscript bee Gothe'schen Briefes nachzusehen, ob hier nicht außer flatt und fteht.

machen kann. Jest aber bleibt bem Theaterbichter weiter 1797.
nichts übrig, als fich zu akkommobiren, und in biefem Sinne konnte man Ihnen nicht verargen, wenn Sie Ihren Wallenstein in Brofa schreiben wollten; feben Sie ihn aber als ein felbst ftanbiges Werkan, fo muß er nothwendig rhythmisch werben."

"Auf alle Falle find mir gendthigt unfer Jahrhundert zu vergeffen, wenn wir nach unferer Ueberzeugung arbeiten wollen: benn fo eine Salbaderei in Principien, wie fie im Allgemeinen jest gelten, ift wohl noch nicht auf der Welt gewesen, und was die neuere Philosophie Gutes ftiften wird, ift noch erft abzuwarten."

Diese Zeugniffe ber zwei unerreichten Dichter Deutschlands tonnen bie Bachter und Bewahrer ber ftrengen rhythmischen Form ihren Schmalerern und Berachtern entgegenhalten.

Freilich fühlte Schiller (1. Dec. an Gothe) auch wohl, baß die Jamben, obgleich sie ben Ansbruck verkürzen, boch eine poetische Gemüthlichkeit unterhalten, die einen ind Breite ireibt. Sein erster Alt war so groß, daß man die drei ersten Atte von Gothe's Iphigenia hineinlegen tonnte, ohne ihn ganz auszufüllen, was er mit der Ausbehnung entschuldigte, welche die Erposition verlangt, während die sortschreitende Handlung von selbst auf Intenstätt leitet. Es kam ihm vor, als ob ihn ein gewisser (Gothe'scher) epischer Geist angewandelt habe, der jedoch Sowab, Schillers Leben.

2797. vielleicht bas einzige Mittel gewesen, diesem prosaischen Stoff eine poetische Natur zu geben. Den ersten Akt [bas Lager] hatte er, als statistischen ober statischen, ruhigen Anfang dazu benützt, die Welt und das Allgemeine, worauf sich die Handlung bezieht, zu seinem eigentlichen Gegenstande zu machen. "So erweitert sich der Geist und das Gemüth des Juhörers und der Schwung, in den man daburch gleich anfangs versetzt wird, soll die ganze Handlung in der Höhe erhalten."

Göthe war begierig, was es noch für einen Ausgang mit Schillers Wallenstein nehmen werbe, und fagte ihm (2. Dec.) vorher, daß er am Ende doch genöthigt seyn würde, einen Cyclus von Stücken aufzustellen. Bald darauf entschloß sich Schiller zu seiner Wallensteinisschen Trilogie, wie man die drei Stücke, freilich sehr uneisgentlich, genannt hat.

Unfers Dichters Ratur nahm an feiner Dichterarbeit, wie er (8. Dec.) fagt, ein pathologisches Interesse, b. h. diese hatte viel Angreisendes für ihn. "Glücklicherweise," setzt er hinzu, "alterirt meine Kränklichkeit nicht meine Stimmung, aber ste macht, daß ein lebhafter Antheil mich schneller erschödest und in Unordnung bringt. Gewöhnlich muß ich daher einen Tag der glücklichen Stimmung mit funf oder sechs Tagen des Drucks und des Leidens büßen. Dies halt mich erstaunlich auf, doch gebe ich die Hoffung nicht auf, den Wallenstein noch in dem

XI

nächsten Sommer in Weimar spielen zu sehen, und im 1787: nächsten Gerbst tief in meinen Malthefern zu sitzen." Sich neben dem Wallenstein mit diesem andern Stoffe, der eine Welt für sich ausmachte, zu beschäftigen, war für den produktiven Geift unseres Dichters — ein Ausruhen. Er erholte sich in Einer Schöpfung von der andern.

In Diefen Decembertagen batte er bie Liebesscenen amischen Mar und Thefla im zweiten Afte bes Ballenftein por fich und bachte babei, nicht ohne Bergensbeflemmung, an die Schaububne und an die theatralifche Bestimmung des Studs. Er fpricht in biefer Beziehung ben Mangel biefer Episobe flarer aus, als ber ftrengfte Rritifer gethan bat. "Die Einrichtung bes Gangen erforbert es," fagt er, "bağ bie Liebe nicht fowohl burch Hanblung, als vielmehr burch ihr rubiges Befteben auf fich und ihre Freiheit von allen 3meden, ber übrigen Banblung, welche ein unrubiges planvolles Streben nach einem Zwede ift, fich entgegenset und baburch einen gewiffen menschlichen Rreis vollenbet. Aber in biefer Eigenschaft ift fie nicht theatralifd, wenigstens nicht in bemienigen Sinne, bet bei unfern Darftellungsmitteln und bei unferm Bublifum fich ausführen läßt. 3ch muß olfo, um bie poetische Steiheit gu behalten, fo lange jeben Bernnten an bie Aufführung verbannen."

1798.

Das Jahr 1798 begrüßte Schiller mit bem an fich felbft gerichteten Wunsche, bag ihm in bemfelben bie Freude beschert fenn moge, bas befte aus feiner Ratur in einem Berte zu sublimiren, wie Bothe es mit. ber feinigen ge= than. \* Balb barauf hatte er feine Arbeit, von einer fremben Sand reinlich gefchrieben, por fich; fie felbft er= fchien ihm baburch fremb, und machte ihm wirklich Freude. "3ch finde augenscheinlich, " rubmt er fich bescheiben gegen Sthe am 5. Jenner, "bağ ich über mich felbft binausgegan= gen bin, welches bie Frucht unferes Umgangs ift; benn nur ber vielmalige continuirliche Berkehr mit einer fo objettiv mir entgegenftebenben Natur, mein lebhaftes Binftreben barnach und bie vereinigte Bemubung, fie anzuschauen und zu benten, tonnte mich fabig machen, meine fubjettiven Grangen fo weit auseinanderguruden. 36 finde, daß mich die Rlarbeit und bie Besonnenheit, welche bie Frucht einer fpatern Epoche ift, nichts von ber Barme einer früheren getoftet bat. Doch, es ichiate fich beffer, baf ich bas aus Ihrem Munbe borte, als baf Sie es von mir erfahren. \*\* - 3ch werbe es mir gefagt fenn laffen, feine andere als hiftorifche Stoffe zu mablen; fret

<sup>\*</sup> An Gothe vom 2. Jan.

<sup>\*\*</sup> Alle fittlich feineren Geister gleichen fich boch in irgenb etwas! "Hoc te ex aliis audire malo," fagt Cicero zu Atticus (V, 17), in einer Sache, wo er fich ruhmen barf und muß.

erfundene wurden meine Klippe fenn. Es ift 4798, eine ganz andere Operation, bas Realistische zu idealistren, als bas Ibeale zu realistren. Es steht in meinem Ber= mögen, eine gegebene, bestimmte und beschränkte Materie zu beleben, zu erwärmen, und gleichsam aufquellen zu machen, während die objektive Bestimmtheit eines solchen Stoffes meine Phantasie zügelt und meiner Willkur widere steht."

Sothe'n bauerte inzwischen bas Reflektiren zu lange. Er wünschte (6. Jan.) bem Freunde Glud zum fertigen Theile, er erkannte, daß das günstige Zusammentressen ihrer beiben Naturen beiben schon manchen Bortheil verschafft und daß, wenn Er Schillern zum Repräsentanten mancher Objekte biente, Schiller ihn von der allzustrengen Beobachtung der äußern Dinge und Berhältnisse auf sich selbst zurückgeführt, ihn die Bielseitigkeit des innern Menschen mit mehr Billigkeit anzuschauen gelehrt, ihm eine zweite Jugend verschafft, ihn wieder zum Dichter gemacht habe. Deht aber wünschte er vot allen Dingen balbiges Fertigwerden des Wallenstein, und

<sup>&</sup>quot;Und bennoch hat fich folgenbes Epigramm hervor gewagt: "Biel trabfüßelnbe Budlinge macht bem gewaltigen Gothe Schiller; bem ichwachlichen nickt Gothe's olympisches haupt."

A. B. v. Schlegel. Es verbient, bem Berfaffer zu Chren, nicht vergeffen zu werben.

unter wie nach ber Arbeit gegenseitige rechte Durcharbeitung ber bramatischen Forberungen. "Sind Sie fünftig in Absicht bes Blans und ber Anlage genau und vorausbestimmend, so müßte es nicht
gut sehn, wenn Sie, bei Ihren geübten Talenten und bem
innern Reichthum nicht alle Jahr ein paar Stücke schreiben
wollten." Gothe hielt es nämlich für nothwendig, daß der
bramatische Dichter oft auftrete, die Wirfung, die er gemacht, immer wieder erneuere und, wenn er das Talent
habe, barauf fortbaue.

Borübergehend hatte inzwischen unsern Dichter ber mephistophelische Gedanke durchzudt, wenn einmal das Bublikum kirre mare, etwas recht Boses zu thun, und eine alte (bramatische) Idee mit Julian bem Apostaten auszuführen. Bielleicht greift hier und bort ein Dichter unserer Zeit lüstern nach diesem Bermächtnisse.

Auch an ein Seebrama b. h. ein Stud, bas auf einer muften, von Europäern wenig besuchten Insel spielen, und alle Abentheuer, Intereffen und Schicksale einsamer Weltumsegler in sich fassen sollte, hatte Schiller zwischen seinen Arbeiten am Wallenstein gebacht, und man hat Ansbeutungen barüber unter seinem Nachlasse entbeckt, die uns Hossmeister mitgetheilt hat. \*\*

<sup>\*</sup> Briefw. zw. S. u. G. IV., S. 9 f.

<sup>\*\*</sup> III, 359 - 360 und aus ihm Boas III, 448.

Im Marz wurde der britte Aft des Wallenstein fertig. 1798. Im April aber rang er wieder mit dem "Gedankenbilde" des Stückes, freute sich jedoch der Ahnung, daß Göthe mit dem Wallenstein im Sanzen zufrieden fenn werde, und auch Göthe hatte die besten Hoffnungen. "Die Anlage," antwortet er (7. Apr.), "ist von der Art, daß Sie, wenn das Ganze beisammen ist, die ideale Behandlung mit einem so ganz irdisch beschränkten Gegenstande in eine bewuns dernswürdige Uebereinstimmung bringen werden."

In dieser Zeit war Iffland in Weimar. Schiller hatte einst in Mannheim an ihm emporgeblickt, und ihm große Tage prophezeit. Jest musterte der Genius das Talent mit Kenneraugen, und mäßigte sogar die Bewunderung Göthe's, indem er die Gränzen, innerhalb welchen das Naturell den Mimen trug, und außerhalb deren Alles an ihm mehr Geschicklichkeit, Berstand, Calcul und Besonnenheit sey, scharf zu ziehen bemüht schien. \* Als Jüngling hatte er Alles bewundert, wo Etwas zu bewundern war; im reisen Alter schlug der Kritiker vielleicht das große Etwas zu klein und niedrig an.

## Anfführung des Cagers.

Bahrend nun Schiller im Juli fein Gartenhauschen in Bena unter ein Strohbach brachte, murbe ber Tempel

<sup>\*</sup> Briefw. 3w. S. u. G. IV, S. 168 ff. 175. 178. 187.

1708. feiner Melpomene zu Weimar burch ben Architekten Thouret\* unter Gothe's Oberaufficht aufs geschmachvollfte zu beto- riren angefangen.\*\* Es ging ben Sommer über rasch und sollte, nach Gothe's Berficherung, recht artig wetben.

Der Ueberdruß, den man an Iflands Stücken, wie beim langen Angassen eines Alltagsgesichts, zu empfinden ansing, ließ Schillern einen günstigen Moment für seinen Wallenstein hossen. Im September war er mit dem "Lager," das jeht einen Prolog bildete, beschäftigt. Dersselbe sollte, "als ein lebhastes Gemälde eines historischen Moments und einer gewissen soldsteischen Eristenz ganz gut auf sich selber stehen konnen." Am 4. Oktober ging er an Göthe ab, und war somit das Erste, was vom Wallenstein ihm unter die Augen trat. Göthe hatte seine große Freude daran, er hatte schon früher die ihm allein bekannte Anslage vortressslich genannt, und fand ihn jeht gerathen, wie er angelegt war.

Die Kritif in Deutschland wollte bem subjektiven Schiller noch lange nach feinem Tobe nicht etwas so rein und meisterlich Objektives zutrauen; zum wenigften bie allerdings erft nachträglich eingeschobene Kapuzinerpredigt

<sup>\*</sup> herr von Thouret, Borftand und Professor der Annstichule und Ritter des württemb, Kronordens, lebt und wirkt zu Stuttgart und hat sich um das Denkmal Schillers wesentliche Berbienste erworden.

<sup>\*\*</sup> Briefw. IV, S. 237. 239. 270. 276.

follte von Sothe seyn. Dieser aber hatte bem Freunde dazu 1758.
nur ben Abraham a Sancta Clara geliehen, im ganzen Lager
nur hier und da "wegen des Theateressets einen Neinen Binselstrich aufgeboht," und, nach seiner Bersicherung bei Edermann nur die zwei Linien zu Ansang des Stücks,

"Ein hauptmann, ben ein anbrer erflach,, Ließ mir bie zwei gludliche Burfel nach,"

zu befferer Motivirung bem Bauern in ben Mund gelegt, und nach bem Briefwechsel \*\* für die erfte Aufführung ein einleitendes Solbatenlied, das Schiller noch mit ein paar Bersen vermehrte, hinzugefügt. So wurde der Brolog ges bruckt und sosort einftudirt. \*\*\*

Ginige Anspielungen auf Zeitbegebenheiten murben gu

<sup>\*</sup> Edermann II, 346.

<sup>\*\*</sup> Briefw. IV, G. 325. 335.

<sup>\*\*\*</sup> Bei einer spätern Aufführung weigerte sich herr Beder, ein nahmhafter Schauspieler, einen gemeinen Reiter im Lager zu spielen. Göthe ließ ihm aber sagen, wenn er bie Rolle nicht spielen wolle, so wolle Er, Göthe, ste selber spielen. "Das wirkte;" sagte Göthe zu Edermann, "benn sie kannten mich beim Theater und wußten, daß ich in solchen Dingen keinen Spaß verstand, und daß ich verruckt genug war, mein Wort zu halten und das Tollste zu thun. Ich hatte die Rolle gespielt und wurde den herrn Beder heruntergespielt haben, denn ich kannte die Rolle besser als er." Edermann I, 122 f.

1798. befferer Wirkung auch eingeschaltet. Das neuerbaute, freundliche Theater (das die Flammen im Jahr 1825 zerstört haben) wurde mit der Borstellung eingeweiht. Göthe, Schiller und Frau von Wolzogen, die dies berichtet,\* waren bei der letten Brobe allein gegenwärtig, und übersließen sich ganz dem hinreißenden Vergnügen, die eigensthümliche Dichtung in ihrem vollen Leben zu sehen. Der Wallone erschien ihnen wie eine homerische Gestalt, eine plastische Darstellung des neuern Kriegslebens. Schiller war gerührt über die Freude der Freunde.

Die Vorstellung selbst (am 18. ober 19. Oft.) übertraf die fühnsten Erwartungen. Der Prolog wurde von dem Schauspieler Bohs in dem Costüm, das späterhin Max Piccolomini trug, mit Innigkeit, Annuth und Bürde gesprochen. Genast als Rapuziner, Leißring als erster Jäger entzückten durch ihr gelungenes Spiel.\*\* An die Stelle des Constabels war ein Stelzsuß getreten.

Die Gelehrten aber urtheilten anders als Gothe und bas Aublifum. Wieland fand bas Lager hochft unmoralisch; Zean Paul wurde auf die ersten Borstellungen besselben verstrießlich, und herber gar über die "sittlichen und äfthetischen Fehler des Studes" vor Aerger frank. Gothe bagegen freute sich, daß Alles so vergnügt und heiter geschieden sey

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolz. II, 176 ff.

<sup>\*\*</sup> Doring , zweites Leben , G. 219 f.

und pries ben angenehmen Tag. Und Ludwig Tieck, kein 1708. parteilscher Freund Schillers, nennt das Lager "trefflich, unvergleichbar. Alles lebt und stellt sich dar, nirgends Uebertreibung, nirgends Lückenbüßer, so der ächte, militärische, gute und böse Geist jener Tage, daß man Alles selbst zu erleben glaubt; kein Wort zu viel noch zu wenig; es gehört freilich [was A. W. Schlegel getadelt hatte] nicht zur Handlung selbst, von welcher es sich auch durch Sprache und Reimweise absondert; es ist Schilderung eines Lagers und der Stimmung desselben, ein Gemälde ohne Handlung, in niederländischer Manier, Styl und Haltung ganz anders als die Tragödie."

Auch Frau von Stael, Die bas Stud mahrend ihres Aufenthalts in Deutschland aufführen sah, bewunderte ben friegerischen Eindruck beffelben. Als man es in Berlin vor ben Officieren gab, die sich zum Kriege anschickten, erscholl von allen Seiten bas laute Geschrei bes Enthussiabmus.\*

•

ţ

ß

ø

<sup>\*</sup> Diese und andere Urtheile, nebst seinem eigenen, sindet man aussührlich bei hinrichs; III, S. 33 — 42. Nicht versagen können wir es uns, die monarchisch-metaphysische Apologie des Reiterlieds bei diesem Kritiker unsern Lesern vorzulegen (hinr. III, 41 f.): "Frei sehn ist soen Velexen in Wallensteins Lager] Soldat sehn. — In dem Reiters liede wird das Selbstgefühl dieser Abstraktion der Freiheit laut. Wegen der Abstraktion der Billkur hat dies Lied

1798. Nach Jena von ber Aufführung bes Lagers zurudgetehrt, arbeitete Schiller unverbroffen am noch übrigen Sauptftude, aber bie Umfetzung feines Textes in eine an-

gemeffene, beutliche und maulrechte Theatersprache war eine febr aufhaltenbe Arbeit, und bie Borftellung ber

Aehnlichkeit mit bem Rauberliebe, aber ber Unterschied ift. bag bier bie Freiheit nicht mehr ber Birklichkeit gegens über, fonbern in ber Birllichfeit abstraft ift. Die Gol baten [bie Solbateffa Ballenfleins!!] bienen einem rechtlichen 3wed, find ber Dibnung bee Lebens negenüber feine Banbe, wie bie Ranber, fonbern gehoren vielmehr gur Orbnung; wenn es im Rriege auch momens tan gur Unordnung fommt, fo ift boch biefe nicht 3med, wie bies in ben Raubern ber Kall ift. Ballenftein ift fein Rauberhauptmann wie Rarl Moor, fonbern ift Felbhauptmann. In bem Reiterlieb ift ber Boben fur bie Freihett bas Felb ber Ghre, in bem Rauberliebe bie Unehre; ber Rampf ber Solbaten ift Bflicht, ber Angriff ber Rauber ein Berbrechen. Gin Freiforpe in ber Armee ift was anbers als eine Banbe; jenem ift bie Freiheit gegeben, es ift freigelaffen, mabrend biefe fich bie Freiheit genommen hat." - Der thorichte Schiller, ber meinte, er fchilbere "Raub, Elenb, Frechheit rober horben," wie er im Prologe rebet, ber aus feinem "Lager" Ballenfleins "Berbrechen" etflaren wollte, und nicht wußte, bag er lovale, nur momentan freigelaffene, übrigens jur Orbnung gehörenbe, einem rechtlichen 3wed bienenbe Truppen eines R. R. Felbhaubtmanns geichne!

Wirklichkeit und bes Theaterpersonals flumpfte allen poeti: 1798. ichen Ginn ab.

Am 6. Nov. verließ er ben Garten, und zog fich auf fein "Raftell" in die Stadt zurud. Sier ging er bald an ben Theil bes Wallenstein, ben er für ben poetisch wichtigsten hielt, an die von dem geschäftigen Wesen der übrigen Staatsaktion völlig getrennte Liebe. Wit Recht fürchtete er abermals, daß das überwiegende menschliche Interesse dieser großen Eptsode leicht etwas an der schon feststehenden ausgeschihrten Sandlung verricken mochte: "benn ihrer Natur nach gebührt ihr die Herrschaft."

ı

ı

ŧ

ø

j

sis

18

300

ì

M

10

115

: Bu

670

\_9

Glo

et, I

CHe &

neil

Die Piccolomini sollten nicht eher aus seiner Hand in die der Weimaraner Schauspieler kommen, als dis wirklich auch das dritte Stud, Wallensteins Tod, ganz ihm aus der Feder wäre, was mit Apollo's Gunst in den nächsten sechs Wochen geschehen sollte. Auch das aftrologische Mostiv machte ihm noch viel zu schaffen. Alls es nun von Böthe gebilligt und gerettet war, da rief Schiller gerührt und vergnügt am 11. Dec. aus: "Es ist eine rechte Gotztesgabe um einen weisen und sorgfältigen Freund, das habe ich bei dieser Gelegenheit aus neue ersahren. Ihre Bemerkungen sind vollkommen richtig, und Ihre Gründe überzeugend. Ich weiß nicht, welcher bose Genius über mir gewaltet, daß ich das aftrologische Motiv im Wallenstein

<sup>\*</sup> Briefw. IV, G. 365 ff. 373 ff. 377.

1798. nie recht anfassen wollte, ba boch eigentlich meine Ratur die Sachen lieber von ber ernsthaften als leichten Seite nimmt!"

Mit erleichteriem Herzen setze sich ber Dichter am 24. Dec. an ben Schreibtisch, um dem Freunde zu melben, daß er, von einer recht glücklichen Stimmung und wohlausgeschlasenen Nacht sekundirt, die Biccolomini dis auf die Scene im aftrologischen Immer vollendet, und, nache dem er drei Copisten zugleich beschäftigt, sie so eben an den tribulirenden Issland nach Berlin abgesandt. "So ist aber auch schwerlich," sagt er, "ein heiliger Abend auf vreisig Meilen in der Runde vollbracht worden, so gehetzt nämlich und so qualvoll über der Angst, nicht fertig zu werden."

Am letten Jahrestage 1798 erhielt auch Gothe endlich aus Schillers hand "bie Piccolomini" ganz, aber "ganz erschrecklich gestrichen," indem der Dichter, zu Gunsten ber Aufführung aus der schon verfürzten Edition noch 400 Jamben ausgestoßen hatte. "Wächte es," schreibt er, "eine solche Wirkung auf Sie thun, daß Sie mir Muth und Gossmung geben konnen, denn die brauche ich."

Gothe versparte seine Acufferung aufs Munbliche, nur von ben gartlichen Scenen schreibt er am 2. Jan. 1799, baß sie gut gerathen, und von der Einleitung der Aftrologie in benfelben, daß fie außerft gludlich fep.

### Anfführung der Piccolomini.

Am 30. Januar 1799, bem Geburtstage ber Bergogin 1799. von Beimar, fand bie erfte Aufführung ber Biccolomini ftatt. Sothe und Schiller, ber am 4. Januar mit feiner Ramilie ein burch Gothe niedlich fur ibn eingerichtetes Abfteigequar= tier im Schloffe zu Weimar bezogen batte, qualten fic ab. ben verbannten Bers auf bem Theater zu rehabilitiren,\* indem fie ben Schaufpielern, die fich gang vom rhythmischen Sange entwöhnt hatten, bas Deflamiren begreiflich machten und die jungern ffandiren lehrten. Mit Mube wurden bie Rollen befest, mit Genauigfeit unter Depers Mitmir= fung bie Deforationen angeordnet, mit Aengftlichfeit bas Roftum gufammengefuct. Aus einer alten Ruftfammer ju Beimar mar, ju Schillers großer Freude , But, Stiefel und Bamme eines ichwedischen Obriften bervorgezogen morben; in bem Schloffe zu Jena hatte Bothe eine eiferne Dfenplatte entredt, auf welcher bie Sabreszahl von Ballenfteine Abfall ftanb; fie mußte mit ben barauf abgebilbeten Figuren eine Richtschnur für bie Rleibung ber übris gen Berfonen abgeben, und inebefonbere murbe Queftenberg,

<sup>\*</sup> Auch ben Don Carlos hatte Schiller in Profa umseten muffen, ehe er bas erstemal in Leipzig gegeben werben konnte, und nach biesem Manuscripte wurde er zuerst auch in Berlin, Dresben u. f. w. aufgeführt. Diese Notiz und bie ganze hanbschrift verbanken wir Eb. Boas (III, 228 ff.)

4799 "bie alte Berücke," \* danach koftümirt. Für Wallensteins Barett wurden Reiherfebern in der Theatergarderobe zufammengesucht, ihm auch auf Gothe's Rath ein rother Mantel gegeben, damit er von hinten den Andern nicht so gleich sahe. Wiederholte Proben wurden gehalten.

"So ift denn endlich der große Tag angebrochen, auf beffen Abend ich neugierig und verlangend genug bin," schreibt Gbibe in einem Billet am Morgen des dreißigsten an seinen Freund, und labt ihn zum Mittagsmahle ein. Schon früh Morgens war eine Wenge Menschen aus der Nachbarschaft, zumal von Jena, herbeigeströmt. Man brangte sich ins Theater, und konnte den Anfang kaum erwarten.

Die Vorstellung gelang vollsommen, und es wehte, wie Schillers Schwägerin sagt, ein höherer Geist in ihr, ber sich aus dem kleinen Weimar durch ganz Deutschland verbreitete. Schiller genoß lebhaft die Arbeit von sieben Zahren. Göthe's freundlicher Antheil, die allgemein erbibte Stimmung der Gesellschaft, gaben ihm einem lebens digen Genuß seiner selbst. Die ersten Darkelber von Max und Thekla (Bohs und Dem. Jagemann) konnten als

Dieser kleine Anachronismus in Wallensteins Lager wurde, auf Gothe's Bebenken, von Schiller vor ber ersten Aufführung in einen "spanischen Aragen" verwandelt. (Briefw. IV, 329.) Aber die Perude erhielt sich im Drud und Sviel.

Muster gelten, wiewohl viele die letztere zu fest und kalt 470% sinden wollten; aber Schiller war mit ihr wohl zufrieden, weil sie "Wallensteins starkes Mädchen" besonders hervors gehoben hatte. Graff spielte den Wallenstein trefflich und erzählt und, \* daß Schiller selbst ihn denselben habe spieslen lehren. Er übertraf darin viele Nachfolger, naments lich Affland, der sich in dieser Rolle ganz vergriff. \*\*

Die Länge ber Aufführung hatte manche Juschauer ers mübet; aber Schiller war mit ber Darstellung ganz zufrieben, und soll in seines Herzens Freude ben Schauspielern zu bem Mahl im zweiten Alte noch einige Flaschen Champagner unter bem Mantel selbst hinausgetragen haben.

Am 2. Februar wurde das Stüd wiederholt, und bie Aufführung ging noch um vieles besser als die erste. In Volge derselben wurde der in Weimar anwesende Dichter an die herzogliche Tasel gezogen. Mit Aerger ersuhr Schiller bald darauf, daß Wallensteins Lager, das er noch nicht aus den Händen gegeben, in Copenhagen sen, und bort bei Schimmelmanns vorgelesen, ja an des Grasen Gesburtstag ausgeführt worden. Er hatte einen Freund "Ubique, "hinter dem man Böttiger sucht, im Berdacht, und bat Göthen, das Theatermanuscript der Biccolomini

<sup>\*</sup> In Schillere Album G. 88.

<sup>\*\*</sup> Sinriche III, 53. Bie meifterlich ben Ballenftein Gelair in feinen jungern Jahren bargeftellt, wiffen noch viele.

Somab, Soillers Leben,

4789. zu fich ins haus zu nehmen, "weil es boch ein fataler Streich wäre, wenn die Sachen in der Welt herumliefen." Ein junger Dichter, det feitbem einen sehr ehrenvollen Blat in unserer Literatur eingenommen hat, I. D. Gries, durfte es daher als eine besondere Gunft betrachten, daß ihm auf einer Reise nach Gottingen Schiller, damals Gothe's Gaft in Weimar, das Manuscript von Wallensteins Tod mit der einzigen, heilig gehaltenen Bedingung, nichts daraus abzuschreiben, nach hause gab. Gegen denselben äußerte Schiller auch, daß er im Gordon eine Art Chor in das Stück einführen wollen. \*

Durch bas theatralische Wefen, ben mehrern Umgang mit ber Welt, bas anhaltende Jusammensenn mit Gothe fühlte sich Schiller viel verändert. Wenn er erft der Walslensteinischen Maffe los senn würde, wollte er sich als einen ganz neuen Menschen fühlen.

Rach ber Aufflihrung vernahm er gar verschiedenartige Urtheile über sein Stud, namentlich scheint die beiden Freunde ein Brief Körners darüber nicht erbaut zu haben. "Es weiß sich kein Mensch, " fagt Göthe, "weber in sich seibst noch in andre zu finden, und nunß sich eben sein Spinnengewebe selbst machen, ans dem er wirkt. Das Alles weist mich immer mehr auf meine poetische Natur

<sup>: \*</sup> Schriftliche Dittheilung meines verehrten Frennbes Gries.

gurud. Dan befriedigt bei bichterifchen Arbeiten fich felbft 1709. am meiften, und hat noch baburch ben beften Zusammen= hang mit andern."

Bas Schiller ju feiner Rechtfertigung bffentlich fagen wollte, aber nie gefagt bat, fduttete er im Rai biefes Jaha res in ben Bufen eines ungenannten Freundes gu Beimar "Der biftorifche Ballenkein, " fagte er biefem. "war nicht groß, ber poetifche follte es nie febn. Der Ballenftein in ber Befdichte batte bie Brafumtion für fich. ein großer Feldberr zu fenn, weil er gludlich, gewaltig und fed war; er war aber niebr ein Abgott ber Solbatesfa: gegen bie er spleubid, kontalich und freigebig war, und bie er auf Untoften ber gangen Belt in Ansehen erhielt. Aber in feinem Betragen mar er fdwantend und unentichloffen, in feinen Blanen phantaftifc und excentrifc, nub in ber letten Banblung feines Lebens, ber Berfdmorung gegen ben Raifer, fdwach, unbeftimmt, ja foggr ungefchieft. Bas an ibm groß ericheinen, aber nur fcheinen fonnte, war bas Robe und Ungeheure, alfo gerabe bas, mas ibn gum tragifchen Belben ichlecht qualificirte. Diefes mußte ich ibm nehmen, und burch ben Ibeenschwung, ben ich ibm dafür gab, boffe ich ibn entschäbigt zu baben." --

"Es lag weber in meiner Abficht, noch in ben Borten

<sup>\*</sup> Schillers Briefwechfel von Doring III, G. 107. Dorings neues Leben G. 221.

aren. meines Textes, baß ich Octavio Biccolomini als einen so gar schlimmen Mann, als einen Buben barstellen sollte. In meinem Stücke ist er bas nie; er ist sogar ein ziemlich rechtlicher Mann nach bem Weltbegriff, und die Schändelichfeit, die er begeht, sehen wir auf jedem Welttheater von Personen wiederholt, die, so wie er, von Recht und Pflicht strenge Begriffe haben. Er wählt zwar ein schlechtes Mittel, aber er verfolgt einen guten Zweck. Er will den Staat retten, er will seinem Kaiser dienen, den er nächst Gott als den höchsten Gegenstand seiner Pflichten betrachtet. Er verräth einen Freund, der ihm vertraut, aber dies fer Freund ist ein Verräther seines Kaisers, und in seinen Augen zugleich ein Unsknniger."—

"Auch meiner Gräfin Terzen möchte etwas zu viel gesichehen, wenn man Tude und Schabenfreude zu ben Sauptzügen ihres Charafters machte. Sie ftrebt mit Geift, Kraft und einem bestimmten Willen nach einem großen Zweck, ist aber freilich über die Mittel nicht verlegen. Ich nehme keine Frau aus, die auf dem politischen Theater, wenn sie Charafter und Ehrgeiz hat, moralischer handelte."

3m Marz berichtete Iffland an Schiller über bie Aufführung ber Biccolomini in Berlin. Sie war gerabe fo ausgefallen, wie Schiller gemuthmaßt; man tonnte fürs erfte bamit zufrieben fenn.

### Wallenfteins Cod.

"Das britte Stud wird burchbrechen, wie ich hoffe," 1799. schreibt Schiller am 7. März vertrauensvoll an Göthe. "Ich habe es endlich gludlicherweise arrangiren können, daß es auch fünf Akte hat, und den Anstalten zu Wallensteins Ermordung ist eine größere Breite sowohl als theastralische Bedeutung gegeben. Zwei resolute hauptleute, die die That vollziehen, sind handelnd und redend eingesslochten; dadurch kommt auch Buttler höher zu stehen, und bie Präparatorien zu der Mordscene werden surchtbarer."

Göthe fand die zweiersten Akte "fürtrefflich;" sie machten beim ersten Lesen auf ihn eine so lebhafte Wirkung, daß sie gar keinen Zweifel zuließen, "wenn sich der Zusschauer bei den Piccolomini's," sagt er, "aus einem gewissen künft lich en und hier und da willkührlich sch ein end en Sewebe nicht gleich heraussinden, mit sich und Andern nicht völlig Eins werden kann, so gehen diese neuen Akte nun schon gleichsam als naturnothwendig vor sich hin. Die Welt ist gegeben, in der das Alles geschieht, die Gesetze sind ausgestellt, nach denen man urtheilt, der Strom des Interesses, der Leidenschaft sindet sein Bette schon gegraben, in dem er hinabrollen kanu." Wit "wahzrem Antheil und inniger Rührung" hat er diese Akte in der Frühe des 9. Rärz gelesen. Schiller aber hoffte, voll

4799. Freude über biefes Urtheil, daß bie brei leten Afte, wenn er fie auch nicht gang fo genau auszuführen Zeit hatte, wes nigstens bem ganzen Effekte nach nicht hinter ben erften zurudbleiben werben.

Schillers Arbeit, in ficherer Begeifterung, ging fo Monell, bag ber Freund in Weimar fcon am 16. Marg recht berglich zum Tobe bes theatralischen Gelben gratuliren fonnte. Schiller hatte fich ichon lange vor bem Augenblicke gefürchtet, ben er boch fo febr wunichte: vor bem Augen= blide, mo er feines Bertes los fenn wurde. Er verficherte, fich in feiner jegigen Freiheit schlimmer zu befinden, als in ber bisberigen Stlaverei. "Die Daffe, bie mich bisber anzog und festbielt, ift nun auf einmal weg, und mir bunft, als wenn ich bestimmungelos im luftleeren Raume binge. Bugleich ift mir, als wenn es absolut unmöglich mare, baß ich wieder etwas hervorbringen konnte; ich werde nicht eber rubig fenn, bis ich meine Bebanten wieber auf einen beftimmten Stoff mit Boffnung und Reigung gerichtet febe." Unbre Dichter horen mit Luft , bag es auch bem größten Dichter nach Bollenbung eines Sauptwerkes zu Muthe war, wie es ihnen jedesmal in foldem Falle zu Muthe ift.

Die Antwort Gothe's auf Ballensteins Tob murbe leiber munblich abgegeben. Sie läßt fich benken. Bis an fein Lebensenbe stellte er bas Stud über bie Piccolomini. Die lettern waren ihm gleichsam nur bes hersgangs ber Sache willen ba, nur als Expositionsstud. Sie

werben auch, wie er bemerkte, auf dem Theater nicht wies 1700. derholt, aber Wallensteins Tod wird immerfart gern gefehen.

Das erstemal wurde bieß Schlußstud zu Weimar in ber Mitte Aprils und wieder im Sommer vor dem Könige von Prensen und seiner Gemahlin, es erhellt nicht genau Wann, aufgeführt. Schiller wurde ber liebenswürdigen Königin Louise vorgestellt, und sand, daß sie sehr geist= und gefühlvoll in den Sinn seiner Dichtungen eingegangen. In Berlin war es am 17. Mai gut gegeben und aufgenommen worden. Auch in Andolstadt wurde der Wallenstein im August unter vielem Julause bargestellt.

Der Geift bes alten Felbheren führte fich außerbem noch als ein wurdiges Gespenft auf, wie Schiller lächelnb erzählte; er half ihm Schätze heben. Am 27. August wurde er burch ein schweres Backet sehr angenehm überzrascht, und sah burch ben Wallenstein einen Gelbstrom in seine Bestsungen geleitet. \*\*

## Urtheile über den Wallenstein.

"Schillers Wallenftein ift fo groß, bag zum zweitenmal nichts ähnliches vorhanden ift. " Diefes Urtheil Gothe's, \*\*\*

<sup>\*</sup> Edermann.

<sup>\*\*</sup> Schiller an Gothe V, S. 173.

Gdermann I, S. 381. Siermit ftimmt überein, wes Gothe foon 1808 gegen Falf außerte: "Ge ift mit hiefem

4799. von bem älteren Dichter über bem Grabe bes jüngeren zwei und zwanzig Jahre nach bes Lettern Tobe ausgesprochen, übertönt gewaltig jeden Tadel und fast jedes Lob. Doch seh dem Biographen vergönnt, auch in Tiecks Urtheil noch einzustimmen. "Wallensteins mächtiger Geist," sagt diesser, atrat unter die Tugendgespenster des Tages. Der Deutsche vernahm wieder, was seine herrliche Sprache vermöge, welchen mächtigen Klang, welche Gesinnungen, welche Gestalten ein ächter Dichter wieder hervorzurusen habe. Dieses tiessinnige, reiche Werk ist als ein Denkmal für alle Zeiten hiugestellt, auf welches Deutschland stolz sehn barf, und ein Nationalgesühl, einheimische Gesinnung und großer Sinn strahlt uns aus diesem reinen Spiegel entgegen, damit wir wissen, was wir sind und was wir waren."

Die weitern Anerkennungen und Desiberien bieses und andrer Rritifer findet ber Lefer bei Goffmeister und hin= richs ausführlich und gründlich zusammengestellt und mit ben Unsichten ber beiben Denker vermehrt.

Stude, wie mit einem ausgelegenen Weine: je alter fie werben, besto mehr Geschmad gewinnt man an ihnen. 3ch nehme mir die Freiheit, Schiller für einen Dichter und sogar für einen großen zu halten, wiewohl die neuesten Imperatoren und Diftatoren gesagt haben, er sey keiner." (Aus Kalt bei hoffm. IV, 72.)

<sup>.</sup> hinriche III, 77.

<sup>\*\*</sup> Hoffm. IV, 1 -- 72. Hinrichs III, 77 -- 137. Dazu Fr. v. Wolz. II, 179 f. Carlyle S. 186 -- 220.

Befonbre Aufmertfamteit burften Soffmeifters Aus: 1782. Rellungen verbienen, ber fich unumwunden gegen bie ben . gangen Ballenftein burchwuchernbe Schickfalbibee ausfpricht. Roch im Jahre 1792 hatte fie Schiller verworfen ; aber bas Studium ber Griechen führte fle ibm wieber gu und bas Ballabenjahr lehrte ibn fle auspragen; fur ben Wallenstein fand fie im aftrologischen Aberglauben bei Gothe Schus, und fortan trat bas Berhangniß gum freien Antriebe bes Belben bingu, Die Schidfalsibee organifirte bas ganze Runftwerf und erbruckte Alles. Sammtliche Berfonen baben ein zu flares Bewußtfebn vom Schickfal;\* biefes aber, welches bas Sterbliche am Menfchen gerftbren, bas Gottliche jedoch bervortreten laffen foll, bereitet eine entmuthigenbe, allgemeine Rieberlage. Und boch ift biefes Schidfal nur in bas Thema bineingefunftelt. Batte Schik ler fich gang bem Bothe'ichen Stol überlaffen, fo mare er auch gang zu bem realiftifden Ballenftein geführt worben, auf ben es in Ballenfteins Lager angelegt mar; hum= bolbt'iche Ibeen bagegen zogen ihn zu ben Griechen und bem Schicffale binuber; fo unternahm er es, ein Sujet und ein Brincip zu verbinden, die burchaus widerftreitend find.

<sup>\*</sup> Sehr wahr. Man bente nur an die Worte Wallensteins (Tob, Att I, Sc. 6): "Und ich erwart' es, daß ber Rache Stahl" u. s. w., und an Buttlers Worte (Att IV, Sc. 9): "Sein boses Schickal iks" u. s. w.

2799 Mithin zeigt uns Hoffmeifter ben Dichter getheilt zwischen bem realiftischen Gothe und bem ibealiftischen Sumboldt, zwischen bem Genius und bem Damon; ein Zwiespalt, beffen Bewußt= senn fich, wie die frühere Darftellung zeigt, auch uns aufsgedrungen hat.

Diefe Bormurfe bangen übrigens fo genau mit hoff= meifters Theorie ber modernen Tragodie gufammen, bag fie ihr zu lieb offenbar zu weit geben, wenn ber Beurtheiler nun behauptet, Schiller, ba bie Schicksalbibee erft feit 1795 fich in feinem Beifte feftgefest, murbe vor 1792 in feiner Eragobie wohl nur wiber die gefellschaftliche Ordnung gefampft haben. Erft mit ben Graueln ber Revolution zogen fich allmählig feine Freiheitsibeen, wenn wir biefen Rritifer boren, ins Sittliche gurud, und feine politischen Anfichten nahmen eine auffallende Umbiegung. Das mag wahr fenn; aber mas baraus gefolgert mirb, ift gewiß nicht mahr. Rein, bas Grundmotiv feines Ballenftein mar nicht Auflebnung eines burch geiftige Rraft und außere Stellung übermächtigen Mannes gegen bie gesellschaftliche Ordnung, und fein baburch herbeigeführter Untergang; Ballenftein follte nicht ber manngeworbene Bofa fenn. Mein, er vereinigt nicht fosmopolitisch-philanthropische Ibeen mit einer von Rachsucht gepeitschten Ehrbegierde; tommen folche vor, fo hat fle ihm ber Dichter mit Bewußtseyn als beuchlerisches Geschwät in ben Mund gelegt. O nein; bie fittlich politische Ueberzeugung verwandelte nicht ben

volitifch gebachten Belben in einen anbern;" nie hat Schil= 1789. ler - feine Borte bezeugens - für Ballenftein . als feinen fubjeftiven Belben, Bartei genommen, noch weniger wollte er fpater bie gefetliche Ordnung vertheibigen, und bie orthodox-politischen Tugenden und Rechtspflichten ver-Wenn Wallenftein feine Sache als ichlecht berrlicben. fühlt, fo läßt ibn ber Dichter fo fühlen, weil fie abfolut fclecht ift, und begwegen fpricht ber Brolog von feinem Derfelbe Prolog aber fagt auch unpar-"Berbrechen." theilich, bag am ernften Enbe bes achtzebnten Sabrbunberts um ber Menschheit große Begenftanbe, um Berrichaft und um Freiheit gerungen werbe. So fbricht fein officibfer Berold bes unbedingten Beborfams. Schillers Mufe mar feine Republifanerin mehr, aber fie mar auch nicht absolutiftisch geworben.

Begnügen wir uns daher mit feinem , bei aller subjettiren Schickfalbfarbung doch großen , objektiven Zeit und Charaktergemalbe, \*\* wie es Schiller felbft angesehen wiffen wollte :

<sup>\*</sup> Es hatte fich zwar von 1791 bis 1794 ber Embryo eines Ballenflein in Schillers Geifte angefest, aber wir wiffen burchans nichts von feiner Geftalt; im jetigen ift keine Spur bavon; biefer ift eine neue Geburt.

<sup>\*\*</sup> Belche prophetische, b. h. mögliche Falle voraus zeichnenbe, Wahrheit in Ballenfteins Lager und in ber Generalstafel ber Biccolomini bargestellt ift, wirb man inne, wenn man

1759.

Roch einmal last bes Dichters Phantaffe Die buftre Zeit an euch vorüber führen, Und blidet froher in die Gegenwart, Und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne....

Aus biefem finftern Zeitgrund malet fich Gin Unternehmen fühnen Uebermuthe Und ein verwegener Charafter ab. 3br tennet ibn , ben Schopfer tubner Beere , Des Lagers Abautt und ber ganber Geißel. Die Stütze und ben Schrecken seines Raisers. Des Gludes abentheuerlichen Sohn, Der, von ber Beiten Gunft emporgetragen, Der Chre hochfte Staffel rafch erftieg, Und ungefättigt immer weiter ftrebend , Der unbegahmten Chriucht Opfer fiel. Bon ber Barteien Gunft und Sag verwirrt Schwantt fein Charafterbilb in ber Beschichte: Doch Guren Augen foll ihn jest bie Runft. Auch Gurem Bergen menfchlich naber bringen: Denn jebes Meußerfte führt Sie, bie Alles Begrangt und binbet, gur Ratur gurud; Sie fieht ben Menichen in bes Lebens Drang Und malat bie größre Balfte feiner Schulb Den ungludfeligen Gestirnen gu.

So gewiß in ber Sprache, fo gewiß mar Schiller im Beifte feit bem Don Carlos allerbings ein Unberer geworben;

<sup>3.</sup> B. bie Schilberungen aus bem Koniges und bem Felbs herrnlager bes fpanischen Bratenbenten, bes bermaligen Don Carlos, in ben letten Margbeilagen ber Allgem. Zeitung von 1840 liest.

er hatte aber nicht; wie er felbst von sich sagt, einen 4788.
neuen Menschen im Drama angezogen, wenn er wieder in
subjektive Absichtlichkeit mit dem Wallenstein herunter=
gesunken ware und abermals außerpoetischen Zwecken zu
bienen angesangen hatte. Die Mannichsaltigkeit der ob=
jektivsten Charaktere, das gediegene Zeitgepräge und ber To=
taleindruck des Ganzen sprechen gleich sehr gegen jede solche
Anschuldigung.

Die Gebrechen ber Planlofigkeit im Einzelnen hat Schiller vor fich felbst und bem Freunde gehörig aufgedeckt. Der Winkel, in welchen sich seine Subjektivität zurückgezosgen, ist ebenfalls von ihm selbst verrathen worden: es ist das ivealisch romantische Liebesgestüfter von Max und Thekla, das die Gaupts und Staatsaktion stört. Aber möchte Deutschland, möchte die Welt diese Störung entsbehren? Entwassnet ihre Lieblichkeit nicht die strengste Kritik?

Jene Liebe beruht freilich auf einer falschen Ibealifi= rung, sie beruht auf einer Unwahrheit, und, wenn man tiefer bliden wollte, auf einer Unsittlichkeit. Schiller ver= mißt im homer und den Tragikern die schone Weiblichkeit und die schone Liebe, er sieht überall nur Mütter, Tochter, Chefrauen, nirgends die selbstständige weibliche Natur. \* Aber es flände seiner Thekla gut au, wenn sie eine bessere

<sup>\*</sup> Briefmechfel mit Sumboldt G. 363.

1799. Tochter mare, "O meine Mutter! — Ich kann es ihr nicht ersparen!" ist ein hartes Wort, saft so grausam, als die Selbstsucht ihres Max, der tausend helbenherzen zwedlos mit seinem eigenen auf dem Altare der Leidenschaft opfert, wosar sein Wort: "Wer mit mir geht, der sen bereit zu sterben —" keine Entschuldigung enthält.

Die tragischen Frauencharaktere mussen Schillern boch nicht in ihrem vollen Leben aus den deutschen und franzöhlichen llebersehungen vor die Seele getreten seyn, sonst hatte er in der Kindesliebe einer Clektra und Iphigenia, der heiligen Geschwisterliebe einer Antigone, der ausopfernzben Gattenliebe einer Alcestis gewiß zugleich das Ideal der Menschheit erblickt, wenn anders unter weiblicher Idealität nicht blos eine idealistische Schwärmerei, eine objekt= und thatenlose Lugend, eine pslichtenlose Liebe zu verstehen sehn soll. Etwas sehlt den antiken Weibern freilich: aber dieses Etwas ist ein Anderes und Tieferes, als die Gesschlechtsliebe, so verklärt dieselbe auch von den modernen Dichtern behandelt worden seyn mag.

Als ein inhaltloses Abstraktum aber erschien einem ber burchbringenbsten Seister unfrer Zeit Schillers Thekla. "Thekla ift ganz und gar nur die tragische Gurli," schrieb Rabel;" "beibe ohne Knochen, Muskeln und Mark; ganz ohne menschliche Anatomie; so bewegen sie sich auch, wo gar

<sup>\*</sup> II, 67, 2. Dezember 1812.

keine menschlichen Glieber find. Mir aber zum Erftaunen 1700. mit bem Beifall bes ganzen beutschen Bublikums. . Eben baran ergögen sich bie Leute, biefe bei natürlicher Gliebes rung nicht hervorzubringenben Bewegungen zu sehen, und bei biefem ihrer Boral fch meicheln ben Schauspiele ber. gefunden menschlichen Organisation zu vergessen."

Unfre Kunstkritik muß zu viesem harten Urtheil eigentlich ja sagen; aber unfre Nationalität, nicht nur die deutsche, die ganze germanische, kann es nicht. So weit unser Stamm reicht, d. h. in der ganzen Christenheit, wird diese Episode des Wallenstein bewundert. "Gewiß, ihrem Gehalte nach," sagt die deutsche Kritik, "gehort sie zu dem herrlichten, was je ein in die Seelenschönheit Eingeweihter veröffentlicht hat. Diese unglückliche Liebe hat schon tausend Gerzen glücklich gemacht. Immer von neuem beleben sich Max und Thekla zum Liebes- und herzensideal für jedes nachwachsende Geschlecht."

Diese gescholtenellnnatur — es ist boch wieder relative, es ist beutsche Natur; denn welcher Deutsche hat nicht so geliebt, und Solches geliebt, und kann es bereuen? Auch der deutsche Tiedkannicht anders, er muß sagen: "Die ganze Berwerflichkeit der duster verworrenen Plane spiegelt sich in dieser reinen Liebe und wahr en Natur. Max und Thekla stellen in ihrem reinen Areise die edle, schone

<sup>\*</sup> Soffm. HI, 51.

4799. Menfchlichkeit felbft bar, wie fie ein Beftanbtheil bes innern Befens unfres Dichters mar."\*

So unorganisch also im Drama und so unleiblich an sich biefes Liebeszwischenspiel senn mag: wir wollen es im Wallenstein bulben, wir muffen es lieben, und es wird bas herrliche, objektive Lebensbild bes ganzen Studes so wenig, als die Schickalbibee dieß thut, uns verkummern.

Man benke sich nur einen Krieg, um bas Divinatorischmahre dieser mächtigen Tragdbie in elektrischen Schlägen zu
empfinden. Selbst jene Rahel, deren fünffinniger Realismus
sich gegen' die Geistergestalt und Geisterstimme Thekla's, Augen und Ohren verschloß, griff im Kriegsjahr 1809 zum Wallenstein, der drei Tage auf ihrem Tische gelegen. Und als
sie ihn wieder gelesen hatte, rief sie aus: "Wie paßt jest
jedes Wort, jede Tragdbie in der Tragdbie! Wie versteh'
ich jest Welthändel und Dichter erst! Es giebt großartigere Geistesschwingungen; was einen zu bedenken zwingt,
daß von je die Welt in Gährung stand; und nicht schlecht
hat der Dichter den um uns noch wüthenden dreißigjährigen Krieg gegriffen!

In ben frühern Studen bes Dichters gerbrach bas Dbs jeft unter ben Ganben bes Subjekts. Der Ballenftein aber ift fo objektib, als ein Stud Schillers es fenn kann,

<sup>.</sup> Bei hoffm. III, G. 45.

<sup>\*\*</sup> Rabel I, 416 f. ben 9. Mai 1809 (an Schillers Tobestag).

ohne kalt zu seyn. Ein Strahl seiner Subjektivität bricht 1799. burch alle seine Dramen: aber bas ganze Licht seiner Bers sonlichkeit erwärmt, burchleuchtet und durchschimmert ben Wallenstein; eben badurch wird er unsterblich seyn, und ein ebler Dichter aus Weimars Schule rief nicht umsonst bem Vereine für Schillers Denkmal zu:

Soll biefes Maal von em'ger Dauer fenn, So mauert in ben Grund ben Ballenftein.

## Literarifde Berührungen Schillers.

Bon feinen Schöpfungen auszuruhen, wollen wir uns 179566 nach unfres Dichters gelehrten und häuslichen Berhältnif= 1799. fen in diefer Zeit umfeben. Die literarischen Antipathien besselben haben wir großentheils aus ben Xenien kennen gelernt; über freundlichere ober doch gemischte Beziehungen giebt uns sein Briefwechsel Aufschluß.

Boran begegnen uns hier Berber und Jean Baul. Des erstern Ansichten von Philosophie und Boefie bildeten eine Scheidewand zwischen ihm und Schiller, die nur wenige Pforten fur ben geistigen Berkehr offen ließ. Der lettre fand, \* bag er bei Gerbere Schriften immer mehr,
was er zu besiten glaubte, verliere, als bag er an neuen

<sup>\*</sup> Briefwechsel mit Gothe II, 52 f.

Somab, Schillers Leben.

1795bie Realitäten babei gemanne. Jener wirkte auf Schillern ba= 1799. burch, bag er immer aufe Berbinden ausging und gufam= menfaßte, mas anbre trennen - mehr gerfibrent als orbnend. In der Boefie ichien ibm besonders feine unversöhnliche Reindschaft gegen ben Reim viel zu weit getrieben. glaubte auch Schiller,\* bag ber Reim mehr an Runft erinnere als die antifen Sylbenmaße, baß es eine Unart beffelben fen, fast immer an Menschenhand, an ben Boeten (ben Macher) zu erinnern; aber bennoch involvire jenes Erinnern an Runft, wenn es nicht eine Wirfung ber Runftlichkeit ober gar ber Beinlichkeit fen, eine Schonheit; ja mit bem bochften Grabe poetischer Schonbeit (in welche naive und fentimentale Gattung zusammenfließen) vertrage fich ber Reim recht gut. Bas nun Berber bagegen aufbrachte, fcbien ihm weit nicht bedeutend genug. Der Ursprung bes Reims mochte noch fo gemein und unpoetisch fenn: Schil= lere Meinung war, man muffe fich an ben Ginbrud halten, und diefer laffe fich burch fein Raisonnement megbisputiren. An Berbers Confessionen über bie beutsche Literatur ver= broß ihn auch, noch außer ber Ralte für bas Bute, die felt= fame Art von Tolerang gegen bas Glenbe. "Es foftet ibn," Flagt jener, neben fo wenig, mit Achtung von einem Nicolai, Efchenburg u. A. zu reben, als von bem Bebeutenoften und auf eine fonderbare Urt wirft er bie Stolberge und

<sup>\*</sup> Briefwechfel mit humbolbt 426 ff.

mich, Rosegarten und wie viel Andre in Einen Brei zu- 1795ite sammen. Seine Berehrung gegen alles Berstorbene und 1799. Bermoderte halt gleichen Schritt mit seiner Kalte gegen bas Lebendige." In Schillers Biderwillen gegen herbers Metakritik stimmte sogar Sothe ein. "Die Apostel und Jünger bieses neuen Evangeliums behaupten, " sagt ex spottend, " "daß in der Geburtsstunde der Metakritik der Alte zu Königsberg auf seinem Dreifuß nicht allein paraschsstrt worden, sondern sogar wie Dagon herunter und auf die Rase gefallen sep."

Ueber Jean Paul haben wir schonein Urtheil in ben Kenien gesehen. Die erste geistige Bekanntschaft mit bemtelben machte Schiller durch ben Desperus, ben ihm im Sommer 1795 Gothe zugeschickt hatte. "Das ist ein prächtiger Patron, ber Gesperus, "schreibt jener zuruck, "ben Sie mir neulich schiekten. Er gehört ganz zum Trasgelaphengeschlecht [zum Geschlechte ber Bockshirsche], ist aber babei gar nicht ohne Imagination und Laune, und hat manchmal einen recht tollen Ginfall, so daß er eine luftige Lekture für die langen Nächte ist." Sothe freute sich barüber, daß "Schillern ber neue Tragelaph nicht ganz zuwider seh: es ist wirklich Schade für den Menschen, er scheint sehr isolirt zu leben, und kann beswegen bei manchen

ty

10

t IL

ţ1.

χľ

elt

M,

icc.

und und

<sup>\*</sup> Briefwechfel V, S. 65.

<sup>\*\*</sup> An G. 12. Juni, G. an G. 18. Juni 1795.

47918is guton Partien seiner Judividualität nicht zu Reinigung erfeines Geschmacks kommen. Es scheint leider, daß er selbst die beste Geschlichaft ist, mit der er umgeht." Den Mann selbst, als er nach Weimar und Jena gekommen, sand Schiller, wie er ihn erwartet: "fremd, wie einer, der aus dem Mond gefallen ist, voll guten Willens, und herzlich geneigt, die Dinge außer sich zu sehen, nur nicht mit dem Organ, womit man sieht." (28. Juni 1796.) Auch Göthe hatte ihn für "ein complicirtes Wesen, das man bald zu boch, bald zu niedrig anschlage," erklärt.

Beiber Dichter Urtheile lauten, wie man fieht, ziemlich oben herab. Die zwei Meifter, schon fast in ber Aenten-laune, meinten bereits, Gerru ber literarischen Republik zu sehn und Chren und Würben in ihr vergeben zu können. Mit ihrer Constituirung burch die Aunst beschäftigt, erstannten sie eine Größe nicht, die zu dieser ausschließlichen Berfassung nicht passen wollte.

Fichte fügte sich auch nie gang in jenen Staat. Schiller klagt über soine Empfindlichkeit gegenüber von seiner Artite, die ihm Verworrenheit der Begriffe Schuld gegeben. (6. Juli 1795) Auch Göthe fand in seinen berühmten Axiomen nur die Audstrücke einer Individualität, denn nur sämmtliche Menschen erkennen ihm die Natur, und nur sämmtliche Menschen leben das Menschliche (Mai 1798). Bei Schiller hatte der Widerwille mit der Zeit zugenommen. Fichte kam nach langem Schmollen im August 1798

qu ihm und zeigte sich äußerst verbindlich; so konnte 1708te er nun freilich nicht den Spröden spielen; er wollte suchen 1708 bieß Berhältniß, das schwerlich weder fruchtbar noch angenehm werden könne, daihre Naturen nicht zusammen paffen, wenigstens heiter und gefälzlig zu erhalten. Aber es ging nicht recht. Noch im Sommemer 1799 sah er "bei diesem Freunde eine Unflugheit auf die andre solgen," und fand den armen Bersolgten, der "dem Fürsten von Rudolstadt zumuthete, daß er ihm durch Ginzaumung eines herrschaftlichen Quartiers öffentliche Brosteftion geben, und um sonst und um nichts sich bei allen anders denkenden Göfen compromittiren sollte, incorrigibel in seinen Schiesheiten."

Günstiger war Schillers Stimmung für Schelling, obgleich Göthe ihn für nicht ganz redlich halten wollte, und fand, daß er das, was den Borstellungsarten, die er in Sang bringen möchte, widerspricht, gar bedächtig verschweige, und sich von der Idee seinen Borrath von Phänomenen werkummern lasse; \* ein Borwurf, der freilich mehr als Einen Systemschöpfer trifft. Schleler aber entveckte in Schelling "sehr viel Ernst und Lust," und freute sich der Wärme, die er ihm zeigte (Oktober 1798).

Aeltere Befannte aus einer in Gothes und Schillers

<sup>&</sup>quot; Briefwechfel IV, G. 120 f.

47958 Augen abgethanen Literaturperiode murben mit Gleichgul= 4799. tigkeit ober Spott behandelt. Als im Sommer 1796 Lavaters Bruber nach Jena getommen mar, und für biefen felbft gehalten wurde, fummerte fich Schiller wenig barum. Gothe lachte über ben Bropbeten, mabrent ibm Blumenbach, ber in Gefellichaft eines Mumien= topfs nach Weimar getommen, febr intereffant war. Barne's Tob, ben Schiller einft ehrte, murbe von ihm mit Gleichgultigfeit aufgenommen; Bog, als er in Reichardts Gesellschaft, "recht vom Teufel gebolt," in Die Mabe fam, ward ziemlich feinbfelig von beiben Dichtern an= gefeben, und in feinem Almanach auf 1799 fand Schiller "wirklich einen völligen Nachlag feiner poetischen Ratur. Er und feine Compagnons erscheinen auf einer vollig gleichen Stufe ber Platitube, und in Ermangelung ber Boefie waltet bei Allen bie Furcht Gottes."

Aber auch die junge, die Schlegel'iche Schule, die sich im Schoose der horen und Almanache gebildet hatte, wollte befonders unserm Dichter weder gefallen noch paristen. Anfangs hießen die Schlegel gute Acquisitionen und treffliche Köhfe. Der jungere, Friedrich, tam im Angust 1796 dem Bruder nach, "machte einen recht guten Eindruck, verspricht viel." Aber schon in den Renien werden die Gebrüder als etwas rebellisch behandelt; in den wisigen Epigrammen, in welchen in der Unterwelt, der alte Johann Elias Schlegel (nicht Lessing) nach seinen jungen Nepoten

fragt, ob und wie fie noch in der Literatur walten, erhält 179566 er zur Antwort: \* 1799.

Freilich walten fie noch, und bedrängen hart die Trojaner, Schießen manchmal auch wohl blind in das Blaue hinein.

Und Schiller lachte ins Fauftchen, als A. B. Schlegel immer wieder nach ben jungen Nepoten fragte, und fie nicht berausfriegte. 3m Mai 1797 wird ichon über "bie bofe Abficht und bie Bartei ber Berren" geflagt, und unfer Dichter bricht los: "Es wird boch zu arg mit biefem Beren Friedrich Schlegel. So bat er fürzlich bem Alexan= ber humbolbt ergablt, bag er bie Agnes [von Lilien] im Journale Deutschland regenfirt habe, \*\* und gwar febr hart. Jest aber, ba er bore, fie fen nicht von Ihnen, fo bedaure er, bag er fie fo ftreng behandelt habe. Der Laffe \*\*\* meinte also, er muffe bafür sorgen, daß Ihr Geschmad fich nicht verschlimmere. Und biefe Unverschämtbeit fann er mit einer folden Unwiffenheit und Oberflach= lichkeit baaren, bag er bie Agnes wirklich fur 3hr Bert bielt." Bothe fprach ziemlich geringschätig von A. 2B.

<sup>\*</sup> Boas II. 165.

<sup>\*\*</sup> Roman ber Frau v. Bolzogen, in ber Meinung, fie fet von Gothe.

<sup>\*\*\*</sup> Nach ber erften Beröffentlichung biefer und anderer Stellen fann man fich über A. B. v. Schlegels neuere Angriffe auf Schiller nicht mehr fo fehr wundern. Es waren rechtmaßige Schlage — wenn fle folgend waren.

1795bie Schlegel, aus Beranlaffung feines Brometheus, wobei 1799. man, beilaufig gefagt, erfahrt, bag ber alte Berr in feinem acht und vierzigften Jahre noch nicht mußte, mas Terzinen fenen. \* Als es ichien, Schlegels wollten nach Dresben gieben, gramten fich unfre Dichter nicht barob. Enblich fprach Schiller zu Gothe (Juli 1798) über beibe: "Einen gewiffen Ernft und ein tieferes Ginbringen in bie Sachen, fann ich ben beiben Schlegeln, und bem jungern insbefonbere, nicht absprechen. Aber biese Tugend ift mit so vielen egoiftischen und widerwärtigen Ingredienzien vermischt, baß fie febr viel von ihrem Werth und Nugen verliert. Auch gestebe ich, bag ich in ben aftbetischen Urtheilen biefer beiben eine folde Durre, Trodenheit und fachlofe Wortftrenge finbe, bag ich oft zweifelhaft bin, ob fie wirklich auch zuweilen einen Gegenstand barunter benten. Die eigenen poetischen Arbeiten bes altern beftatigen mir meinen Berbacht. Denn es ift mir abfolut unbegreiflich, wie baffelbe Individuum, bas Ihren Genius wirflich faßt, und Ihren Berrmann 2. B. wirklich fühlt, Die gang antipobiiche Da= tur feiner eigenen Werte, biefe durre und berglofe Ralte auch nur ertragen, ich will nicht fagen, fcon finben fann. Wenn bas Bublitum eine gludliche Stimmung für bas Gute und Rechte in ber Boefie bekommen fann, fo wird bie Art, wie biese beiben es treiben, jene Epoche eber

<sup>\*</sup> Briefwechsel IV, S. 113. 116.

verzögern als beschleunigen; benn biefe Manier erregt meben 17936ie Reigung , noch Bertrauen, noch Respett, wenn fie auch bei ben Gowatern und Schreiern Furcht erregt; und bie Bibfien, welche Die herren fich in ihrer einseitigen und übertreibenben Art geben, wirft auf bie gute Sache einen Fr. Schlegels Lucinbe machte fast laderlichen Schein." ibm ben Ropf taumelig. "Diefes Brobuft darafterifirt feinen Mann," fcbreibt er an ben Freund am 19. Juli 1798, "beffer als Alles, mas er fonft von fich gegeben, nur baß es ibn mehr ins fragenhafte malt. . . . Er bilbet fich ein, eine beiffe unendliche Liebesfähigfeit mit einem entfetlichen Wit zu vereinigen , und , nachdem er fich fo conflituirt hat, erlandt er fich Alles, und bie Frechheit erklart er felbft für feine Gottin." Das Athenaum wurbigte Schiller ziemlich unbefangen, aber bie Renienausfalle auf hum-· bolbt und andere fand er jest, nach bem Ranon bes Dich= tere Berfine " auf ben Mantelfact ber voranschreitenben Jüngeren blidenb, nafeweis, unartig und unbantbar.

In biefer Stimmung war Schiller, als ber Freund ber Schlegel, ber herrliche Tied, nach Jena kam. "Tied aus Berlin hat mich befucht," fagt Jener über ihn am 24. Juli 1799 zu Göthe; "ich bin begierig, wie Sie mit ihm zufrieden find. Mir hat er gar nicht übel gefallen; sein Ausbruck, ob er gleich keine große Kraft zeigt, ift

<sup>\*</sup> Perf. Sat. IV , 25.

1799. kettes noch Unbescheidnes. Ich hab' ihm, ba er sich ein= mal mit dem Don Duixotte eingelassen, die spanische Literatur sehr empfohlen, die ihm einen geistreichen Stoff zuführen wird, und ihm, bei seiner eigenen Neigung zum Phantastischen und Romantischen, zuzusagen scheint. So müßte dieses angenehme Talent fruchtbar und gefällig wirken, und in seiner Sphäre senn."

Wir sehen hier wieber dieselbe Miene, wie im Urtheil über Jean Paul. Es wird Einer mit einem neuen Kronsober Staatsamte ber Kunst und Poesie belehnt. Aber ber Fremdling, ber hier erschien, war ein Königssohn, und die Duse hatte ihm ein eigenes Reich ausgehoben. Göthe, mit der Zuruchaltung eines Philosophen aus der Schule der alten Afademiker, schrieb gleichzeitig: "Tieck hat mit Harbenberg [Novalis] und Schlegel bei mir gegessen; für den ersten Anblick ist es eine recht leibliche Natur. Erschrach wenig aber gut, und hat überhaupt hier ganz wohl gefallen."

Diese ganze wegwerfenbe Behandlung ber romans tischen Schule burch beibe Dichter ift mehr eine Folge ihrer Stellung, als ihrer unbefangenen Ueberzeugung. Die

<sup>\* &</sup>quot;Breund, fen ftolg ! ber erhabne, ber Genius frendet ein Lob bir! Gothe bezeugt, bu fen'ft wirklich ein leiblicher Menfc."
A. 2B. v. Solegel.

großen Berdienste ber Brüber Schlegel waren bleibend, 1798618 und find jest beffer anerkannt. 1789.

Unter ben vielen Ramen, welche die Correspondenz Schillers erwähnt, überrascht uns angenehm der Name seines Jugendfreundes Zumsteeg in Stuttgart, von welschem Schiller im December 1797 einen Brief erhalten hatte. Er schrieb ihm barin, was ihn von Schiller's und Gothe's Gedichten im Musenalmanach am meisten erfreut habe; "und er hat," fügt Schiller hinzu, "was wir lange nicht gewohnt sind, zu erfahren, — das Bessere heraussegeriffen."

# Hänslicher Jammer. Neberstedlung nach Weimar.

Mit ber Erwähnung biefes alten Herzensfreundes tehren 1799. wir auch wieder in Shillers Saufe ein. Gier war die Frau im Herbst 1799 mit ihrer altesten Tochter Caroline inieder= gefommen, die am 15. Oktober getauft ward. Auf diese Riederkunft folgte ein Nervensieber, das den Gatten und alle Angehörigen in die schmerzlichste Sorge versetze. Ihre Phantasien gingen Schillern durchs Herz, und er brachte manche schlaflose Nacht an ihrem Bette zu. Als die Gesfahr vorüber schien und das Fieber saft ganz ausgehört

<sup>\*</sup> Jest an ben Bergrath Junot in Thuringen verheirathet.

1709. hatte, war immer bie Befinnung noch nicht ba, und öfters traten heftige Accesse von Verrüdung bes Gehirns ein. Die Geschicklichkeit bes Hausarztes Starke, Schillers forgfame, zarte Pflege, die Wartung ber guten Mutter, und der treuen, immer gleich hülfreichen hausfran und Freundin Gries-bach bewirkten indessen nach langen Wochen eine vollkommene Genesung.

Langft batten Schillers Merzte, bei feinem unvertennbaren Lungenleiden, die Bergluft von Jena für gefährlich ertlart, und icon vor ber Rrantbeit feiner Frau ftand fein Entichluß feft, nach Weimar, wenigstens für die Winter, fich binuber zu fiebeln. Bugleich wollte er ber mufenlofen Ginfamfeit, ber trodenen Belehrfamteit, bem Schauplate ber Spekulation, bie ibn fo lange geangfligt batte, entflieben. "Die wenigen Wochen meines Aufenthalts zu Beimar und in ber größern Rabe Gurer Durchlaucht" - fo hatte er ichon am 1. Septentber 1799 an feinen Bergog gefdrieben - "haben einen fo belebenben Ginflug auf meine Beiftesftimmung geaußert, bag ich bie Leere und ben Mangel jedes Runftgenuffes und jeber Mittheilung, die hier in Jena mein Loos find, boppelt lebhaft empfinde. So lange ich mich mit Philosophie befchaftigte, fant ich mich bier volltommen an meinem Blat; nunmehr aber, ba meine Reigung und meine verbefferte

<sup>\*</sup> Nach ihrem Zeugniffe mar Schiller ein unvergleichlicher Rrankenpfleger. S. Bog S. 41 f.

Gefundheit mich mit neuem Eifer zur Poesie zurückgeführt 1792. haben, sinde ich mich hier in eine Wüste versett. Ein Platzwo nur die Gelehrsamkeit, und vorzüglich die metaphysische, im Schwange gehen, ist den Dichtern nicht günstig; diese haben von jeher nur unter dem Einsluß der Künste und eines geistreichen Umgangs gedeihen können. Da zugleich meine dramatischen Beschäftigungen wir die Auschauung des Theaters zum nächsten Bedürfnisse machen, und ich von dem glücklichen Ginsluß desselben auf meine Arbeiten volkkommen überzeugt din, so hat alles dieß ein lebhaftes Berlangen in mir erwedt, künstighin die Wintermonate in Weimar zuzubringen." Da seine dkonomischen Mittel eine doppelte Einrichtung nicht erlaubten, bat er nun seinem Landesherrn um die gnädige Beistimmung zu dieser Ortsevoränderung.

Der Herzog kam bem Dichter, ber feit bem März 1798 Brofessor Ordinarius in Zena war, gütig entgegen, bestimmte ihm einen Gehalt von jährlich tausend Thalern und erbot sich, ihm das doppelte zu geben, im Fall er durch Krankheit verhindert sehn sallte, zu arbeiten. Schiller lehnte bieses letze Anerhieten ab und machte nie davon Gebrauch. "Ich habe das Talent," sagte er, "und muß mir selber helsen können."

In Weimar forgte Gothe vor allen Dingen für ein Duartier; er hatte ben Freund gar zu gern in ber Nahr bes Schauspielhauses gehabt. Das wegen Gespenstern

4750 berüchtigte gräflich Werther'iche Sans war zu vermiethen; wes ware wohl ber Mühe werth, bas Gebäude zu entzausbern," fagt Gothe. Endlich wurde burch die Bemühung ber Frau von Kalb eine Wohnung ausgemittelt.

Als nun aber Schiller nach feiner Frau Genefung. am 4. December wirklich nach Weimar hinübergezogen war, furzte er fich, im Gifer fur die Runft und in bet Sorge für feine Familie, die fich in ben letten Jahren wieberholt perarogert batte, in Arbeit auf Arbeit, und Gothe icheint \* es zu bedauern, bag er von ber, wahrscheinlich burch ihn, ben treuen Freund, eingeleiteten Großmuth feines Kürften nicht einen umfaffenberen Gebrauch gemacht. "Der Eriftenz wegen," faat Gothe, "mußte er jabrlich zwei Stude \*\* forei= ben , und , um diefes zu vollbringen , trieb er fich , auch an folchen Tagen und Wochen zu arbeiten, in benen er nicht wohl mar; fein Talent follte ihm zu jeber Stunde gehorchen und zu Gebote fteben. Schiller bat nie viel getrunten, er war febr maßia; aber in folden Augenbliden forverlicher Schwäche fuchte er feine Rrafte burch etwas Liqueur ober abuliches Spirituofe zu fteigern. Dieg aber gehrte an feiner Befundheit, und mar auch ben Broduftionen felbft fcablich. Denn mas gefcheibte Ropfe an feinen Sachen aus: fegen, leite ich aus biefer Quelle ber. Alle folche Stellen,

<sup>\*</sup> Edermann I, 308 f.

<sup>\*\*</sup> Als Gothe früher bem Freund eine folche Thatigleit prophes geite, bachte er nicht an beffen Gefundheit.

von benen fie sagen, daß sie nicht just sind, mochte ich 1799. pathologische Stellen nennen, indem er fie nämlich an solchen Tagen geschrieben hat, wo es ihm an Kräften fehlte, um die rechten und wahren Motive zu finden. Ich habe vor dem kategorischen Imperativ allen Respekt, ich weiß, wie viel Gutes aus ihm hervorgehen kann, allein man muß es damit nicht zu weit treiben, denn sonst führt diese Idee der ideellen Freiheit sicher zu nichts Gutem."

## Maria Stuart. Die Glocke. Das neue Jahrhundert.

Sogleich nach Bollenbung bes Wallenstein, lange noch in Jena, hatte Schiller, um jener Geistesobe, die wir mit seinen eigenen Worten geschilbert haben, zu entgehen, nach einem neuen Stoffe gegriffen, einem Stoffe, ben er sich vor 16 Jahren schon in Bauerbach angesehen. Er hatte sich nun wirklich an die Regierungsgeschichte der Königin Clisabeth von England gemacht, und den Proces der Maria Stuart schon im April 1799 zu studiren angefangen. Solvaten, Helven, Herrscher hatte er herzlich satt; er freute sich auf einen leidenschaftlichen und menschlichen Vorwurf. "Ein paar tragische Hauptmotive," schreibt er seinem Freunde damals, "haben sich mir gleich dargeboten und mir großen Glauben an diesen Stoff gegeben,

- Anna

1729. Der unftreitig fehr viele bankbare Seiten bat." 3mnier mehr überzeugte er fich nun unter ber ichon begonnenen Dichtung, bie im Juni mitten in ihrem erften Afte mar, und ihn "feinen Tag ohne Linie" ließ, von der tragischen Qualitat bes Begenftanbes, morunter befonders gebort, daß man die Rataftrophe gleich in ben erften Scenen fieht, und, indem bie Banblung bes Stude fich bavon wegzubewegen scheint, ihr immer naber geführt wirb. "Meine Maria," fest er bei, "wird feine weiche Stimmung erregen; es ift meine Absicht nicht; ich will fie immer als ein physisches Befen balten, und bas Bathetische muß mehr eine allgemeine tiefe Rubrung, als ein verfonliches und individuelles Mitgefühl fenn. Sie empfinder und erregt feine Bartlich= feit, ihr Schidfal ift nur, beftige Paffionen zu erfahren und zu entzünden. Blog bie Amme fühlt Bartlichfeit für fie." Ende Juli's mar ber erfte Aft fertig, ja am vorletten Tage biefes Monats "war er ichon gang eruftlich im zweiten Alte bei feiner foniglichen Beuchlerin," und ber August ichloß benfelben.

Die Rieberkunft seiner Frau und beven'schwere Krankheit trat zwischen diese Arbeiten. Noch vorher, nachdem er ben dvitten Alt angesangen, riß er sich mit Gewalt von Maria los, um sich in eine lyrische Stimmung für den immer noch sortgehenden Musenalmanach zu versehen, machte sich beswegen äußere Zerstreuung, und unternahm eine achttägige Reise nach Rudolstadt. Zugleich war ihm ber Gebanke an eine neue Art Aenien, für Freunde und 1799, würdige Zeitgenoffen gekommen, von dem ihn jedoch die Betrachtung zurückschrecke, daß der Tadel ein dankbarerer Stoff sey, als das Loben, und Dante's himmel auch viel langweiliger, als seine Gölle.

An der neuen Zeitschrift Gothe's, ben Propplaen, hatte , Schiller auch bald thätigen Antheil genommen, und entswidelte badurch seinen ihm felbft zweiselhaften Sinn für bilbende Runft. In Gothe's "Sammler" erscheinen Schillers Runftansichten in der Gestalt des Philosophen.

Schillere Leben in Weimar war, Die fich immer wieberholenben Rrantheitsfälle abgerechnet, heiter und mannich= faltig bewegt. Gleich in ben erften Tagen wohnte er, mit bem Bergog und ber Bergogin, ber Borlefung bes Dabo= met burch Gothe in beffen Saufe bei. Die beiben Freunde waren fast taglich beifammen ; ein Glas Bunfch ermarmte bie langen Winternachte in Gothe's behaglichen und beiter erleuchteten Bimmern; juweilen fanben fie fich auch bei Bofe und in bes Bergogs eigenem Gemache gufammen. Cotta hatte bie Aufmertfamteit gehabt, bem franten Schiller ein ichlafmachenbes Mittel zu fenben, bas ibm Gothe ernftlich anempfahl. Am letten Jahresabend beeilte nich unfer Dichter neinen feiner Belben noch unter bie Erbe ju bringen, benn bie Reren bes Tobes nabten fich ibm Wer es ift, fagt er nicht; feine Bebichte, foweit fie bie Jahreszahl 1799 tragen, enthalten feine Ballabe;

- 1799. nur die Glocke, der Spruch des Confucius, die Worte des Wahns erscheinen aus dieser Zeit. So wird jener Held wohl der Mortimer sehn, und mithin war das Trauerspiel mit dem Jahresschlusse schon am vierten Auftritte des vierten Aftes.
  - Die Blode ift bas Lieb vom Leben, wie hinrichs fcon fagt. \* Sie wird burch alle Beiten hallen, wenn gleich A. B. Schlegel vor Jahren bie scharfsichtige Ent= bedung gemacht hat, bag ihr ber Rlopfel fehlt. Lange batte Schiller, wie seine Schwägerin ergablt, biefes Gebicht in fich getragen, und manchmal bavon gesprochen, als einer Dichtung, von ber er besondere Birfung erwarte. Schon bei feinem Aufenthalt in Rubolftabt (1788) ging er oft nach einer Glodengiegerei vor ber Stabt fpagieren, um von biesent Gefchäft eine Anschauung zu gewinnen. Er batte alfo bas Gebicht viel langer als feinen Ballenftein im Beifte ausgebrutet. "Die Glode," fagte Gothe, "muffe nur um fo beffer flingen, als bas Erg langer im gluß erhalten, und von allen Schladen gereinigt fen." Die lateinische Inschrift bes Liebes finbet fich auf ber großen Glode im Munfter zu Schaffhausen. \*\* Schiller hatte fie aus ber Encyclopabie von Rrunit genommen. Der Glodenhall ift bie mufifalifche Begleitung biefes Liebes, bas ein Lieblings=

<sup>\*</sup> I, 68. Bergl. Soffm. III, 97 ff.

<sup>\*\*</sup> Boginger, bei Soffm. a. a. D.

gebicht ber Deutschen geworben ift. Jeber finbet ruhrenbe 1799. Lebenstone barin, und bas allgemeine Schidfal ber Mensichen geht innig ans Berg. \*

Schiller und Gothe waren "Neun und neunziger" d. h., sie nahmen an (worüber bekanntlich großer Streit war), daß das Jahrhundert mit 1799 zu Ende gehe. Schiller hatte die Idee zu einer Sacularfeier hingeworsen, so daß man Weimar durch eine Reihe von Festen auf 14 Tage zu einer großen Stadt machen sollte. Leo von Sedendorf, der junge Dichter, entwarf mit andern Haussfreunden Plane, aber es sehlte an Lust und Mitteln, sie auszuführen. Schiller selbst fand endlich eine stille, ernste Beier angemessener; war doch, nach seiner eigenen Schilderung, das Jahrhundert im Sturm geschieden. So beging er die letzte Stunde besselben in ernstem Gespräche mit seinem Breund Gothe.

"Laffen Sie," schrieb bieser an Schiller ben 1. Jan. 1800, 1800. ben Anfang wie bas Ende senn, und bas Kunftige, wie bas Bergangene." Der heitere Freund brachte ihm, was er Literarisches zu schicken hatte, auf allerlei komische Weise zu; bald war ein humboldt'scher Brief um eine Stange Siegellack, bald ein Aushängebogen des neusten Musen= almanachs um eine Flasche Kölnischen Wassers gewickelt.

<sup>\*</sup> Bu einem foftlichen Scherze hat bie Glode bem humoriftifchen hermann Sauff Anlag gegeben, in feiner "Poftbiluvianischen Kritif" Sligen I, S. 45 ff.

1800. In die ersten Wochen bes Jahres siel die Bearbeitung bes Maebeth, welche Schiller, so wenig er auch das Englische verstand, doch nach dem Original sertigte, und am 15. Februar wurden die Biccolomini vor einem halben Aussend von Zuschauern gegeben. Die beiden Dichter beschauten sich in dieser Zeit miteinander die Mondsberge durch das Telestop, sehnsüchtig, wie Schweizeralpen. "Es gab eine Zeit," sagte Göthe, "wo man den Mond nur empfinden wollte; jest will man ihn sehen."

Die Bollenbung ber neuen Tragsbie Schillers geschah in aller Stille. Roch im Mai konnte dieser eine Abendvorslefung bes größten Theils der "Maria" halten, bei welscher er seinen Freund Göthe eigentlich nicht auwesend wünschte, weil er ihm die ganze zweite Sälfte des Stückes, die jener noch nicht kannte, lieber auf einmal vorlegen möchte, "und bei dem verzettelten Lesen das Beste verloren geht."

Die Borlefung ber vier ersten Afte fand wirklich in Schillers Saufe vor einer kleinen Gefellschaft, von der auch die Schauspielerin Demoifelle Jagemann war, ftatt. Schiller unterhielt die Gape so anziehend und geistreich, daß das Lesen bis nach Tische, wo bei Constantiawein, einer Gabe des Berlegers, auf das Gelingen des fünften Aftes getrunten worden war, ja bis nach Mitternacht versschoben wurde. Die Borlefung gab das Ganze unverkürzt und durch gesellige Keben unterbrochen. Rein Wunder, daß

vie Mainacht zum Maimorgen wurde, und bie Gefeilichaft 1800. erft bei Connenschein andeinander ging. "

Bahrend ber Arbeit haufig burch Frembe geftort, wünfichte Schiller manchmal im Scherz, es mochte ihm ein Botentat Gefährliches zutrauen, und ihn einige Monate lang auf eine Bergfeste mit schoner Ausstäht einsperren, jeboch gut halten. Da follten erft Werke aus Einem Gußentfleben!

Den fünften Att zu vollenden, begab sich der Dichter nach Stiersburg, dem Lustschlosse des Herzogs, wo er ihn zu Ende brachte, als schon die Broben der ersten Aufzüge begonnen hatten, und der Tag der Aufsührung nicht mehr ferne war. Denn im Inni konnte das Stück für das Theater präparirt werden, und beide Dichter besprachen den kühnen Gedanken, eine Communion aufs Theater zu bringen, gegen welchen im voraus protestirt wurde, so das Göthe veranlaßt ward, den Berfasser zu ersuchen, die Funktion zu umgehen. "Ich darf seht bekennen," sügte er hinzu, "daß es mir selbst dabei nicht wohl zu Muthe war." So tief stedte das Christenthum, oder doch die Chrfurcht davor, selbst in diesem angeblichen Geiden.

Ueber bieß und alles nächst folgende f. hinrichs III,
 141 ff., wo man auch die Details über die Aufführung findet. Daß die Maria vorber auf andern Theatern gegeben worden, ift faum glaublich.

1800. Schiller hingegen wollte nicht begreifen, wie biefe Scene bas religibse Gefühl beleidigen konnte, und Gerber meinte sogar, es sollte fie erweden!

Maria Stuart wurde am 14. Junius, an einem beißen Abend jenes glübenden Sommers, ber in Schwaben einen großen Schwarzwalbbrand berbeiführte, im überfüllten Saufe gegeben, und fvielte vier Stunden lang, nicht gang gur Bufriebenheit bes Bublitums, obwohl Bothe mit ber Aufführung content gewesen zu fenn scheint, und burch bas Stud außerorbentlich erfreut mar. Die offentliche Stimme batte und bat mancherlei auszuseben. Die Roni= ginnen brauchten lange jum Un= und Umfleiben. Bobs batte bie Rolle ber Maria gang verfehlt, und weber bie Dulberin noch die Berrin, sonbern nur die Fromme wiebergegeben. Bobs, ber Gatte, fpielte untabelig; bas Uebermaß ber Leibenschaft lag im Charafter ber Rolle; bie Jagemann mar ale Glifabeth ausgezeichnet, aber beiben Roniginnen fehlte bie impofante Gestalt. Schillern felbft überrafcte bas auffallenbe Difilingen ber haberscene, benn Maria erichien gedemuthigt, und Glifabeth triumphirend. Leicefter ließ viel zu munichen übrig, er mar mehr Theater= bbsewicht als hofmann. Unter ben übrigen Bersonen zeichnete fich bie Bolff als Sanna Renneby und Graff als Shrewsbury aus, bie anbern, ben burch und burch ge= zierten Grafen Belliebre ausgenommen, forten wenigftens nicht.

Es burfte nicht unintereffant fenn, über biefe Tragbtie 1800. einen Schottlanber, fonft einen faft unbebingten Berebrer Schillers, ber ben Ballenftein über Alles fchatt, und finbet. bag es Schillern mit bemfelben auch ba gelungen fen, mo bas Belingen feine leichte Sache mar, über biefes Drama, bas auf bem Boben ber englisch : fcottischen Gefchichte fpielt. fich aussprechen zu boren. "Maria Stuart." faat Thomas Carlyle, \* "hat große Schonheiten, und wurde ben Rubm eines geringeren Genie's begründet haben; boch bem . feinen tonnte fle nichts Wefentliches bingufugen. Bergleich mit Ballenftein ift bie ihr zum Grunde liegenbe Ibee befchrantt, und ihre Resultate find nur gewöhnlich. Sier finben wir feine treu geschichtlichen Schilberungen; ebenfomenig lernen wir bie Sitten und Gebrauche bes Lanbes bar= aus tennen. Das Bild bes englifchen hofes fteht nicht lebenbig por unfern Augen. Elifabeth gleicht mehr ber fraugofi= fchen Medicis, als ber ftaatoflugen, gefallfuchtigen, eigen= finnigen, berrichfüchtigen, und boch im Bangen reblich guten Ronigin Elifabeth. Co reich fich auch wiederum in biefer Tragobie Schillers Genius bemabrt; fo bringt fle boch verhaltnigmäßig meniger Wirkung, besonders bei uns Englandern, bervor." Rur Maria gefällt biefem Kritifer.

Gunftiger urtheilte Frau von Stael, welche bas Stud für Schillers rührenbftes und planmägigftes erklärte. Auch

<sup>\*</sup> Leben Schillers. S. 225.

1800. A. B. Schlegel findet es mit großer Aunstfertigkeit und eben so großer Gründlichkeit angelegt und ausgeführt, als ben Wallenstein, die Wirtung unsehlbar, Mariens letzte Scenen wahrhaft königlich, die religiosen Eindrücke würdig-ernft behandelt.

Sonst war das Urtheil in Deutschland weniger günstig. In munchen Stellen schien der Dichter ins Sententidse und Rhetorische zurückgefallen; an die Zankscene, an die Abendmahlscene stieß sich mancher; an Elisabeths schamlose Unweiblichkeit gegenüber von Mortimer hätte man sich wenigstens stoßen sollen. Wan fand die Tragödie nach Korm und Abrundung des Stosses gelungener, als den Wallenstein, aber, trog Mortimers Gluth, kälter. Tieck mißbilligt die historische Alteration des Charakters der Maria. Im Sanzen wird das Trauerspiel wohl gegeben, wohl bewundert, aber nicht gelieht. Bielleicht jedoch hat das Stück dazu gedient, durch seine prachtvolle Schilzberung der katholischen Kirche, dennoch die Eroberungen des Dichters auszudehnen.

Man barf wohl bedauern, bag es bie einfach großen Malthefer aus Schillers Beifte verbrangt hat. Aber Schiller befaß, außer bem Sange zur Grausamkeit im Drama, bie ihm nach Gothe noch von ben Raubern ber anhing, als

<sup>\*</sup> Biel Gutes über bas Stud bei hinrichs III, 164—176. Das Andre ift wieber die befannte Metaphyfif.

Dramatiker auch noch einen feltsamen hang zur Staats: 1800. intrigue, zur Macherei, einen hang, ben er im Don Carlos verworren, im Wallenftein natürlich, \* in ber Maria Stuart vielleicht überfünstlerisch befriedigte, von bem sich auch in dem Plane des Warbed, des Demetrius, und der "Kinder des Haufes" Spuren finden, und vor dem bie schlicht erhabene Großheit seines Wesens zurücktreten mußte. —

Das Jahr 1800 war für Schiller ein leibensvolles Jahr; schon im Frühling ergriff ihn ein Katarrhfieber, bas ihm selber bebenklich vorkam. Es fand fich nach seinem Tobe von seiner eigenen Hand eine Uebersicht bessen, was er bis 1802 von schriftstellerischen Arbeiten in jedem Jahre vollendet, und von den Ereignissen seines häuslichen Lebens. In dieser stand: "Anno 1800 war ich sehr krank. "So war die Maria Stuart unter Schwerzen vollendet worden.

Bu Enbe bes Sabres wurde biefe Tragdbie in Berlin

<sup>\*</sup> Im Ballenftein charafterifirt fich biefe Tenbeng in ben Worten Octavio's (Bicc. V, 1.):

<sup>&</sup>quot;Bit leifen Shritten fiblich er feinen bofen Weg. So leis und folgu ift ibm bie Race nachgeschritten."

Wenn Schiller je eine Nebenabsicht beim Mallenftein und bei der Maria Stuart hatte, fo war es die, in der Boefie jugleich "der Staatskunft mubevolles Wert" zu verherrlichen. \*\* Fran v. Bolzogen II, 201.

1800. gegeben, und bie beiben größten Schauspieler Deutschlands, Fled und Iffland traten zusammen barin auf.

Die Jungfrau von Grleans. Geistige Differenzen mit Herder und Schelling. Schillers ars poetica.

Rach ber Aufführung biefes Stuckes befand Schiller fich aufe Neue unwohl. Die Barometerhohe, Die Bothe's Befundheit fo mohl that, hatte feine Rrampfe aufgeregt und die alte Schlaflofigkeit war wiebergekehrt. Aber fein raftlofer Beift lebte ichon in einem neuen Stoffe. Julius mar noch nicht verfloffen, als er, mit bem Schluffe feiner bis über ben zwanzigften Bogen gebrudten, lyrifchen Bebichte fertig, auch fcon wieber bas Schema einer Tragobie zu Bapier geworfen, mit welchem er, ohne ben Namen zu nennen, feinen in Jena abmefenben Freund Bothe bei ber Rudfehr zu überrafden gebachte. "Dein Stud führt mich," fagt er ihm, "in bie Zeiten ber Trouba= bours, und ich muß, um in ben rechten Son zu fommen, auch mit ben Minnefangern mich befannter machen. ift an bem Blan Diefer Tragodie noch gewaltig viel zu thun. aber ich habe große Freude baran, und hoffe, wenn ich mich bei bem Schema langer verweile, in ber Ausführung alebann befto freier fortichreiten zu konnen."

Die erste Beranlassung zu biefer Arbeit gaben ihm 1800. mehrere Urfunden, welche ben Urtheilspruch ber Jeanne b'Arc und ihre Widerlegung enthielten, und die im 3. 1790 burch bas Mitglied ber französischen Academie ber Inschrifzten, Delaverdy, im Auszuge bekannt gemacht worden waren. \* Er wollte baburch ben Revisionsproces mit den poetischen Aften des romantischen Zeitalters vornehmen, und nachdem sich von jeher so viele Dichter und Dichterlinge an der Jungfrau versündigt, sie in die Rechte ihrer Zeit wieder einsehen.

Mit dem neuen Jahre waren drei Akte fertig \*\* und 1801. Schiller schreibt im Februar an Gothe: "Ich habe Ihnen von meiner Jungfrau schon so viel Einzelnes Zerstreutes verrathen, daß ich es fürs Beste halte, Sie mit dem Ganzen in der Ordnung bekannt zu machen. Auch brauche ich jetzt einen gewissen Sporn, um mit frischer Thätigkeit zum Ziele zu gelangen." Was fertig war, wurde nun am 11. Februar bei Gothe gelesen. Im März war Schiller ohne seine Familie in Jena und arbeitete bort an seiner

<sup>\*</sup> Einen Auszug biefer Rotizen, bie 28 Schriften umfaffen, findet man in Paffavants Untersuchungen über ben Lebensmagnetismus, zweite Aufi. S. 173—176. Ju diefem füge man ben von J. Boigt mitgetheilten Bericht eines Angenzeugen (1834); anch bei hinrichs III, 196 ff.

<sup>.</sup> G. an G. V, G. 3; wonach hinriche ju berichtigen ift, ber ben Anfang ber Arbeit in bas 3abr 1801 fest.

1801. Aufaabe, Die, obaleich er bas Suiet einzig, ben Stoff benei= benswerth, ber Ipbigenic ber Griechen abnlich nannte, ibm boch nicht wenig zu schaffen machte. "Was mein eigenes Thun betrifft, fo fann ich noch nicht viel Gutes bavon fagen," fcbreibt er, "Die Schwierigkeiten meines jenigen Benfums fpannen mir ben Ropf noch zu febr an; bazu fommt bie Furcht, nicht zu rechter Beit fertig zu werben; ich bete und angftige mich, und es will nicht recht bamit fort. Wenn ich biefe pathologischen Ginfluffe nicht balb überwinde, fo fürchte ich, muthlos zu werden." Doch geschah mit jebem Lage etwas, und er gebachte, fo lang er noch über feinen. wie es fcheint verfauften ober vermietheten Garten bifboniren fonnte, bas beift bis Oftern, in Jena zu bleiben, und in biefer Beit bie robe Anlage bes gangen Stude vollenbs hinzuwerfen, fo bag ihm in Weimar nur noch bie Runbung und Bolirung übrig bliebe.

Dagwischen ärgerte er sich über Herbers "Abraftea," als ein bitterboses Werf, bas ihm wenig Freude gemacht babe. "Der Gebanke an sich," schreibt Schiller an Sobthe vom 20. März, "war nicht übel, bas verslossene Jahrhunsbert in etwa einem Dugenb reich ausgestatteten Geften vorüberzuführen; aber bas hätte einen andern Führer ersfordert, und bie Thiere mit Flügeln und Klauen, die das Werf ziehen, "können bloß die Flüchtigkeit der Arbeit und

<sup>\*</sup> Anfpielung auf die Bignette ber Abraftea.

bie Feindseligkeit ber Maximen bedeuten. Herber verfällt 1801. wirklich zusehends, und man möchte sich zuweilen im Ernst fragen, ob Einer, der sich jeht so unendlich trivial, schwach und hohl zeigt, wirklich jemals außerordentlich gewesen sehn kann. Es sind Ansichten in dem Buch, die man im Reichs-anzeiger zu sinden gewohnt ist. Und dieses erbärmliche Hersvorklauben der frühern und abgelebten Literatur, um nur die Gegenwart zu ignoriren, oder hämische Vergleichungen anzustellen!"

þ

10

şi.

100

d18

MIL

L S

old

H

cile

gend

n 🐠

ahrha

ı ŞA

ibent t

, die M

rbeil #

Der vorletzte Aft ber Inngfrau, ben Schiller in Jena angefangen und fertig mit nach Weimar bringen zu ton= nen hoffte, war die Ausbeute seines dortigen Ausenthaltes, ben er mit Anfang Aprils verließ, "zwar mit keinen großen Thaten und Werken beladen, aber doch auch nicht ohne alle Frucht. "Es ift," sagt er, "doch immer so viel geschehen, als ich in eben so vieler Zeit zu Weimar würde ausgerichtet haben. Ich habe also zwar nichts in der Lotterte gewonnen, habe aber doch im Ganzen meinen Einsat wieder."

Bom gefelligen Leben in Jena hatte er, einige Gespräche mit Riethammer und Schelling abgerechnet, wenig prosetirt. Aber einem Streite mit dem lettern verdanken wir eine goldene Theorie der Dichtfunft, in einem Brief an Gothe vom 27. März. Er bekriegte nämlich diesen Bhilosophen wegen einer Behauptung in seiner Transscenzbentalphilosophie, daß in der Natur von dem Bewußtlosen angefangen werde, um es zum Bewußtseyn zu erheben, in

1801. ber Runft bingegen man vom Bewußtfebn ausgebe Bemuftlofen. "36m ift gwar," meint Schiller, "bier um ben Begenfat zwifden bem Ratur= unb Runftpri gu thun, und infofern bat er gang recht. 3ch fürchte bağ bicfe Berren Ibealiften ihrer Ibeen wegen allaut Rotig von ber Erfahrung nehmen; und in ber Erfal fangt auch ber Dichter nur mit bem Bewußtlofen at er hat fich gludlich zu ichaben, wenn er burch bas ! Bemußtfeyn feiner Operationen nur fo weit tommt bie erfte buntle Totalibee feines Bertes in ber volle Arbeit ungefdmacht wieber zu finben. Obne eine buntle, abet machtige Totalibee, bie allem Technische bergeht, fann fein poetifches Wert entfteben, un Boefie, baucht mir, befteht eben barin, Bewußtlofe aussprechen und mittheile fonnen, b. b. es in ein Objeft übergutr Der Richtpoet fann fo gut als ber Dichter von einer fchen Ibee gerührt fenn, aber er tann fie in fein legen, er tann fie nicht mit einem Anspruch auf Do bigfeit barftellen. Ebenso fann ber Nichtpoet fo ber Dichter ein Brobuft mit Bewußtfenn und mit wendigfeit bervorbringen, aber ein foldes Bert fan aus bem Bewußtlofen an, und endigt nicht in ber Es bleibt nur ein Berf ber Besonnenbeit. lose mit bem Besonnenen vereinigt macht ben be Runftler aus. Man hat in ben letten Jahren ü ſ

ĸ.

ď

ø

L.

h

: 1

nife.

浦

en K

f fn

111

les.

: 141

IST 1

in Dh

Roth

io gui

mit %

angt 8

demfelt

a Bens

poeti

n über

Beftreben, ber Boefie einen bobern Grad zu geben, ihren 1801. Begriff verwirrt. Jeben, ber im Stanbe ift, feinen Empfindungszuftand in ein Objeft zu legen, fo bag biefes Dbjeft mich nothigt, in jenen Empfindungszuftand überzugeben, folglich lebendig auf mich wirft, beife ich einen Aber nicht jeber Poet ift barum Boeten , einen Macher. bem Grabe nach ein vortrefflicher. Der Grab feiner Bollfommenheit beruht auf bem Reichthum, bem Behalt, ben er in fich hat und folglich außer fich barftellt, und auf bem Grab von Nothwenbigfeit, bie fein Bert ausubt. fubjektiver fein Empfinden ift, befto zufälliger ift es; bie objektive Rraft beruht auf bem Ibeellen. Totalität bes Ausbrude wird von jebem bichterischen Bert erforbert, benn icbes muß Charafter baben, ober es ift nichts; aber ber volltommene Dichter fpricht bas Gange ber Menfcheit Ce leben jest mehrere fo weit ausgebilbete Menichen, Die nur bas gang Bortreffliche befriedigt, bie aber nicht im Stande maren, auch nur etwas Gutes bervorzubringen. tonnen nichts machen, ihnen ift ber Weg vom Gubjeft zum Objekt verschloffen; aber eben biefer Schritt macht mir ben Boeten. Chenfo gab und giebt es Dichter genug, bie etwas Gutes und Charafteriftifches hervorbringen fonnen. aber mit ihrem Brobutt jene boben Forberungen nicht erreichen, ja nicht einmal an fich felbft machen. Diefen nun, fage ich, fehlt ber Grab, jenen fehlt aber bie Art,

1801. und bieg, meine ich, wird jest zu wenig unterschieden. Daber ein unnüber und niemals beigulegender Streit zwischen beiben, wobei bie Runft nichts gewinnt; benn bie erftern, welche fich auf bem vagen Gebiet bes Abfoluten aufhalten, halten ihren Gegnern immer nur bie bunkle 3 bee bee Sochiten entaegen; biefe bingegen baben bie That für fich, bie zwar beschränft, aber reell ift. Aus ber Ibee aber fann ohne bie That gar nichts werben." Als Schiller am 3. April nach Weimar gurudgefehrt war, erhielt er Bothe's Antwort von Oberrosla, feinem vor nicht langer Beit erkauften Landgute, aus: \* "3ch bin nicht allein 36rer Meinung, fonbern ich gebe noch weiter. 3ch alaube. bağ Alles, mas bas Benie als Genie thut, un bemu ft gefchebe. Der Menfch von Genie fann auch verftanbig bandeln, nach gepflogener Ueberlegung, aus Ueberzeugung; bas gefchieht aber Alles nur fo nebenber. Rein Bert bes Benies fann burch Reflexion und ihre nachften Folgen verbeffert, von feinen Fehlern befreit werben; aber bas Genie fann fich burch Reflexion und That nach und nach bergestalt hinaufbeben, bag es endlich mufterhafte Berte

<sup>\*</sup> Dieser Brief Gothe's hat sich mit bem falschen Datum vom 6. März 1800 als Nr. 705 unter die Briefe des Jahres 1800 verloren. Er kann frühestens vom 30. März 1801 batirt senn, und ist, wie die Vergleichung zeigt, Antwort auf den obigen Brief Schikers Nr. 784. Möchten die Besitzer des Briefwechsels nachsehen!

hervorbringt. Semehr bas Jahrhundert Genie hat, desto mehr 1801. ist das einzelne [Genie] gefördert. Was die großen Ansforderungen betrifft, die man jeht an den Dichter macht, so glaube ich auch, daß sie nicht leicht einen Dichter hervorzbringen werden. Die Dichtkunst verlangt im Subjekt, das sie ausüben soll, eine gewisse gutmüthige, ins Reale verliebte Beschränktheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt. Die Forderungen von oben herein zerkören jenen unschuldigen produktiven Zustand und sehen, sür lauter Poesse, an die Stelle der Boesse etwas, das nun ein für allemal nicht Boesse ist, wie wir in unsern Tagen leider gewahr werden. Dieß ist mein Glaubensbekenntniß, wel-ches übrigens keine weitere Ansprüche macht."

Wie viel philosophisches Geschwätz unfrer Tage wird mit biesem einfachen Zwiegespräche geschlagen! Uns buntt, bas Jahrhundert fann es wohl brauchen, baß man dem alten und altflug geworbenen Rinde wiederhole, was seine Genien an der Wiege besselben über die Schöpfungsweise wahrer Dichter einander zugeflüstert haben.

## Aufführungen der Jungfrau von Grieans.

Schiller hoffte mahrend ber Abwesenheit Gothe's fein tragisches Geschäft fo weit als möglich förbern zu können, und in etwa vierzehn Tagen am Ziele zu febn. Am 15.

Somab, Schillers Leben.

1801. April tam biefer in Weimar an; "an bem Tage," fagt er, "ber solche Epoche macht, " b. h. wo er bie Jungfrau von Orleans fertig in bie Sanbe befam. Schon am 20. April schiedte er sie gelesen zurud mit bem Wortchen: "Nehmen Sie mit Dant bas Stud wieber. Es ift so brav, gut und schon, bag ich ihm nichts zu vergleichen weiß."

Raum hatte Schiller bas Stud aus Gothe's Sanben jurud, als es ber Gerzog von Weimar verlangte. Er gab es nicht sogleich wieder her, äußerte aber gegen Schillers Frau und Schwägerin, daß es eine unerwartete Wirkung auf ihn gemacht. Dennoch glaubte er, die Jungfran könne (besons berer Theaterverhältnisse wegen) nicht gespielt werben, und nach langer Berathung mit sich selbst beschloß auch Schiller, sie nicht sogleich in Weimar aufs Theater zu bringen. Er hatte sie au Unger in Beitin gut verkauft, und dieser rechnete darauf, sie als vollkommene Rovität zur Gerbstsmesse zu bringen; dann schreckte den Dichter auch die Empirie des Einlernens, des Behelsens, der Zeitverlust der Proben, endlich, da er sich schon wieder mit zwei neuen bramatischen Sujets trug, der Berlust der guten Stimmung.

1802. Erft im Frühjahr 1802 follte bas Stud in Lauchstäbt gegeben werben, und Schiller wollte hingehen und bie Broben felber birigiren. "Die ganze jugendliche Welt," schrieb Göthe noch am 5. Juli 1802, "wünscht und hofft, Sie zu sehen; biese früher erregte Hoffnung ift unter ben jungen Leuten fehr groß." Ein Ratarrhfieber vereitelte biefe 1802. Hoffnung; ob bas Stud bort aufgeführt worden, wiffen wir nicht.

Ein befreundeier Dichter burfte ber Borlefung bes ungedruckten Drama's beiwohnen. Diesem hat Streichers. Buch fürzlich jenen Abend lebhaft ins Gedächtniß zuruckgerufen; benn bas eintonige Bathos und die schwäbische Sprache, die dem armen Fiesko in Mannheim beinahe ben hals gebrochen hatten, wirkten auch hier auf störenbe Weise. Im Gespräch trat ber Dialekt bei weitem nicht so auffallend hervor. \*

Im herbste 1801 reisten Schillers nach Dresben, \*\* und 1804. Raroline v. Wolzogen, beren Gatte bamals in Petersburg und Moskau war, begleitete sie. Heitre Wochen wurden auf dem Weinberge Körners verlebt, ber sein Wohnhaus den Freunden eingeräumt hatte. Bon Jugenderinnerung um-weht, in einer schönen und vertrauten Natur, unter innigem Freundesgespräche fühlte sich Schiller sehr heiter. Den kleinen Gartensaal, die Wiege des Carlos, sah er mit Vergnügen wieder, und es schien den Freunden, als beschäftigte ihn die Braut von Messina. Er mied die Untersredung darüber nicht, und oft wurde im Scherz gefragt, ob die Prinzen von Messina balb einreiten würden. Sobalb

<sup>&</sup>quot; Briefliche Mittheilung.

<sup>\*\*</sup> Fr. v. Bolg. II, 223 ff.

4801. es ihm aber mit ber Ausarbeitung Ernft wurde, fcwieg er barüber.

In Dresben erfreute er fich, burch Gothe's und Meyers Runftansichten erwedt, bes Anschauens ber Antiken, bes wunderte ben Torso, überließ sich mit Rührung bem Ansblide ber Bestalinnen, beren ruhige Gestalten er bei Fadelsschein betrachtete. Wehmuthig und wie im Borgefühle, baß er nicht wieder kommen werde, schied er von bieser Sampistadt und seinen bortigen Freunden. Die Auffühstung der Jungfrau von Orleans rief ihn nach Leipzig, wo er im Hotel de Baviere abstieg.

Die in ben wichtigften Rollen sehr gelungene Darstels Iung erregte in ihm ein lebhaftes Gefühl von ber Macht seines Talentes, bas hier auch einen äußerlichen Triumph seierte. Das haus war ungeachtet bes heißen Tages zum Erdrücken voll, die Ausmerksamkeit höchst gespannt. Kaum rauschte nach bem ersten Akte ber Borhang nieder, als ein tausenhstimmiges: es lebe Friedrich Schiller! wie aus Einem Munde erscholl, und Baukenwirbel und Trompetengeschmetzter sich in den Jubelruf mischte. Der Dichter dankte aus seiner dunkeln Loge mit einer Berbeugung so bescheiden, daß ihn nur wenige gewahr wurden. Nach der Beendigung bes Stückes strömte baher Alles herbei, ihn zu sehen. Der weite Blat vor dem Schauspielhause bis hinab nach dem Rannstädter Thore war dicht gedrängt voll Menschen.

gebilbet. "Das Saupt entblößt!" erscholl es von allen 4801. Seiten, und so ging ber Dichter burch bie Schaar feiner Bewunderer, die mit abgenommenen Huten ihn begrüßten, hindurch, mahrend hinter ihm Bater ihre Kinder in die Sobe hielten und riefen: "Diefer ift es!"

Um anbern Morgen besuchte ibn einer von biefen Bewunderern im Gafthofe und fand ihn fehr heiter. fprach unbefangen von bem neuen Schritte, ben er in biefer Tragobie gethan, und febr freimuthig über bie Erfcheinun= gen in Boefie, Bhilosophie und Religion, indem er fich auf feine bekannten Cpigramme berief. Ale ber Frembe auf Die Ababtterei ichalt, Die Gothe mit fich treiben liefe, er= wieberte er: "Es konnte fenn, bag ein großer Beift mobl auch menschlich mare; aber übrigens thut man ihm boch febr Unrecht. Nicht jeber fann, wie er mochte. will er machen, wenn das Unfraut mit dem Baigen machet ?" Dann fprach er von feiner Methobe bei ber Arbeit. Alles, mas er barguftellen fich vorgenommen batte, verficherte er, werbe von ibm erft völlig im Robf ausgearbeitet, ebe er eine Beile nieberfchreibe. Fertig fep ihm ein Wert, welches fein völliges Dafenn im Geifte habe. Bas er niebergefdrieben, besonders metrifche Arbeiten, pflege er fich felbft laut vorzulesen, mobei es ibm mobl begegnen fonne, bag er unerwartet nicht blos zu lefen , fonbern zu beklamiren anfange. ##

<sup>\*</sup> Friedrich Schiller. Stigge. S. 50-56.

1862.

Bon Leibzig tebrte Schiller nach Beimar gurud, mo Johanna von Orleans erft im folgenden Jahre auf bie Buhne gebracht murbe. In Berlin warb am Renjahretag 1802 bas neuerbaute Schanspielbans mit ber Jungfrau eröffnet. Belter ichrieb barüber an Gothe: "Wenn Schiller feine Junafrau von Orleans jest feben will, fo muß er nach Berlin tommen. Die Bracht und ber Aufwand ift mehr ale faiferlich; ber vierte Aft (ber Ardnungszug) ift bier mit mehr benn 800 Berfonen befest, und, Dufit und alles Andre mit inbegriffen, von fo eflatanter Birfung, bag bas Aubitorium jebesmal in Etftafe baruber gerath. Die Rathebrale mit ber gangen Deforation, welche in einem langen Caulengange befteht, burch ben ber Bug in bie Rirche gebt; ift in gothischem Styl." Bu bieser Bracht bemerkt Tied: \* "Der Aufzug ber Jungfrau ift freilich ber Wenbevunft ibres Schickfale, ibre bochfte irbifche Berberrlichung, unmittelbar vor ihrer tiefften Erniebrigung; aber beffen ungeachtet fonnte Schiller es nicht billigen, wie biefes Außerwesentliche in Berlin fo bie Sanvtfache gewor= ben ift, bag alle Borte bes Dichtere nach biefem Aufzuge nur matt flingen, und auch ben beften Bufchauer lang= weilen muffen."

<sup>\*</sup> Hinriche III, 182 f.

#### Urtheile über das Stück.

"Dich schuf das Gerz, du wirft unsterblich leben!" 18016is Mit dieser Prophezeihung entließ Schiller seine Jungfrau 1802. in die Welt; und wirklich rührt und besticht keines seiner Dramen das herz, wie dieses. Die Urtheile der Kritik, günstige und ungünstige, findet man bei hinrichs fast vollskändig zusammengestellt. " Man wußte erst gar nicht, was man aus der Tragödie eigentlich machen sollte. Man hatte ein historischepsphologisches Stück erwartet, und fand eine Gottbegeisterte, das Werkzeug einer höhern Macht, was an und für sich jest erwiesen auch das historischere ist.

Daß ber Beisat "romantische Tragibie," welchen Schiller bem Titel gegeben hatte, die Beurtheiler überraschte, kann man fich benken. Auch dürfte an dem, was in der Jungfrau und in der Braut von Messina romantisch seyn soll, das Kunsturtheil den gerechtesten Anstoß nehmen. Die Schlegelische Schule, sonst von Schiller bekämpft und viels leicht gerade deswegen mit Widerwillen behandelt, weil ste seinen Geschmack doch im Geheimen zu influenziren anking, zog ihn auf einmal unerwartet in andre Bahnen hinein. Auch er wollte phantastisch, auch er wollte romanusch werden. Das aber mußte ihm misslingen. Seine Natur

<sup>•</sup> III., 221 ff.

1801 bie mar aufs Belbenmäßige und rein Menschliche angelegt : 1802. beroifd und human war ihr Bahlfpruch, wie hoffmeifter in ber gangen Beurtheilung bes Dichtere erschöpfenb nach= Rure Bbantaftifde und Geifterhafte, für biefen Arembling aus ber anbern Belt, fehlte ibm bas Organ, ibn gang gu fchauen; bas Bauberwort, ibn in bie Gichtbarfeit zu bannen. Die Scene mit bem ichwarzen Ritter in ber Johanna, ber Schluß biefes Stude, bie fatholifchen Beibrauchwolfen in ber Braut von Meffina, unter ben Iprifchen Gebichten bas Dabden aus ber Frembe, bes Mabdens Rlage, an Emma, Sehnfucht, Thetla eine Beifterftimme - find folde angefünftelte Scenen und Lieber. Es find weber Begriffe noch Bilber und Gefühle, wie ber Schnes weber Speise noch Trank ift; an ber Barme ber-Empfindung, ober am Sonnenftrable bes Beiftes zerfchmelgen fie zu einem Richts, ober verflüchtigen fich in Rebelgeftalten.

Weil aber bas Bewußtsenn bes beutschen Bolfes felbst sich unaufhörlich in ber Schwebe zwischen Ibealismus und Realismus befindet, so haben auch diese schwankenden Probukte in des Dichters Baterland gar viele Freunde. Die meisten lassen es dahingestellt, ob z. B. in "Thekla, eine Beisterstimme" das Paradies des Glanbens gemeint seb, oder das der Kunst: sie nebeln mit ihrer Phantasie traumsselig zwischen beiden Gebieten dahin.

Die Mitwelt reflektirte auf anbern Tabel. Man fanb

Plan und Anlage, befonders ben bie Bandlung icon erbus 1801 bie nenben Brolog fonberbar. Begen ber Jungfrau Schmeigen auf bes Baters Befchulbigungen erhoben fich auch 3weifel; bie Erscheinung bes schwarzen Ritters wirb bramaturgifch, mohl auch mit Recht, getabelt, und A. 2B. Schlegel nannte bie Abficht Schillere babei zweibeutig : Tied findet Johanna's Liebe zu Lionel unbegreiflich; wir auch, aber nur, weil fie fich in feinen beffern, feinen bebeutenber vom Dichter gehaltenen Belben verliebte; benn im Stude ift Lionel eine Null. Schlegel heißt auch die Berfnüpfung bes Studes lofe; ben Talbot miggludt; bie Scene mit Montgomery nicht bramatisch, sonbern episch und homerifc; biefe Scene bat auch Begel grundlich getabelt; berfelbe Bhilosoph schilt an Johanna's Charakter, bag ibr Gemuth gegen ihr befferes Bollen gur Leibenschaft abirre und fich nach innen und außen berftellen ober untergeben Diefer innre Zwiefpalt als tragifcher Bebel habe müffe. etwas Beinliches, ja Aergerliches. Am meiften Anfechtung erfuhr die Alteration des biftorischen Schluffes ber Rabel. worin man eine Unfähigfeit entbeden wollte, bas Drama Gottes ju begreifen.

Im Uebrigen fand man die Charaftere forgfältig ansgelegt und ausgeführt, Johanna voll Demuth in ihrer Menfchlichkeit, voll Hoheit in ihrem Berufe, liebenswürdigs anhänglich an ihren König; Agnes Sorel, noch neben ber übermenschlichen Helbin, intereffant und liebenswerth,

1802. König Karl für Schmäche und Sorglosigkeit entschäbigt burch Empfänglichkeit für Liebe und Freundschaft, für alles Große und Schmäche und kabser, für alles Große und Schme; Dunois tapfer und ked, als Sohn der Liebe nur von Liebe bezwungen; Burgund dem Irrethum durch Seelenadel entriffen; Talbot eifern, Lahire tapfer und bescheiden; selbst Lionel sollte einen bestimmten Umriß baben.

Man fand, daß ber Dichter biefem Stude bie größte Sorgfalt gewidmet und mit fichtbarer Liebe baran gearbeistet. Die Scene, in welcher Johanna den Burgund bewegt, wurde bewundernswürdig gefunden und ift es.

Ein übersehenes, ernftliches Wort über bieß Drama tft bas Wort Rabels," die in ihrer rauben, aber wahrs haftigen Art sagt: "Ueber Christenheit und Religion welß ich noch manches; und in wiefern fle sauf ber Buhne] auftreten kann. In jedem Fall ist es ein ganz anderes Studchen, als die gute und anch beliebte Jungfer Orleans; dieß Sujet meinte Schiller; und bas Mädchen griff er."

Eine fchellingifirende Recenfion von Aug. Apel für bie allgem. Literaturzeitung wollte unfrem Schiller nicht besbagen.

Schut, ber Berausgeber, forberte ben Dichter barauf

<sup>\*</sup> I, 292. 23. Juni 1806.

ju einer bffentlichen Gelbfitritit heraus. "Bor gebn 1801 ste Jahren," antwortete ihm Schiller (am 22. Januar 1802), "hatte ich es ohne Bebenten gethan, weil ich bamais noch. einen größern Glauben an eine Runfttheorie und Alefthetif hatte, als jest. Gegenwärtig erfcheinen mir bie beiben Operationen bes poetischen Bervorbringens und ber rbetorifden Analyfis wie Rord- und Gudpol von einander gefchieben, und ich mußte fürchten, gang von ber Probuttion abzukommen, wenn ich mich auf die Theorie zu fehr ein= Diese ift zwar absolut nothwendig und laffen wollte. wesentlich bei ber Probuktion felbft; aber ba ift fie praktifch und mehr fur ben Boeten, als ben Aefthetifer. was ift benn, wenn wir bie neuesten Erfahrungen boren, für die Poefic gewonnen morden, feitbem die Aefthetit fo angebaut wirb ?"

Spuren jener praktischen Kritif sind uns glücklicherweise in einigen Briefen Schillers über die Jungfrau erhalten. An Wieland schrieb er mit Uebersendung bes
Stückes am 17. Ott. 1801: "Sie werden mir zugeben,
daß Boltaire sein Möglichstes gethan, einem bramatischen Nachfolger das Spiel schwer zu machen. hat er seine Pücelle zu tief in den Schmutz herabgezogen, so hab' ich die meinige vielleicht zu hoch gestellt. Aber hier war nicht anders zu helsen, wenn das Brandmal, das er seiner Schonen aufdrückte, sollte ausgelöscht werden."

Die ausführlichere Bufchrift an einen Unbefannten in

4801 516 Beimar \* (Rovember 1801) entbalt eine formliche Avo-4802. logie gegen die meiften Ginwurfe. "Bergeffen Sie nur nicht," heißt es bier, "bag ich mich ein volles Jahr mit bem Stoffe berumtrug, eb ich jur Ausarbeitung ichritt, und bag ich mir bie Beit bagu nahm. . . 3ch batte Anfangs breier= lei Blane bei ber Bearbeitung biefes Stoffes, und geftattete es bie Beit und bas furge brangenbe Leben, fo murbe ich bie beiben andern gleichfalls ansführen. Befonbers lockenb war mir ber Bang bes Studes, wo ich ein treues Bemalbe ber bamaligen ruchlofen Sitten und vor allen ber gebantenlofen Ausgelaffenheit am uppigen Sofe bes Dauphins mit ben Angriffen ber Englander und mit ber Entichloffenbeit bes begeifterten Mabchens gang anbere contraftirt batte, ale jest, wo ich ben Daupbin nur fcmachlich, und in biefer Schwächlichfeit liebenswurdig fcbilbern burfte. Dann murbe auch die Johanna in Rouen verbrannt morben fenn. \*\* -- Bewiß, es foftete mir feinen geringen Rampf. als ich mit ben erften vier Aften faft gang fertig mar, von ber Befchichte in bas romantifche Relb ber Dog= lichkeit überzuschweifen. — Der König war damals ber Sousgott bes britten Stanbes, bes Burgers und Land:

<sup>.</sup> Schillere auserlefene Briefe von S. Doring III. 242 ff.

<sup>\*\*</sup> Satte fich ber Dichter für biefen Plan entschieben, so wurz ben wir ein Seitenfluck jum Ballenstein erhalten haben, bas biefen mahrscheinlich burch Einheit bes Gebankens und Plans weit übertroffen hatte. Habont sun fata liboli!

manns, gegen ben lebermuth und bie ftolge Bewalt bes 1801 bis Abels und ber hohen Bafallen. Darum mußte er ber 1802 Schäferin Johanna im milben Lichte eines Retters ericheinen, und ich glaube barin einen Bug ber weiblichen Ratur getroffen zu haben, bag Johanna, bie fich bas Reich als Abftraftum gar nicht benten fann, bei allen ihren Unftrenaungen fich ben guten liebenswürdigen Ronig nur als letten 3med bachte. - Mennen Gie es immerbin eine epifche Episobe, Die Scene mit bem Balliser Montgomern. Sie gebort jur Breite eines hiftorischen Stude [??], bas bie Retten ber Ginbeit fprengte. Ber feinen Somer fennt, weiß mobl, mas mir babei vorschwebte [31. 21, 134 ff.]. Gben um bes Alterthumlichen willen mablte ich auch ben Senarius bes alten Trauerspiels ... Montgomery follte auf allen Bubnen burch ein Frauenzimmer gespielt werben. - Das hartnädige Schweigen ber Johanna, ale fie por allem Bolt von ihrem Bater ber Bauberei beguchtigt wirb. ift in ihrer vifionaren Schmarmerei vollfommen gegrundet. Dazu tommt bie Borftellung, fie burfe aus Bflicht bem Bater nicht widersprechen. Außer bem allgemeinen Borurtheile ber bezauberten Belt im Mittelalter, bem Bfaffen= wit und Eigennut fo viel Borfcub that, wirfet beim Bater bie gemeine Ratur, in ber es überall liegt, bei außerorbentlichen Erscheinungen lieber an ein übermenfch= lich bofes, ale gutes Brincipium gu benten, allen Ganb= lungen bofe Motive unterzuschieben. Dazu ift Thibaut

4804 660 ein ichwarzgallichter Menfc, mit bem auch Johanna früber 1802. tein Bort fpricht. Doch ift fie feine Tochter, und es ift pfpchologifc, bag gerabe von einem folden Bater eine folde Seberin und Prophetin erzeugt werben tonnte. Der himmel entfühnt Johannen burch baffelbe Beichen, woburch er vorber ibre Schuld befraftigte .... Es ift noch nicht genug beachtet, wie von jeber ber Donner bas Augurium ber ungebilbeten Sinnlichkeit mar." - Der fcmarge Ritter foll bagu bienen, und mit einem neuen Banbe an bie romantifche Beifterwelt zu fnupfen, ba bier immer amei Belten mit einander frielen. Gollte es Jemanben ameifelbaft fenn, bag bamit ber Beift bes turg vorber verschiedenen Talbot gemeint fen, ber ja als Atheift ber Golle angebort ? \*\* - 3mmer find bie Menfchen, wenn fie auf ber bochften Spite ftanben, ihrem Falle am nachften gemefen. Das wiberfabrt von biefer Scene an auch ber 30= Die Jungfrau muß, ba fie ein Bort fpricht, bas bie Nemefis beleidigt, und wobei fie ibren Auftrag vom Simmel weit überschreitet:

> "Richt aus ben Sanben leg' ich biefes Schwert, Als bis bas ftolze England untergeht"

<sup>\*</sup> Auch hier macht fich Schillers vielleicht unbewußte Abneisgung gegen bie biblifchen Urfunden auf kantianische Beife Luft.

<sup>\*\*</sup> Der Biograph geftebt, es nicht gemerkt ju haben.

für solchen Uebermuth nothwendig bußen. Die Strafe 1801bis folgt ihr in der Verliedung auf dem Fuße nach. Sie bes 1802. gehrt mit Geistern zu streiten. Ein neuer Frevel gegen die heilige Scheu. Eine einzige Berührung des Geistes lähmt sie. Nur die geprüfte Tugend erhält die kanonisstrende Palme."

Mit dieser Selbstvertheibigung, die nicht jedermann überzeugen wird, verlaffen wir das Stud.

#### Schillers Gifdreben.

Gothe hat, fo gut wie Luther, feinen Gausfreund ge= 1801. funben, ber die Tischreben bes großen Mannes aufzeichnete. Wer erganzt sich nicht mit Luft und Liebe ben Dichter durch ben Menschen, inbem er beibe in Eckermanns flarem Spies gel erblickt?

Für Schiller hat dieses Geschäft, boch nur auf furze Beit, eine weibliche Hausgenossin übernommen. Christiane v. Wurmb, Cousine von Schillers Frau, in der Folge die Gattin des Gymnasialdirektors Abeken in Osnabrück, brachte die Wintermonate des Jahres 1801 in Schillers Haufe zu. Der schöne Verstand und die eruste Richtung des zwanzigzährigen Mädchens interessirten den Dichter lebhaft, und ihre ausgezeichnet schone Stimme, die sie in Weimar ausbilben sollte, gereichte ihm zu großem Vergnügen. Frau

1801. v. Bolzogen theilt aus bem Tagebuche biefer Jungfrau eine Reihe finniger Blatter voll Erinnerungen aus Schillere Gesprächen mit, \* aus welchen einige charakteriftische Proben biesem Leben nicht fehlen sollen.

"Den 15. Febr., als ich mit Chiller allein Thee trant."

"Die ganze Weisheit des Menschen sollte allein barin bestehen, jeden Augenblick mit voller Kraft zu ergreifen, ihn so zu benutzen, als wäre es der einzige, letzte. Es ist besser mit gutem Willen etwas zu schnell thun, als uns thätig bleiben."

"Den 1. Mars, als ich mit ihm aus ber Romobie ging."

"Wenn man breißig Schauspiele fabe, und man fragte sich bei jeder vollendeten Borstellung: Was hat der Dichter damit sagen wollen? Was war seine Absicht, sein Zwed? Was war Suies oder Schlechtes daran? Wie hat er dieses oder Jenes gehalten? Wenn man sich so von jeder Scene Rechenschaft gabe, so ware es keine Frage, daß man am Ende das einunddreißigste selbst versertigen könnte. Und zu was für einem großen Grade von Vollsommenheit könnte der Wensch kommen, wenn er es mit Allem, was ihm begegnete, und was in seiner Seele vorginge, so machte."

"Den 5. Mari, als ich ihm Raffee einschentte:"

"Billigkeit ift eine schöne, aber feltene Tugend. Oft fehlen die fanfteften Bergen am meiften bagegen. Beil fie

<sup>\*</sup> II, 203-223.

mit Innigfeit und Treue an ber leibenben Bartei hangen, 1801. fo fibst ihnen Alles, was bagegen ift, einen unwillfürlichen Wiberwillen ein, und biefes ift ein Stein, an bem so oft bie Menschheit scheitert."

#### "Den 6. Dary, bei Tifch."

"Der Mensch ift verehrungswürdig, ber ben Bosten, wo er steht, ganz ausfüllt. Sen ber Wirkungstreis noch so klein, er ist in seiner Art groß. Wie unendlich mehr Gutes wurde geschehen, und wie viel glücklicher wurden bie Menschen seyn, wenn sie auf diesen Standpunkt gekommen waren."

# "Den 9. März, als ich ihm gang allein ben Thee in feiner Stube bereitete, und er aufhörte ju arbeiten."

"Es ift schwer und gehört ein Grad von Cultur und Bollsommenheit dazu, die Menschen so zu nehmen und nicht mehr von ihnen zu verlangen, als in ihren Kräften steht. Es giebt Gemüther, die nie an diesen Stein des Anstoßes gerathen; sie sind nicht zum tiesen Denken gewöhnt, sie nehmen, genießen und geben, weil es der Zusall so will. Ist dagegen bei andern Naturen der erste, jugendliche Traum verraucht, wo Alles in freundlichem Lichte erscheint, wo man Alles umfassen möchte, wo man wähnt, alles, was da ist, sey um unsertwillen da, — ist dieser süße Blick verschwunden, dann erscheint uns sogleich Alles ernster; der Mensch erscheint uns in anderer Gestalt. Wo wir sonst liebten, bewunderten, anbeteten — da sehen wir

1801. oft mit freiem Blid bie trüben Quellen. Es gebort ein Grad von Berftand, und ein weiches, unverborbenes Herz bazu, bag die Menschenliebe siege."

"Den 15. Marg, als fein Lieiner Cohn mich fragte, mas im Binbe fen."

"Man sollte es sich zur heiligsten Pflicht machen, bem Kinde nicht zu früh einen Begriff von Gott beibringen zu wollen." Die Forberung muß von Innen heraus gesschehen, und jede Frage, die man beantwortet, ehe sie aussgeworfen ist, ist verwerslich. Man sagt dem Rinde östers im sechsten, siebenten Jahre etwas vom Schöpfer und Ershalter der Welt, wo es den großen, schönen Sinn dieser Worte noch nicht ahnen kann, und so sich seine eigenen verworrenen Vorstellungen macht. Entweder verhindert man durch dieses zu frühe Erklären den schönen Augenblick des Kindes ganz, wo es das Bedürsniß fühlt, zu wissen woher es kömmt, und wozu es da ist — oder kommt er ja, so ist das Kind schon so kalt durch seine vorhergegangenen Ideen geworden, daß man ihm nie wird

<sup>\*</sup> Der Berfasser dieser Biographie verkannte als jugendlicher Erzieher diese Pflicht, und fragte sein alteses Kind, als es drei Jahre alt war, beim Andlick eines herrlich blühens den Gartens, ob es auch wisse, wer das Alles gemacht. "Ja," antwortete das Mädchen leise und bedeutungsvoll.—
"Run wer?"— "die Großmama!" war die Antwort. Das durch kam der Bater auch auf Schillers Gedanken, solang es noch Zeit war.

bie Barme einflößen tonnen, die es gefühlt haben wurde, 1804. wenn man ihm Zeit bis zu diesem entscheidenden Augen=
blide gelaffen hatte. Und bas Rind hat vielleicht seine ganze Lebenszeit baran zu wenden, um jene irrigen Borstellungen wieder zu verlieren, ober wenigstens zu schwächen."

"Den 18. Mars, ale er mich in meiner Ctube nabend fanb."

"Es ift ein eigen seltsam Ding um die gelehrten Frauen? Wenn fie einmal ben ihnen angewiesenen Kreis verlassen, so durchstiegen fie mit schnellem, ahnendem Blide unbegreistich rasch die höheren Räume. Aber dann sehlt ihnen die ftarke, anhaltende Kraft des Mannes, der eiserne Muth, jedem Sinderniß ein ernstes lederwinden entgegen zu sehen, um sest und unaufhaltsam in jenen Regionen sortzuschreiten. Das schwächere Weib hat seinen ersten schonen Standpunkt verloren, und wird entweder zur eitlen Thörin oder unglüdlich."

"Den 21. Mary, ale ich ben Bunfch geaufert, fo wie bie Jagemann fingen ju fonnen."

"Man sollte beinahe glauben, daß Neid ber menschlichen Natur eigen sen, boch versteht sich, nicht jener gemeine niedrige, welcher so tief herabwürdigt. Schon die Bewunderung einer Kunst, eines Talents, oder was es sen, führt gewöhnlich den leisen Bunsch aut sich, es auch zu bestigen. Und durch gute Erziehung ist bieß gewiß ein großes Mittel, die menschlichen Kräfte zu einer gewissen Bollsommenheit zu erheben." 1801:

#### "Den 22. Mary, beim Couper."

"Bie hoch konnte Runft und Wiffenschaft gestiegen fen, wurde fie nicht oft burch Stlavenseelen um Gold und Gunft feil geboten."

#### "Den 25. Mary, als ich Thee einfchentte."

"Bie selten benutzen und ergreifen die Menschen aus Leichtfinn die köftlichen Augenblide mit voller heißer Seele, die nur ein mal kommen und unbenützt einen tiefen Stachel in der Seele zurüdlaffen."

### "Den 8. April, als ich mich fürchtete, in Andolftabt ju fingen."

"Ernster, guter Wille ift eine große, die schönfte Eigensschaft bes Geistes. Der Erfolg liegt in einer höhern, unssichtbaren Sand. Nur die Absicht giebt dem Auswande von Kräften Werth. Und so erheben wir uns über Lob und Tadel der Menschen."

#### "Den 3. April."

"Daß feste Grundsate und Tugend unter den Menschen wirklich und kein Traum seven, beweist ber Umstand, daß so viele alle Kräfte aufbieten, uns, wenn auch nur durch ben Schein berselben, zu blenben."

### "Den 7. April."

"Es ift ein ungeheures namenloses Gefühl, wenn bas Innere seine eigene Kraft erkennt, wenn es klarer und immer klarer in ihm wird, und unser Geist sich fest und start erhebt. In uns fühlen wir Alles, die Kraft strebt zum himmel empor und findet um sich kein Ziel."

#### "Den 8. April."

1801.

"Es find die fleinern engen Gemuther, die fo gern jeden verdienten Rummer mit bem Namen eines unerbitt= lichen Schidfals bezeichnen."

Bon biesen Erinnerungen fagt Bothe: " "Schiller erscheint hier, wie immer, im absoluten Besit seiner erhasbenen Natur; er ist so groß am Theetisch, wie er es im Staatsrath gewesen sehn wurbe. Nichts genirt ihn, nichts engt ihn ein, nichts zieht ben Flug seiner Gebanken herab; was in ihm von großen Ansichten lebt, geht immer frei heraus, ohne Rudficht und ohne Bebenken. Das war ein rechter Mensch, und so sollte man auch seyn!"

## Wirksamkeit, Leben, Begegnisse und Freunde in Weimar.

1802.

Das Jahr 1802 eröffnete Schiller mit einem Briefchen an seinen Freund Gothe, in ben alten Gesinnungen gegen biesen und mit guter hoffnung. Die beiden Dichter waren 'jest ganz unzertrennlich. Eine Abendgesellschaft, die sich wöchentlich in Gothe's hause versammelte, aus gleichgestimmten und wohlwollenden Menschen bestehend, erheisterte unsern Dichter sehr. Die Gesellschaft spielte Ritter und Fraulein, und die Ritter, (Gothe, Schiller und

<sup>\*</sup> Gderm. II, 11. b. 11. September 1828.

1802. Reper) batten bie Bflicht, bie Borguge ihrer Damen gu befingen. 208 Robebue bei einem Aufenthalte in Beimar in biefem Cirtel feine Aufnahme fand, (im Berbft 1802) fliftete er einen zweiten, und wollte, Gothe'n, von bem er fich perfonlich beleidigt fühlte, jum Trop, ben Dichter Schiller zum Batron beffelben machen. Diefer follte auf bem Beimar'iden Stabthause gefront werben. Scenen aus Don Carlos und ber Jungfrau follten bie Festlichkeit ein= leiten; Cophie Mereau bie Glode recitiren, Ropebue felbft, nachbem er als Bater Thibaut gefchafert, als Glodengießer eine Glodenform von Babbenbedel entzwei ichlagen; mit feinem letten Streiche follte bie Form zerfpringen und Schillere fichtbar geworbene Bufte von Frauenbanben mit bem Lorbeer gefchmuct werben. Der gefällige Wieland hatte feine Anwesenheit jugefagt, Schiller mar eingelaben, batte aber bei Gothe geaußert : . ich werbe mich wohl frank fdreiben." Der Oppositioneplan icheiterte zuerft an Beinrich Meyers Beigerung, als Conservator bie in ber Bibliothet aufgestellte (fleinere) Bufte Schillers von Danneder bergugeben, und noch entichiebener an ber Erflarung bes Burgermeifters, ben Stabthausfaal nicht zum Theater umichaffen ju wollen. Gine Dame Weimars, befang ben tragifchen Ausgang ber Romobie von ber Glode in brolligen Berfen :

.... Die eble Form zerspringt im Sanb. Sie wird Discorbia genannt, \*

<sup>\* &</sup>quot;Falt über Bothe;" ausführlich bei hinriche I, 78-81.

Nach Göthe's Bericht wurde fpater die Glode wirklich 1802. öfters mit allem Apparate des Guffes und der sonstigen Darstellung gegeben, und die ganze Theatergesellschaft wirtte mit, was seitdem auf andern deutschen Theatern wiederholt worden ift. — \*

"Seit Schiller in Beimar lebte, ftanb ibm befonders 1800bis Die Buhne vor Augen - ergablt Gothe --- \*\* und et 1805. befchloß, feine Aufmertfamteit auf die Borftellungen berfelben icharf und entichieben zu richten. Und einer folden Schrante bedurfte ber Dichter: fein außerorbentlicher Beift fucte von Jugend auf Die Soben und Tiefen; feine Ginbildungofraft, feine bichterifche Thatigfeit führten ihn ins Beite und Breite; und fo leibenschaftlich er auch hiebei verfuhr, fo tonnte bod bei langerer Erfahrung feinem Scharfblide nicht entgeben, bag ihn biefe Gigenschaften auf ber Theaterbabn nothwendig irre führen mußten." Darauf erinnert Gothe baran, wie fich ber Wallenflein wor feinem Genie immer mehr ausgebehnt, wie er zulest in brei Theile getheilt, und feit ber Aufführung immer wieber beranbert worben, bamit nur bie Sauptmomente im Engern wirken mochten; wie ber Don Carlos, icon früher für bie Bubne gusammengezogen, bei einer späteren Redaktion gu theatralischem Awede muthia, ja unbarmbergig behandelt,

<sup>\*</sup> Soffm. IV. 119 ff.

<sup>\*\*</sup> Ueber bas bentsche Abeader, Mbl. 1815; in Dörings alterem Leben Schillers, S. 192 ff.

1800 us boch nicht in ben Raum von brei Stunden eingeschloffen 1805. werben konnte.

Selbst seine frühesten Stüde — Göthe nennt sie "Brobutte genialer jugendlicher Ungebuld über schweren Erziehungsbrud" — versuchte er jest "dem geläutertern Seschwade anzuähnlichen, und pflog hierüber mit sich selbst
in langen schlaflosen Rächten, bann aber auch an beitern Abenden mit Freunden einen liberalen und umständlichen Rath." Sie fanden jedoch das Mißfällige hier zu innig mit Gehalt und Form verwachsen, und so mußten sie der Folgezeit, wie sie einmal aus einem gewaltsamen Geist entsprungen waren, überliefert werben.

Bas man an eigenen Berken gethan, konnte man auch an fremben thun, bachte jest Schiller, und so entewarf er ben Blan, in Gesellschaft übereindenkender Freunde frühere dramatische Leistungen der Jestwelt und ihrer Bühne durch angemessene Bearbeitung näher zu bringen. Um sein "deutsches Theater" auf ächt deutschem Boden zu grünsben, war seine Absicht zuerst, Alopstocks Hermannsschlacht zu bearbeiten. Als er seine ibeellen Forderungen hier gar nicht befriedigt fand, " wurde das Stück bei Seite gelegt,

<sup>&</sup>quot;"Es ist ein kaltes, herzloses, ja fragenhaftes Probukt, ohne Anschauung für ben Sinn, ohne Leben und Wahrsbeit, und die paar rührenden Situationen, die sie enthält, find mit einer Gefähllosigkeit und Kälte behandelt, daß man inbignirt wird." S. an G. 30. Mai 1803.

und Leffings Stude, Emilia Salotti, die ihm übrigens 18005is zuwider war, Minna von Barnhelm und Nathan wurden <sup>1805.</sup> vorgenommen. Das lettere Drama erscheint nach seiner und der Kunstfreunde Redaktion noch immer auf den Bühnen.

Bothe's Camont mar von Schiller icon bei Ifflands Anwesenheit in Weimar (1796) grausam verfürzt mors ben; Rlarchens Berbannung litt ber Dichter nicht. Auch Stella verbantte unfrem Schiller ihre Erscheinung auf bem Theater; Ivbigenie murbe im laufenben Jahre (1802) gemeinschaftlich von beiben Dichtern für die Buhne gubereitet; zu gleicher Beit murbe Gozzi's Turanbot bem Theater von Schiller überliefert, und bort ichon im Januar auf= geführt. Damals tam auch Fr. Schlegels Alartos auf bie Bretter, und Schiller that mit Gothe bas möglichfte für biefes "feltfame Amalgam bes Antifen und Reueftmober= nen." Noch in feinem letten Lebensjahre mar er bei ber Borftellung bes "Got von Berlichingen," (Gept. 1804) ber "Laune bes Berliebten" und "ber Miticulbigen". (Marz 1805) beirathig und thatig. - Seine lette Arbeit mar eine Unpaffung von Chaffpeares Othello für bie Bubne. \* - Er batte auch ben Gedanken . ein besonderes Mannertheater zu errichten; und bie Ibee ber Direttion einer größern Bubne beschäftigte ibn oft. "Das Theater,"

<sup>\*</sup> Boas III. 40.

1800ble fagte et, nund die Kanzel find die einzigen Blate für uns, 1805. wo die Gewalt der Rede waltet;" und in seinem Ginne follte das Theater immer der Kanzel gleichen, die Menschen geistiger, ftarter, liebreicher machen, sie vom Egoismus befreien.

Auch ben Schauspielern wandte er sich in dieser Zeit wieder gütig zu. An Abenden, wo sie eins seiner Stüde mit Glud ober zum erstenmal dargestellt hatten, pflegte er die hauptakteurs auf das Stadthaus einzuladen, wo die Beit unter fröhlicher Unterhaltung verging. Sewöhnlich aber saß er Abends allein bei der Arbeitslampe dis über Mitternacht, wie in Jena, und Göthe bewunderte seine Lebenszäheit, die solcher Anstrengung nicht früher unterlegen ist, und ihm gewiß bei vorsichtigerer Lebensweise ein böheres Alter vergönnt hätte.

1802

Der Ankauf eines kleinen, aber bequemen und hinter schattigen Baumen auf ber Esplanabe freundlich gelegenen Hauses vollendete Schillerd Jufriedenheit in Weimar. Die ersten Zeiten dieser Ortsveränderung wurden ihm jedoch durch manches verbittert; besonders durch die Rachricht von dem schweren Krankenlager und dem Tode seiner guten Mutter in Schwaben. "Aus einem Brief, den ich vor einigen Tagen erhielt" — so klagt er seinem Freund Solhe, der damals die Universitätsbibliothek zu Jena einrichtete, am 12. Mai 1802 — "erfuhr ich, daß an demselben Tag, wo ich mein neues Haus bezog, die

Mutter ftarb. Man kann fich nicht erwehren, von einer 1802. folden Berflechtung ber Schickfale schmerzlich angegriffen zu werden." Seine Mutter hatte in der letzten Zeit bei ihrer jett mit dem M. Frank, damals Pfarrer zu Clesversulzbach, unweit von Weinsbergs Weibertreue, verhetzratheten Tochter Louise gewohnt. Jeht haust auf diesem Pfarrhose einer der liebenswürdigsten jüngern schwäbischen Dichter. \*

Bie Schiller feine Mutter betrauerte, wie er ihr einen Blid in bie Ewigkeit nachschidte, haben wir im erften Buche

### Auf das Grab von Schillers Mutter.

Cleverfulzbach im Dai.

Rach ber Seite bes Dorfs, wo jener alternbe Zaum bort Kanbliche Graber umschlieft, wall' ich in Einsamkeit oft. Sieh ben gesunkenen hügel! es tennen wenige Greife Raum ihn noch, und es ahnt Riemand ein heltigthum hier. Begliche Zierbe fehlt, und jedes beutenbe Zeichen; Durttlg breitet ein Banun fouhenbe Krime uniber. Wilde Rose! bich find' ich allein ftatt anderer Blumen.

Za, beschäme sie nur! brich als ein Bunder hervor!
Tausenbblittrig öffne dein herz! entgande bich berrlich
Am begeisternden Duft, den aus der Tiefe du zieft!

Gines unsterblichen Mutter liegt bier bestattet; es richten Drutschländs Manner und Krause eben den Marmor ibm auf.

<sup>\*</sup> Ebuard Mirite, geb. zu Lubwigeburg ben 8. September 1804. In feinen Gebichten, (St. und I. Cotta, 1838. G. 113) findet fich folgende Aufschrift

1802. gefeben. Somers und Freude " wirften auf die gleiche Beife in feiner Seele : fie gaben ihr eine Richtung nach oben. und facten bie Blaubeneflamme immer wieber in ibr an. Auch bie gefdwifterlichen Banbe zog er auf biefen Berluft wieber fefter an. "D liebe Schwefter." fdrieb er an Chriftobbine. "fo find und nun beibe liebenbe Eltern entschlafen, und biefes altefte Band, bas uns ans Leben feffelte, ift gerriffen! Es macht mich febr traurig und ich fuble mich in ber That verlaffen, ob ich gleich mich von geliebten und liebenben Befen umgeben febe, und Gud, ihr guten Schweftern noch habe, ju benen ich in Rummer und Freude flieben fann. D lag uns, ba wir brei nun allein noch von bem vaterlichen Saufe übrig find, [une] befto naber an einanber foliegen! Bergig nie, bag bu einen liebenden Bruber haft; ich erinnere mich lebhaft an die Tage unferer Jugend, wo wir uns noch Alles waren. Das Leben hat unfere Schidfale getrennt, aber bie Unbanglichfeit, bas Bertrauen muß unveranderlich bleiben."

Sonft fühlte fich Schiller in Beimar fehr gludlich, und gab fich in ben turgen Stunden ber Erholung von feinem

(Boas I, 79.)

<sup>\*</sup> Ungefahr um biefelbe Zeit fang er, in frembem Ramen, einem Freunde bei ber Gochzeit gu:

Ewig, wie bu felber bift, Freu' bich beiner Beute, Benn bie Sonne nicht mehr ift, Liebe noch wie heute!

Dichterberufe ganz ben harmlosen Familienfreuben hin. 1802. Mit seinen Anaben spielte er Löwe und Hund; manche mal fand ihn ein Hausfreund, wie jener Gesandte Heinrich ben Vierten, auf vier Füßen in dem Zimmer herumkriechend. Bei Lische saß er beständig zwischen zweien seiner Kinder; wo er konnte, liebkoste er sie und scherzte mit ihnen. Sie hatten ihn auch unbeschreiblich lieb; und während der lange Mann nichts that, die Anrückenden zu erleichtern, kletterten sie an ihm hinan, sich einen Kuß zu erobern.

Auch in den gefelligen Berhaltniffen fand fich ber Dichter befriedigt. Gier herrichte bie fconfte geiftige Frei-"Der Bergog wußte gaftfreundlich ben Genius zu bewirthen, indem er ihm ungeftorten Selbftgenuß vergonnte, und wenn er als Weltmann zuweilen über poetifche Anfichten absprach, so gonnte er boch ben Musen ihre Freiheit." Die Bergogin fühlte eine innige Juneigung gu Schillers Werfen, und biefer ruhmte mit Ruhrung bas gutige Benehmen ber boben Frau. Auch in bem Bauberfreise ber Bergogin Mutter, in welchem alles Laftige und Beschränkte ber Berhaltniffe wegfiel, mar er, fo oft es feine Befundheit erlaubte, und Wieland, ber gefeierte Genius ihres Saufes, blieb unfrem Dichter immer befreundet. Mehrere anmuthige, jugenbliche Geftalten erfreuten Schillern. Die Pringeffin Caroline, Tochter bes Bergogs, (als

<sup>\*</sup> Seinr. Bog, 54 f.

<sup>\*\*</sup> Fr. v. Wolz. II, 184 ff.

1802. Exbgroßherzogin von Reklenburg 1816 früh gestorben) ein himmlifches Gemüth, bas mit Geisterliebe alles Schone und Gute begrüßte, zog ihn befonders an; an Amaliens von Imhof aufblühendem Talent hatte er große Freude. Die reinste Gestunung und das Räßige, Rilbernde eines klaren Verstandes erhielt ihm Heiurich Meyern nächst Göthe werth. Herrn v. Einstedel, einen heitern, liebenswürdigen Rann, sah er sehr gerne; der Geheimerath von Boigt, ein Gesschäftsmann voll Jünglingssinn für Kunft und Wissenschaft, blieb des Dichters thätiger Freund.

Weber mit Herber, aus Gründen, die wir kennen, noch mit Jean Paul, bessen Produkte durch ihre Formslosigkeit seinen Kunstgeschmack beleidigten, ohne daß er seinen hohen Geistesstug verkannte, entstand ein inniges Berhältnis. Böttigers Gelehrsamkeit schätzte Schiller, doch wünschte er ihm von Herzen eine glückliche Reise, als er nach Berlin wollte (Dec. 1803). Die Sefangenschaft Robebue's in Siberien hatte menschlichen Antheil für diesen erregt; er zeigte, wie wir gesehen, große Berehrung für Schillern, der ihm freundlich, doch ohne Annäherung bezegnete, aber von ihm fagte: "Er ist doch wie ein Windsball, auf dem nie ein Eindruck zurückleibt."

Mit Gothe beftand, wie wir langft gefeben, bas innigfte Berhaltniß, beiße man es nun Seiftes- ober Berzensfreunds ichaft. "Es war einzig," fagt ber Alte zu Edermann, "weil wir bas herrlichfte Bindungsmittel in unfern gemein-

famen Beftrebungen fanden, und es fur uns feiner foge: 1802 nannten besondern Freundschaft bedurfte." Und ein ander= mal fpricht er: "Es waltete bel meiner Bekanntichaft mit Shillern burchaus etwas bamonifches ob; wir tonnten früher, wir fonnten fpater zusammengeführt werben; aber bag wir es gerade in ber Epoche wurden, wo ich die italienis iche Reife binter mir batte, und Schiller ber philosophischen Spekulation mube ju werben anfing, bag Schiller fo viel junger war, und im frifcheften Beftreben begriffen, ba ich an ber Welt mube zu werben begann, war von Be= bentung und für beibe von größtem Erfolg." Go erfannte Gothe bas Balten ber Borfebung in biefer Berbindung. Er geftand, baff er Schillern Bieles, namentlich feine Achillois und manche Ballaben verbante. Auch blidte er, in vielem fich überlegen fühlenb, in manchent boch an Schiller empor: "ber Deutsche verlangt einen gewiffen Ernft." fagt er, "eine gewiffe Große ber Sefinnung, eine gewiffe Fulle bes Innern, weghalb benn auch Schiller von Allen fo boch gehalten wirb." Und ein andermal legt er bem Freunde fogar etwas von ber Chriftusnatur bei und fagte: "fein Charafter wirfte wie ber Charafter Jefu verebeind guf Jeben, ber fich ihm naberte."

Bolzogen und feine Gattin maren nacht Gothe Schillen eigentliches Lebenselement. Sener, von ber Atabemie ber fein





<sup>\*</sup> Ederm. I. 141. 196. 219. u. a. a. D., bas lette aus bem Bebachtniß citirt.

1802. Freund, erheiterte ihn burch feine vielfeitige Weltanficht. bie ber Dichter gerne feiner eigenen Abgeschloffenheit gu aute tommen ließ. Schiller freute fich ber Wirfung feiner Dichtung auf eine fo flare Borftellungefraft und ein burch bas Leben erprobtes Gemuth. "Wenn es bei bem burch: bringt," pflegte er ju fagen, "ba ift es gewiß tuchtig." Go lebten fie in vertrauter Freundschaft, geborgen vor lafti= gem Anbrange, ficher bei vernünftiger Ginrichtung. 3mar mar Schillers Lage noch immer von ber Art, bag er ben Seinen eine forgenfreie Butunft erft fichern mußte, aber bie Blane gingen feiner Phantafte nicht aus, und baneben banbelte er als Ramilienvater mit großer Besonnenheit. Dalberge fdmantenbe Berbaltniffe machten es in neuerer Beit biefem ebeln Bonner felbft bebenflich, unfres Dichtere Erifteng an die feine zu knupfen. Auch fiel ber Churfurft und Ergfangler bes Reichs wirflich in bas Ret bes Unterbruders, au bem Schiller nie Reigung und Bertrauen fur bie Menichbeit faßte; benn feiner "freien Seele mar ber Bauch ber Tyrannei gumiber." Er tonnte fich fur biefen Eroberer nicht begeistern. "Wenn ich mich nur fur ihn intereffiren tonnte," fagte er - "aber ich vermage nicht; biefer Charafter ift mir burchaus zuwider - feine einzige beitere Meugerung, tein Bonmot vernimmt man von ibm. " \*-

Jamais pour éclaireir ta royale tristesse La coupe des Festins ne te versa l'ivresse. La martine.

In Beimar glich Schillers Lebensweise noch ganz ber 1802. in Jena; noch immer liebte er die einsamen Spaziergange in ben Laubgangen bes Parks, wo man ihn oft die Schreibetafel in ber hand bald ftille stehen, bald mit ungleichen Schritten weiter gehen sah. Sein Lieblingsplätchen war ber Felsengang bei dem unter Göthe's Direktion erbauten "römischen Hause," wo er oft im Dunkel des mit Buchen und Copressen bewachsenen Gesteines saß, und dem Gesmurmel der Quelle lauschte.

Bon seinem einsachen Familienleben ließ ber Dichter, ber ohne Anspruch an alle Aengerlichkeiten war, und bessen Studierstube ein Landsmann aus Tübingen im 3. 1802 so bescheiben und unordentlich fand, wie jedes Gelehrtenzimmer, auch nicht ab, als der herzog von Weimar aus eigener Bewegung im Sept. 1802 den Reichsadel für ihn auswirkte, wobei den herzog und seine Gemahlin der Wunsch beseelte, ihn und seine Frau bei allen Gelegensbeiten in ihrer Nähe zu sehen. Der radikale haß gegen den Abel hatte unsern Dichter längst verlassen, aber sein philosophischer Ernst gegenüber von zeitlicher Ehre nicht. Einige Bedenklichkeiten furchten seine Stirne bei dem Antrag, und als es entschieden war, schrieb er an humboldt: "Sie werden gelacht haben, als Sie von unserer Standeseerhöhung hörten. Es war ein Einsall von unseren Gerzog,

<sup>\*</sup> Dunbliche Mittheilung, Comab, Schillers Leben.



1802. und ba es geschehen ift, so kann ich es um ber Lolo und ber Kinder willen mir auch gefallen laffen." (17. Fe-bruar 1803). \*\*

\*\* Unfre Leser werben bas in mehr als Einer hinscht merkwurdige Aftenstück, welches burch Friedr. Cast's historische genealogisches Abelsbuch des Königreichs Württemberg (Stuttg. 1839. S. 467 ff.) veröffentlicht worden ist, nicht ungerne hier sehen.

Auszug aus bem Abelebiblom Schillere.

d. d. Bien, 7. Geptbr. 1802.

Wir Frauz ber Andere, von Gottes Gnaben u. f. w. u. f. w. — Wann Uns nun allerunterthänigst vorgetragen worden ist, daß der rühmlichst bekannte Gelehrte und Schriftseller Johann Christoph Friedrich Schiller von ehrsamen beutschen Boreltern abstamme, wie denn sein Bater als Offizier in herzoglich württembergischen Diensten angestellt war, auch im sebenjährigen Kriege nnter den beutschen Reichstruppen gesochten hat, und als Oberstwachtmeister gestorben ist, er selbst aber in der Militärafademie zu Stuttgart seine wissenschaftliche Bildung ershalten, und, als er zum ordentlichen Lehrer auf der

Der familiare Name seiner Frau, für Lottchen. Gerabeso hatte, als A. 1798 sein gutiger herzog bas neufrankliche Burgerbiplom sich für bie herzogl. Bibliothef ansgebeten hatte, Schiller, ber gute Familienvater, Borsorge getroffen, baß, wenn eines seiner Kinber sich einmal in Frankreich niederlaffen und bas Burgerrecht reklamiren wollte, es hier zu finden ware. (an Gothe ben 9. Marz 1798).

Und seinem Schwager, bem Bfarrer Frank, hatte 1802. er nach Schwaben geschrieben (29. Dft. 1802): "bie Zeitungen haben mir ben Abel von Wien aus zuerkannt; ich

Akabemie zu Jena berufen worden, mit allgemeinem und feltfamem Beifall Borlefungen, befondere über Die Gefchichte. gehalten habe; ferner baß feine hiftvrifchen fomobl, ale bie in ben Umfang ber iconen Biffenschaften gehörigen Schrifs ten in ber gelehrten Welt mit gleichem ungetheiltem Boblwollen aufgenommen worben fenn, und unter biefen befonbere feine bortrefflichen Bebichte felbft bem Beifte ber beutschen Sprache einen neuen Schwung gegeben batten; auch im Auslande wurden feine Talente boch gefchatt; fo baß er von mehreren auslandischen Gelehrten-Gesellichaften als Chrenmitalied aufgenommen worben fep; feit einigen Jahren aber als herzoglich fachfischer hofrath und mit einer Gattin aus gutem abeligen Saufe verehelicht, fich in ber Refibeng Seiner bes Bergogs ju Sachfen: Beimar Liebben aufhalte, es auch ber lebhafte Bunfch Seiner Liebben fen, bag gebachter Sofrath fowohl wegen beffen in gang Deutschland und im Auslande anerfannten ausgezeichneten Rufes, als auch fonft in verschiedenen auf Die Befellichaft, in welcher berfelbe lebe, fich begiebenben Rudfichten, noch eine befondere Chrenauszeichnung geniefe; Bir baber gna= big geruben möchten, benfelben fammt feinen ehelichen Rachfommen in bes beiligen rom. Reiche Abelftanb milbeft gu erbeben, welche allerhochfte Gnabe er lebenslang mit tieffd-igftem Dante verehren werbe, wolches berfelbe auch r tann, mag und foll:

en Wir bemnach in gnabigfter Rudficht auf Die Bunfche Sciner bes herzogs zu Sachsen-

1802 felbft aber habe noch Richts von borther erhalten. Inbeffen mag an bem Geruchte etwas Wahres senn, benn ich habe Ursache zu vermuthen, baß mein herzog mir bamit ein Geschent machen wollte."

Beimar Liebben, wie auch auf oben angeführte ausgezeichenete seltene Berdienste, mit wohlbedachtem Ruthe, gutem Rathe und rechtem Bissen ihm, Johann Christoph Friederich Schiller, die kaiserliche Gnade gethan, und ihn sammt seinen ehellichen Leibeserben und berselben Erbeserben beidereleis Geschlichets, in gerader Linie absteigenden Stammes, in des heiligen römischen Reichs Abelstand gnädigst erhoben, eingesetzt und gewürdigt, auch der Schaar, Gesell und Gemeinschaft anderer abeliger Personen dergestalt zugeeignet, zugefüget und verglichen, als ob sie von ihren vier Ahnen, räterlicher und mütterlicher Seits, in solchem Stande herzgekommen und geboren wären. Thun das, erheben, setzen und würdigen sie in des heil. röm. Reichs Abelstand aus römisch-kaiserl. Machtvollkommenheit, meinen, setzen und wollenu. s. w. u. s. w.

Gebieten barauf allen und jeben Kurfürsten, Fürsten, geistlichen und weltlichen Bralaten, Grafen, Freien, herren, Rittern, Rnechten, Laubmarschällen u. s. w. und sonst allen andern Unsern und bes Reichs Unterthanen und Getreuen, was Würden, Standes und Wesens die sepen, ernst und sessigich mit diesem Briefe, und wollen, daß sie oftgenannten Johann Christoph Friedrich von Schiller, seine ehelichen Leibeserben, und derselben Erbeserben beiberlei Geschlechts in gerader Linie absteigenden Stammes, für

Schiller ftand in seiner fittlichen und geiftigen Größe 1802! so unbeneidet da, daß fich in der Welt auch nicht einmal ein Scherz darüber vernehmen ließ, als der Burger der franzofischen Republik nun auch ein beutscher Erelmann

und für in ewige Zeiten als Unfern und bes heiligen römisschen Reichs rechtgebornen Lehens: und Turniergenoffen, abelige Personen, erfennen, ehren und würdigen, an obserzählten Unsere kaiserliche Gnaden, Würden, Bortheilen, Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten, Erhebung in des heiligen römischen Reichs Abelstand, abelige Wappens-Kleinode und Benamsung nicht hindern, noch irren, sons bern sie deren allen u. s. w. u. s. w. — eine Bon von 50 Mark löthigen Goldes vermeiden u. s. w. u. s. w.

Mit Urfund biefes Befehls, beflegelt mit Unserem faiferlichen Insiegel, ber gegeben ift zu Bien, ben fiebenten Tag im Monat September, nach Christus, Unsers lieben Herrn und Seligmachers, gnabenreicher Geburt, im achthundert und zweiten Unserer Reiche, bes romischen wie anch bes hungarischen und bohmischen im eilften Jahre.

Frang.

vdt. F. ju Collvrebo-Mansfelb.

Ad Mandatum Sac. Caes. Majestatis proprium.

Peter Anton Frhr. v. Frant.

Die Richtigkeit obiger Abschrift aus bem Originale. bezeugt

Stuttgart ben 29. Mai 1818.

(L. S.)

Burttemberg, immatr. Rotar

1802. geworben war. Dem großen Schiller feinen Abel vorrechnen zu wollen, ware fo armfelig, als ihm benfelben anzurechnen.\*

# Pie Brant von Messina. Sprifche Gedichte. Schiller und Calderon.

In die Bertfatt Schillers, mabrend ber Brobuftion feines 4802 bis 1803. neuen Trauerspiels, tonnen wir den Lefer nicht einführen, ba bie brieflichen Mittbeilungen bier faft gang ichweigen. Schon Enbe Januars 1802 fühlte er fich von bem neuen Stoffe angezogen, ber fruchtbar und vielverfprechend ichien. Aber es war noch "ber Moment ber Hoffnung und ber bunkeln Ahnung." Erft am 18. August 1802 fagt uns ein Brief bes Dichters an Gothe: "3ch bin in biefen letten Tagen nicht ohne Succes mit meinem Stud befchaftigt gewesen, und ich babe noch bei keiner Arbeit so viel ge= lernt, ale bei biefer. Es ift ein Ganges, bas ich leichter überfebe, und auch leichter regiere; auch ift es eine bantbarere und erfreulichere Aufgabe, einen einfachen Stoff reich und achaltvoll zu machen, ale einen reichen und zu breiten Gegenstand einzuschränken." Um letten Abenbe bes Jahrs

<sup>\*</sup> Bon allen Contribuenten zu Schillets Statue hat nur Einer feine Gabe mit ben charafteriftischen Worten begleitet: "Für bas hofrath von Schiller'sche Denkmal."

1802 las er ber Familie und ber anwesenden Schwieger: 1802bis mutter, was vom Stude fertig war, vor, und versprach 1803. voll heiterkeit, jeden Sylvesterabend mit einer neuen Tragodie zu feiern.

Mit diefer Arbeit trat er ins neue Jahr hinüber. Seine 1803. Thätigkeit war ganz auf Einen Bunkt gerichtet; auch war es ein mißliches und nicht erfreuliches Geschäft, bis die vielen in den vier ersten Akten zuruckgelassenen Lücken auszgefüllt waren. Er durfte nicht hoffen, auf des Erzkanzlers Geburtstag (8. Febr.) fertig zu werden, um ihm, der sich mit einem schönen Neujahrspräsent eingestellt hatte, seine Ausmerksamkeit bezeugen zu können.

Ein Geburtstag follte aber boch baburch gefeiert werben, ber bes herzogs von Meiningen, an welchem bas Stud noch im Februar fertig und wirklich auch vorgelesen wurde. Der Dichter hatte sich von bieser Borlesung eine mäßige Erwartung gemacht, weil er sein Publikum nicht bazu auswählen konnte, ward aber burch eine recht schone Theilnahme belohnt. "Furcht und Schrecken," melbet er Göthe'n, ber nicht zugegen gewesen war, "erwiesen sich in ihrer ganzen Kraft, auch die sanstere Rührung gab sich burch schone Acuserungen kund; ber Chor erfreute allgemein burch seine naiven Motive und begeisterte burch seinen Ihrischen Schwung, so baß ich, bei gehöriger Anordnung, mir auch auf ben Brettern eine bedeutende Wirkung von bem Chore versprechen kann."

2802. Exbgroßherzogin von Meklenburg 1816 früh gestorben) ein himmlisches Gemüth, das mit Geisterliebe alles Schöne und Gute begrüßte, zog ihn befonders an; an Amaliens von Imhof aufblühendem Talent hatte er große Freude. Die reinste Gestunung und das Mäßige, Milbernde eines klaren Verstandes erhielt ihm Heiurich Meyern nächst Göthe werth. Herrn v. Einstedt, einen heitern, liebenswürdigen Mann, sah er sehr gerne; der Geheimerath von Boigt, ein Gesichtsmann voll Jünglingssinn für Kunstund Wissenschaft, blieb des Dichters thätiger Freund.

Weber mit herber, aus Gründen, die wir kennen, noch mit Jean Paul, bessen Produkte durch ihre Formslosigkeit seinen Runftgeschmad beleidigten, ohne daß er seinen hohen Seistesklug verkannte, entstand ein inniges Verhältniß. Wöttigers Gelehrsamkeit schäute Schiller, doch wünschte er ihm von herzen eine glückliche Reise, als er nach Berlin wollte (Dec. 1803). Die Sefangenschaft Ropebue's in Siberien hatte menschlichen Antheil für diesen erregt; er zeigte, wie wir gesehen, große Verehrung für Schillern, der ihm freundlich, doch ohne Annäherung bezegnete, aber von ihm fagte: "Er ist doch wie ein Windsball, auf bem nie ein Eindruck zurückleibt."

Dit Gothe beftand, wie wir langft gefeben, bas innigfte Berhaltniß, beiße man es nun Geiftes- ober Berzensfreunds fchaft. "Es war einzig," fagt ber Alte zu Edermann, "weil wir bas herrlichfte Bindungsmittel in unfern gemein-

famen Beftrebungen fanben, und es für uns feiner foge= 1802 nannten besondern Freundschaft bedurfte." Und ein ander= mal fpricht er: "Ce maltete bel meiner Bekanntschaft mit Shillern burchaus etwas bamonifches ob; wir tonnten früher, wir fonnten fpater zusammengeführt werben; aber bağ wir es gerade in ber Epoche wurden, wo ich die italienis fche Reife hinter mir batte, und Schiller ber philosophischen Spekulation mube zu werben anfing, bag Schiller fo viel junger war, und im frifcheften Beftreben begriffen, ba ich an ber Belt mube zu werben begann, war von Bebentung und fur beibe von größtem Erfolg." Go erfannte Gothe bas Balten ber Borfebung in biefer Berbindung. Er geftand, bager Schillern Bieles, namentlich feine Achilleis und manche Ballaben verbante. Auch blidte er, in vielem fich überlegen fublenb, in manchem boch an Schiller empor: "ber Deutsche verlangt einen gewiffen Ernft." fagt er, "eine gewiffe Große ber Befinnung, eine gewiffe Fulle bes Innern, weshalb benn auch Schiller von Allen fo boch gehalten wirb." Und ein andermal legt er bem Freunde fogar etwas von ber Chriftusnatur bei und fagte: "fein Charafter wirfte wie ber Charafter Jesu verebelnd auf Beben, ber fich ihm naberte."

Bolzogen und feine Gattin waren nachft Gothe Schillers eigentliches Lebenselement. Jener, von ber Atademie ber fein

<sup>\*</sup> Ederm. I, 141. 196. 219. u. a. a. D., bas lette aus bem Gebachtniß citirt.

1803 mich gar keinen Einfluß gehabt, weber im Guten noch im Schlimmen. Schillern aber wäre er gefährlich gewesen, er wäre an ihm irre worden, und es ist daher ein Glück, daß Calberon erst nach seinem Tode in Deutschland in allgemeine Aufnahme gekommen. Calberon ist unendlich groß im Technischen und Theatralischen; Schiller dagegen weit tüchtiger, ernster und größer im Wollen, und es wäre daher Schabe gewesen, von solchen Tugenden vielleicht etwas einzubüßen, ohne doch die Größe Calberons in anderer Hinsicht zu erreichen."

Im Frühling bieses Jahres ging auch Schillers Bearbeitung bes Parasit aus bem Frangösischen mit Glud über bie Bühne. Das Bicard'sche Stud ber Nesse als Onkel konnte wegen Abwesenheit ber hauptschauspieler nicht einstudirt werben.

Am 3. Juli wurde endlich die Braut von Meffing zu Lauchstädt aufgeführt, und Jupiter Tonans ichien felber feinen feltsamen Bund mit der altfatholischen Mutter Kirche in dem Drama gut zu heißen. Der hofschauspieler Graff erzählt uns Folgendes: \*\*

"Es war an einem febr beißen Sommertage, als wir

<sup>\*</sup> Edermann I, 218.

<sup>\*\*</sup> Im Schillersalbum 1837, Johann Jakob Graff, geboren ju Münster im Gregorienthale im Oberelfaß, 23. September 1768; feit 1793 Mitglieb des Beimar'ichen hofttheaters. — Er nennt falfchlich den 11. Juli.

während unfres theatralischen Aufenthalts in Lauchstädt 1803. zum erstenmale die Braut von Messina aufführten. Unser lieber Schiller, unter dessen Leitung wir seine Stücke gaben, hatte uns dießmal dahin begleitet. Seine Gegenwart, sein Ruf vermehrte die Neugierde, wieder ein neues Stück von ihm zu sehen, und führte uns von der Umgegend Lauchsstädts, besonders von Halle, eine zahllose Menge von Zusschauern herbei. Unser Schauspielhaus war gedrängt voll. Mit einer wahren Feierlickeit und Andacht begann unser Borstellung; mit jedem Akt steigerte sich der Beifall. Ich sprach den ältern Chorsührer. In dem Augenblick, als ich im vierten Akt kaum die Stelle zu sprechen ansing:

"Benn bie Bollen gethurmt ben himmel schwärzen, Benn dumpftosend ber Donner hallt, Da, ba fühlen fich alle herzen In bes furchtbaren Schickfals Gewalt" —

brach wirklich über bem hause ein fürchterlicher Donner los, so daß das ganze haus erzitterte; dieß ergriff mich in dem Momente, daß ich mit aller Kraft meines Organs jene Verse herausbonnerte. Den Eindruck, den diese Stelle, und die frästige Mitwirkung meiner Mitspielenden bis zum Schluß, und am Schluss des Stückes selbst, machte, kann ich nicht beschreiben; es war eine beinahe suchterliche Stille in dem vollen hause, man hörte keinen Athem und sah nur todtenbleiche Gesichter. Nach der Norstellung kam unser

1803 Schiller auf die Buhne und begrußte Jeden der Borftellens ben aufs freundlichfte. Auch auf mich ging er zu und fprach in einem liebreichen, etwas nafelnden Tone Die Borte: "Dießmal tam Ihnen ber Donner recht zu Baffe; schwerlich wird die Stelle jemals wieder mit dem Ausbrucke gesprochen werden!"

Etwas projaifder als ber Schaufpieler beobachtete und berichtete ber Dichter felbft bie Scene, ber feiner Frau fdrieb, "bag mabrend ber Romobie ein fcmeres Gewitter ausbrach, wobei bie Donnerschläge und befonders ber Regen fo beftig icalte, baf eine Stunde lang man faft fein Bort ber Schausvieler verftand und bie Banblung nur aus ber Bantomime erratben mußte. Es war eine Anaft unter ben Schauspielern, und ich glaubte jeben Augenblick, baß man ben Borhang wurde fallen laffen muffen. noch murbe es zu Enbe gespielt, und unfre Schauspieler bielten fich noch gang leiblich. Luftig und fürchterlich gu= gleich mar ber Effett, wenn bei ben gewaltsamen Bermunfoungen bes himmels, welche bie Ifabella im letten Aft ausspricht, ber Donner einfiel." Dann ergablt er bie Befchichte mit bem Chor wie Graff und lobt feinen "geste extompore," ber bas gange Bublifum ergriff. Der Regen ließ an ber foon gemalten Dede bes Theaters bagliche Spuren gurud.

Schiller gefiel fich im ungewohnten Duptiggange ju Lauchftabt, batte aber einen folden Buftanb nicht langer

als acht ober zwölf Tage aushalten nögen. In biesem 1803. Spätjahr widersuhr ihm noch sonst Angenehmes. Gustav IV. von Schweden, den un fre Zeit nicht mehr im Burpurmanstel, und nicht mehr über Geeststeine verfügend zu sehen geswohnt war, schenkte dem Dichter des Wallenstein einen Brillantring, und die Kaiserin von Russland bezeugte Besgierde, die Braut von Messina zu erhalten, die er, nehst dem Don Carlos in der neuesten Ausgabe, für sie rüstete. "Wir Poeten, " sagt er, "sind selten so glücklich, daß die Könige uns lesen, und noch seltener geschieht's, daß sich ihre Diamanten zu uns verirren."

Die Braut von Meffina wurde fpater zu Weimar auch aufgeführt, und Mad. Wolff zeigte hier zuerft ihr glanzens bes Talent als Ifabella.

Auch in Berlin wurde das Stud balb und prachtvoll gegeben.

Bon den Aritifern war nur humboldt voll ziemlich ungetrübter Bewunderung über daffelbe und nannte von Rom aus (22. Oftober 1803) ben Dichter einen unendlich glücklichen Menschen, dem es gelungen sey, so bestimmt einen selbst gezeichneten Weg zu verfolgen und seine Produktionsfraft ewig in sich rege zu erhalten. "In Rücksicht der strengen Form kann keines Ihrer Stücke," schreibter, "sich mit der Braut meffen. In ihr ist Alles poetisch, Alles solgt streng auf einander, und es ist überall Handlung. Auch über den Chor sen Schiller in der Borrede ausführlich

1908. gerechtfertigt battel bin ich einftimmig mit Ihnen. Er ift bie lette Bobe, auf ber man bie Tragobie bem profaifchen Leben entreißt, und vollenbet bie reine Symbolit bes Runft= werts." Dennoch magt icon Sumbolbt es, ben Gebrauch zu tabeln, ben Schiller von bem Chore macht, bag namlich Diefer, beffen Bestimmung feb, ben Stoff zu intellettuali= firen, ben hanbelnben Berfonen ju nabe ftebe, und in fich ben Reichthum nicht habe, ben er haben tonnte. ibm also zugleich an Rube und an Bewegung. Dan ber Chor Bartei mache, tabeln fowohl Sumbolbt als Schlegel. Auch die übrige Rritit, und jest fo ziemlich jebermann, ift über bie Mangel bes Studes einig. Rach Liedt bat fich unfre Bubne noch nie fo weit verirrt, als bief in Schillers Braut von Meffina gefcheben ift. Es bleibe ein unbegreiflicher Brrthum bes Dichters, auf biefe Weife, bie bas Schidfal aufhebe, ftatt es zu ergangen und zu erklaren, ben Chor ber Alten uns erfeten zu wollen. Und Seume, fonft ein abfoluter Schillerianer, fagte: "Das Schlechtefte, mas Schiller gemacht bat, ift bie erfte Balfte ber Mutter in ber Braut von Meffina und fein Chor bafelbft. Dieß mag ibm ber Beift ber humanitat vergeben. Dir ift es unbegreiflich, wie fo etwas aus feiner Seele fommen fonnte." Much Begel erflart fich gegen ben Chor, ben nur Sinrichs bem Dichter gegen ben Deifter, aber nach bes Deifters Methobe, zu vindiciren fucht. \* Schiller icheint mit biefer

<sup>\*</sup> III, 255 ff. Bergl. II, XL f.

Tragobie an ber Rlippe gefcheitert ju fenn, vor ber er fich 1803. felbft einft gewarnt hatte, am "erfundenen Stoff."

Das Stud ift nie ins Bolt hinabgebrungen. Auf ber Buhne aber macht es burch feine einzelnen großen Schönsbeiten, die einfache Darftellung ber ungeheuren Leibenschaft, die rührenden Bermittlungsscenen, Beatrice's Monolog, die letten Auftritte, Don Cesars Ende, den Tieffinn und Gebankenreichthum der Chore, die antike Mäßigung und Würde der Sprache, immer noch einen tiefen Eindruck.

In jener Dichtung riesenmäßig behnenbem Hohlspiegel sammelt wachsend haß und Liebe sich, Und wirft verstärkt ein übermenschlich Bild heraus. Doch mangelt reines Ebenmaß ber Größe nie, Nicht schweist die Gier in wilbe Mißbewegung aus, Nicht mit verzerrter Miene Grinsen spricht der Jorn, Schön bleibt ein weinend, ein verzweiselnd Angesicht. Und so entläßt euch selber das Entsehliche, Das euch, gemeinverwirklicht, als Gorgonenhaupt Entgegenstarren wurde, durch des Dichters Kunst Befriedet, mit dem Jammerschicksal selbst versöhnt.

Dann, wenn ench seiner Chore welterklarend Bort Rach haus entläßt mit langem Seelenwiderhall, Richt götterlos ins Leben tretet ihr hinaus; Ihr glaubet wieder an der Dichtung Besenheit, Und ernster geht ihr weltlichem Berufe nach, Denn euch im Geiste keimet Ueberweltliches.

<sup>\*</sup> Mit biesen Worten versuchte in einem Prolog für die Stuttgarter Buhne (1833) der Berfasser bieser Biographie den Eindruck des Trauerspiels zu schildern.

# Fran von Staël und andre Gelehrte im Verhehre mit Schiller. Berbers Cod,

1803. Gegen ben Schluß bes Jahres 1803 tam bie geiftvolle Runbichafterin beutschen Lebens und beutscher Runft aus Frankreich auf ihrem Zuge burch Deutschland nach Weismar, von Franksurt her. "Wenn fie nur beutsch versteht," schrieb Schiller vor ihrer Ankunft an Gbthe (30. Nov.), "so zweisle ich nicht, baß wir über sie Meister werden; aber unfre Religion in französischen Phrasen ihr vorzutragen und gegen ihre französische Volubilität aufzukommen, ift eine zu harte Aufgabe."

Göthe war in Jena, wo er in Geschäften so tief untergesunken wühlte, daß ihm zu Muthe war, wie Schillers Taucher — absichtlich geblieben, um ihr auszuweichen. Er bat seinen Freund dringend, ihn in Weimar zu vertreten. "Will Madame de Stasl mich besuchen, so soll sie wohl empfangen sehn. Weiß ich es vier und zwanzig Stunden voraus, so soll ein Theil des Loderischen Quartiers möblirt sehn, sie soll einen bürgerlichen Tisch sinden, wir wollen und wirklich sehen und sprechen, und sie soll bleiben, so lange sie will. Was ich hier zu thun habe, ist in einzelnen Biertelstunden gethan, die übrige Zeit soll ihr gehoren; aber in diesem Wetter zu fahren, zu kommen, mich anzuziehen, bei Hof und in Societät zu sehn, ist rein unmöglich,

fo entichieben, ale es jemals von Ihnen in ahnlichen Fallen 1803., ausgesprochen worden." (13. Dec.)

Schiller ftellte bas Alles bem Bergoge vor, machte -Bothe's Grunde möglich geltend und meinte, ber Frau v. Stael felbft mußte es lieber fenn, ben großen Mann ohne ben Train ber Berftreuungen zu feben. Die Tochter Reckers "Brau v. Stael, " berichtet Schiller über fie nach fam. Jena an Gothe ben 21. December, "wird Ihnen völlig fo erscheinen, wie Sie fie fich a priori schon conftruirt haben werben; es ift alles aus Ginem Stud und fein falicher bathologischer Bug an ibr. Dieg macht, bag man fich tros bes immensen Abstands ber Naturen und Denkweisen voll= fommen wohl bei ihr befindet, daß man Alles von ihr bb= ren und ihr Alles fagen mag. Die frangbfifche Beiftesbilbung ftellt fie rein und in einem bochft intereffanten In Allem, mas wir Philosophie nennen, folglich in allen letten und bochften Inftangen, ift man mit ibr im Streit und bleibt es trop alles Rebens. Naturell und Gefühl ift beffer als ihre Metaphyfit, und ihr schöner Berftand erhebt fich zu einem genialischen Ber-Sie will Alles erflaren, einseben , ausmeffen; fe ftatuirt nichts Dunfles, Unzugangliches, und wohin fie nicht mit ihrer Fadel leuchten fann, ba ift nichts fur fie vorhan-Darum bat fie eine borrible Schen vor ber 3beal= philosophie, welche nach ihrer Meinung zur Muftif und jum Aberglauben führt, und bas ift bie Stidluft, wo fie

!

1868. umfommt. Für bas, was wir Boefie nennen, ift fein Sinn bei ihr; sie kann sich von folden Werken nur bas Leibenschaftliche, Rednerische und Allgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schätzen, nur das Rechte nicht immer erkennen. Sie erseben aus diesen paar Worten, daß die Klarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohlthätig wirken können. Da sogar ich bei meiner wenigen Fertigkeit im Französischerreden ganz leidlich mit ihr fortkomme, so werden Sie bei Ihrer größern Uebung eine sehr leichte Communication mit ihr haben."

Welch ein Brufer der Geifter war unfer Schiller! Ber biefe Borte gelefen hat, kennt bie Stabl, und wenn er keine Zeile der Delphine, der Corinne, ihrer Berke über Deutsch= land und über die Nevolution gelefen hatte.\*

1803bis Wir wollen nun sehen, wie Frau v. Staël Schillers 1804. Zuneigung erwiedert, wie sie ihn sich im Geiste zu recht gelegt hat. "Das erstemal," sagt sie in ihrem Werk über Deutschland, \*\* "sah ich Schiller bei dem Herzog und der Herzogin von Weimar, in einer eben so geistreichen als imponirenden Gesellschaft. Er konnte das Franzbsische sehr

<sup>\*</sup> Man vergleiche mit Schillers Portrat Rabel über Die Stael I, 182 f, und Chamiffo's Leben I, 266. 272 f. 274 ff. 323 f. Magers Gefch. ber franz. Nationallit. II, 1. S. 74—95.

Sur l'Allemagne. Paris 1820. Tom I, p. 244.

gut lefen, aber gesprochen batte er es nie. 3ch nun ver: 1808 bie theidigte mit Barme bie Ueberlegenheit unfres bramatifden Suftems über alle anbern; er verschmabte es nicht, mich gu befampfen, und unbefummert um ibie Schwierigfeiten und Stodungen, in bie er burche Frangolischerechen gerieth, ohne Scheu vor ber Meinung ber Bubbrer, bie ber feinigen entgegen mar, - fant er Worte in feiner innerften Ueberzeugung. - Anfangs bediente ich mich, um ihn gu wiberlegen, frangofischer Baffen, ber Lebenbigfeit und bes Balb aber entbedte ich in bem, mas Schiller fagte, mitten burch bie hemmniffe bes Bortes fo viel Ibeen ; biefe Charaktereinfalt , bie einen Mann von Genie einen Rampf uuternehmen ließ, in bem ed feinen Bebanten an Borten fehlte; machte einen folden Ginbrud auf mich; ich fant ibn fo befcheiben und fo unbeforat, mas feine eiges nen Erfolge betraf, fo ftolg und erregt in ber Bertheidigung beffen, mas er für Wahrheit bielt: - bag ich ibm bon biefem Augenblid an bewunderungevolle Freundschaft weibte." ...

In die Länge wurde die unermubliche neue Freundin mit ihrem "Ibeenhunger" und ihren kalten Deklamationen aus der Phädra \* benn boch läftig. "Madame v. Stavl," fagt ein Billetchen Schillers an Gothe ohne Datum, "will noch brei Wochen hier bleiben. Trog aller Ungeduld ber

<sup>\*</sup> Fr. v. Wolz. II, 258.

1803bis Franzosen wird sie, fürchte ich, boch an ihrem eigenen Leib 1804. Die Erfahrung machen, baß wir Deutsche in Weimar auch ein veränderliches Wolf sind, und daß man wissen muß zu rechter Zeit zu gehen." Ja am Ende fiel ihm bei ihr nicht nur das Danaidenfaß, sondern sogar der Oknos mit seinem Esel ein. Göthe scheint doch erst in Weimar mit ihr bestannt geworden zu seyn. Benjamin Constant war ihr Begleiter; und einmal sagte Schiller boshaft von ihr: "Bon Fr. v. St. habe ich nichts gehört, ich hosse, sie ist mit herrn B. C. beschäftigt." Der letzte zeigte übrigens große Achtung vor Schillers Werken und Sinnesart. Beide führten interessante Gespräche mit einander.

Jene Aeußerungen augenblicklichen Mismuths vermochten auch ben gunftigen Einbruck, ben ble berühmte Frau
im Ganzen auf ben Dichter gemacht hatte, nicht zu verwischen. "Frau v. Staöl ist eben hier, " schrieb Schiller
am 5. Januar 1804 an seine Schwester Reinwald, \*\* " und
belebt burch ihren geistreichen und interessanten Umgang die
ganze Societät. Sie ist in ber That ein Phänomen in
ihrem Geschlecht; an Seist und Beredtsamkeit mögen ihr
wenige Männer gleich fommen, und bei allem dem ift keine

<sup>\*</sup> Seine (spatere) Bearbeitung bes Wallenstein ist jest vergeffen. Man sehe barüber Carlyle S. 221 Note; Rahel I, 417 f.

<sup>\*\*</sup> Ungebruckter Originalbrief, burch bie Gute bes hern Dberamterichter Roofcon bem Berfaffer mitgetheilt.

Spur von Pebanterei und Dunkel. Sie hat alle Feinhei= 1803618 ten, welche ber Umgang ber großen Welt giebt, und babei 1804. einen seltenen Ernst und Tiefe bes Geistes, wie man sonst nur in ber Einsamkeit ihn erwirbt."

Segen ben Marz icheint ber frembe Saft, durch welchen Schiller, nach feiner eigenen Berficherung, bei allen Borzugen ihrer Nation, "in feiner Deutschheit bestärft" worben war, die Residenz Weimar verlaffen zu haben.

Fatt zu gleicher Beit mit ber Staöl erfchien am Weimaraner Beifterhorizont ein Bhanomen, bas bamals noch lange nicht in feiner Erbnabe angekommen war, aber von ben bemaffneten Beiftesaugen unfrer beiben Seber fofort in feiner Babn und Bebeutfamteit entbedt und angefündigt murbe. Begel fam nach Jena. Gothe hatte mit ihm , Fernow und Schelver Ende Novembers 1803 recht angenehme Stunden verlebt und fagt barauf zu Schiller: ge in ift mir ber Gebante gefommen, ob man ibm nicht, burch bas Technische ber Rebekunft, einen großen Bortheil ichaffen tonnte. Es ift ein gang vortrefflicher Menfch; aber es fteht ber Rlarheit feiner Meugerun= gen gar zu viel entgegen." Darauf erwiederte Schiller (30. November): "Dit Bergnugen febe ich , bag fie mit Segeln naber bekannt werben. Bas ibm fehlt, modite ihm wohl nun ichwerlich gegeben werben tonnen, aber biefer Mangel an Darftellungsgabe ift im Gangen ber beutfche Nationalfehler und compensirt fich, wenigstens einem

1

180361s beutschen Bubbrer gegenüber, durch die deutsche Lugend 1804. ber Gründlichkeit und bes redlichen Ernftes. Suchen Sie boch Hegeln und Fernow einander näher zu bringen; ich bente, es mußte gehen, dem Einen durch den Andern zu helsen. Im Umgang mit Fernow muß hegel auf eine Lehrmethode benten, um ihm seinen Ibealismus zu verftanbigen, und Fernow muß aus seiner Flachheit herausgehen."
Gothe setzte diesen Borschlag sofort ins Wert.

Auch Rebberg, ber Bublicift, aus hannover, tam um biefe Zeit burch Weimar; Schiller rubmte feine Achtung por bem bentichen Befen und feine Reigung baju, wußte aber nicht zu fagen, ob er ein Organ babe, die ibealiftifche Denfungemeise aufzunehmen. Thibaut aina zu aleicher Beit an Schiller vorüber. In Jena fab Gothe ben Anthumling Bog, muß fich aber erft wieber zu ihm und feinem Rreife gewöhnen und feine Ungebuld an Bogens Sanftmuth (?) begabmen lernen. "Der arme Bermebren [ein Schlegelianer] ift geftorben," melbet Gothe am 2. De: cember 1803 bem Freund. "Bahricheinlich lebte er noch, wenn er fortfuhr, mittelmäßige Berfe zu machen. Boftexpedition ift ibm tobtlich geworben." 3m Januar 1804 fam auch Johannes v. Duller nach Weimar; es erhellt nicht, ob er Schillern aufgefucht; mit Gothe mar er viel zusammen.

Als die Staël in Weimar taum eingetroffen und Gothe noch in Iena war, ftarb Berber, ohne baf Schiller in feinem

Briefe vom 18. December an den Freund biefes Tobesfal- 1803 bie Daß aber ber Tod, wie immer, feine milbernbe und verfohnenbe Bewalt auch über bas frühere, boch nicht ohne Leibenschaft gefällte Urtheil ausubte, erhellt aus bem (bisber ungebrudten) Brief an feine Schwefter Chriftophine (vom 5. Jan. 1804): "hier ift furglich auch herbergeftorben, ber ein mabrer Berluft nicht nur fur uns, fon= bern für bie gange literarische Belt ift." Auch ber Lob "bes guten Bergogs von Meiningen" betrühte ibn nach biefem Briefe berglich. "Ich batte ibn in ben letten Beiten mahrhaft lieb gewonnen, und er verdiente auch alsein guter Mensch Achtung und Liebe. . . . Dibge nur ber Simmel und und Allen, Die und lieb find, Leben und Ge= fundheit friften. Es giebt noch allerlei in ber Belt guthun, und ich mochte es wenigftens erleben, meine Rinberfo weit gebracht zu feben, bag fie fich gut burch bie Belt belfen fonnen."

So schrieb Schiller fechszehn Monate vor seinem Tobe. Es war ihm diesen Winter "leidlich gegangen." "Aber," sagt er, "der Winter macht mich immer beforgt, und ich kann mich hiernicht immer so zu hause halten, wie in Jena."

#### Wilhelm Cell.

Das erfte Gaftgeschent, bas Gothe seinem Freunde 1804. Schiller, balb nach ber Schließung ihres Dichterbundes,

2804. gemacht hatte, waren "bie Kraniche bes Ibokus." Das zweite, bas er ihm, kurz vor der Trennung ihres Bundnif= fes durch den Tod des jungeren Genoffen, übergab, war der "Wilhelm Tell."

> Als Gothe im Spatjabr 1797 fich bei feinem Freunde, Brof. Beinrich Meyer, ber von ber italienischen Reife qu= rudtehrte, zu Stafa, Buricher Kantons, in ber Schweiz aufbielt, und ein labvrinthischer Spaziergang von bem unfruchtbaren Bipfel bes Gottharbte bis zu ben berrlichen Runftwerken, Die Meyer mitgebracht, fie burch eine verwidelte Reibe von intereffanten Gegenftanben, welche biefes fonberbare Land enthält, binburdführte . - wir reben mit ben Borten Gbthe's\* - batte fich gwifden allerlei profaifchen Stoffen auch ein poetifcher bervorgethan, ber Diefem großen Meifter viel Butrauen einflößte. fait überzeugt," fagt er, "daß bie Fabel vom Tell fich werbe evisch bebanbeln laffen, und es wurde babei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, der fonderbare Rall eintreten, daß bas Mahrchen burch bie Boefie erft zu feiner volltommenen Bahrheit gelangte, \*\* anftatt bağ man fonft, um etwas ju

<sup>\*</sup> An Sch. Stafa 14. Ditober 1797.

<sup>24</sup> Mit einiger Ueberraschung flößt man hier, im Jahr 1797, auf einen Quell ber neuesten philosophischen Begriffsterminologie — bei'm Bater Gothe. Eine andre Phrase hatte Schiller anticipirt, wenn er (5. Januar 1798) findet, bak er "augenscheinlich über sich felbft binaus gegangen

leiften, die Geschichte zur Fabel machen nuß. — Das be1804. schränkte, hochft bedeutende Lokal, worauf die Begebenheit
spielt, habe ich mir wieder recht genau vergegenwärtigt, so
wie ich die Charaktere, Sitten und Gebräuche der Menschen in diesen Gegenden, so gut, als in ber kurzen Zeit
möglich, beobachtet habe, und es kommt nun auf gut Gluck
an, ob aus diesem Unternehmen etwas werden kann."

Das leuchtete, für Gbihe'n, unfrem Schiller ein. Er fand die Idee fehr glücklich; aus der bedeutenden Enge des gegebenen Stoffs, meinte er, werde da alles geiftreiche Leben hervorgehen: "Es wird daran liegen, daß man durch die Macht des Poeten recht sehr beschränkt und in dieser Besichränkung innig und intensiv gerührt und beschäftigt wird. Zugleich öffnet sich aus diesem schonen Stoffe wieder ein Blick in eine gewisse Weite des Menschengeschlechts, wie zwischen hohen Bergen eine Durchsicht in freie Fernen sich ausstihnt."

Neun Monate fpater war Gothe bereits mit ber Motivirung ber erften Gefange feines Epos beschäftigt. Er wollte in dem Tell eine Art von Demos vorstellen, und bilbete ihn beshalb als einen kolosfal kräftigen Laftträger;

sen." Ein brittes Schlagwort ber Schule, bas beliebte Wort "Dignitat" ift an berselben Quelle zu swehen. — Die Tellsfabel s. aus Ibeler bei Hinrichs III, 291 f.

1804. robe Thierfelle und sonftige Baaren durche Sebirge berüber und hinüber zu tragen sein Leben lang beschäftigt, und, ohne sich weiter um herrschaft und Anechtschaft zu bekümmern, sein Gewerbe treibend, nur die unmittelbarften persönlichen Uebel abzuwehren fähig und entschlossen. In diesem Sinne war er den reichen und höhern Landleuten bekannt, und harmlos übrigens auch unter den fremden Bedrängern. Göthe's Landvogt war einer von den behaglichen Tyrannen, welche herze und rückschos auf ihre Zwecke hindringen, übrigens aber leben und leben lassen, dabei auch humoristisch gelegentlich dieß oder jenes verüben, was entweder gleichgültig wirken, oder auch wohl Ruzen oder Schaden zur Volge haben kann. "

Sothe pflegte aber nicht zu bilden, wenn die Mittel nicht schon bei ber hand waren; und da er über biese erst hatte benken mussen, so blieb ber Stoff liegen. Als sie ins neue Jahrhundert langst eingetreten, vertiefte sich Schiller in jene oft genug von bem Freund ihm geschllberten Felsenwände ber Schweiz, und hob, mit Gothe's Bewilligung, ben Schap, wo ihn dieser bezeichnet. \*\*

<sup>.</sup> Bei hinriche III, 285 f.

<sup>\*\* &</sup>quot;Beibe (Schillers bramatischer und Gothe's epischer Tell) konnten recht gut neben einander bestehen. Ich war zufrieben, daß Schiller ben hauptbegriff eines selbstständigen, von den übrigen Berschworenen unabhängigen Tell ber nutte. In der Aussührung aber mußte er, ber Nichtung

Diefem Stoffe mußten bie angefangenen oder überbach: 1804. ten Stude, die Malthefer, der falfche Demetrius (1801), der Warbed (1802), die schon vor der Braut von Messina zurückgetreten waren, sowie die 1803 concipirten "Kinder des Hauses," ein dramatisches Gemälde der Bariser Polizei unter Ludwig XIV, weichen: benn es drängte Schillern, der Freiheit, der er in den Räubern und im Fiesto sein erstes blutiges Opfer dargebracht, für die er im Don Carlos ihre wärmsten Anhänger bluten la sien, ein heiliges, gerechtes und blutloses Opfer in seinem letzen Lesbenstagewerke darzubringen.

1

ø

T.

T#

15

110

N

1

ices

1 je 1

3

ret 🕏

idet 26

ar pitt

BINE

id

幯

Aber nur, weil ber politische Stoff zugleich boch poetisch war, entschieb er fich für ihn. Es ließ sich freilich benten, baß er die tief realen Gestalten bes Göthe'schen Tell nicht, wie sie waren, belassen, sondern in seinen Ibealismus überssehen würde, benn "seine eigentliche Produktivität," sagt Göthe, "lag im Ibealen, und es läßt sich sagen, daß er hierin so wenig in der deutschen als in einer andern Litezratur seines Gleichen hat. Bon Lord Byron hat er noch das Weiste. Ich hätte gern gesehen, daß Schiller den Lord

feines Talents zu Folge, fo wie nach ben beutschen Theatersbedurfniffen einen ganz andern Weg nehmen, und mir blieb bas Epischsruhlgegrandiose noch immer zu Gebot, fo wie bie sammtlichen Motive, wo sie sich auch berührten, in beiben Bearbeitungen burchans eine andere Gekalt annehmen."

1804. Byron erlebt hatte, und ba hatt' es mich wundern follen, was er zu einem fo verwandten Geifte wurde gefagt haben."\*

Her ift nun auch die Stelle für des alten Herven Grundworte über unsern Dichter. "Durch Schillers alle Werke, " sprach er zu Edermann, " "geht die Idee ber Freiheit, "\* und diese Idee nahm eine andre Gestalt an, so wie Schiller in seiner Cultur weiter ging, und selbst ein anderer wurde. In seiner Jugend war es die physische Freiheit, die in seine Dichtungen überging; in seinem spätern Leben die ideelle. Daß nun die physische Freiheit Schillern in seiner Jugend so viel zu schaffen machte, lag zwar theils in der Natur seines Geistes, größerntheils aber schrieb es sich von dem Drucke her, den er in der Nilistärschule hatte leiden mussen. Dann aber, in seinem reiseren

<sup>\*</sup> Edermann I, 306.

<sup>\*\*</sup> Gbenb. 307 ff. ben 18. Januar 1827.

<sup>\*\*\*</sup> Siarichs verallgemeinert dieß metaphyfisch babin, baß Schiller als der Dichter der Freiheit seine hohe Aufgabe, den Cyclus der Freiheit des [absoluten] Geistes poetisch gestaltet zu haben, von den Räubern die zum Wildhelm Tell durch alle seine Stude fortschreitend herrlich gelöst habe. Somit blied ihm nichts übrig, als zu kerben, was er anch nethan hat. Aurz und auch deutlich zus sammengebrängt sindet man diesen Gedanken bei jenen Kritifer III, 309 — 314.

ı

!

Leben, wo er ber physischen Freiheit genug hatte, ging 1804. er zu ber iveellen über, und ich möchte fast sagen, daß blefe Iree ihn getödtet hat; denn er machte dadurch Anforderun= gen an seine physische Natur, die für seine Kräfte zu ge= waltsam waren."

Dag Schiller jene robe, phofische Freiheit nicht mehr wollte, batte er langft gezeigt, und man batte es, ohne jene angftliche Bermahrung in ber Glode, feinen Berten geglaubt: bag er aber immer noch auch bie reale Freiheit, nur auf eine ibealifche Beife, verlangte, bat er in feinem Tell bewiesen. Entzweiung rober Rrafte, blinbe Buth ber tobenden Barteien, Unterbrudung ber Berechtigfeit, ichamlofe Befreiung bes Lafters, Entweihung bes Beiligen, Lofung bes Anters, an bem bie Staaten hangen mit Ginem Borte Revolution galt ibm für etwas 26: fceuliches, Unbefingbares: aber ein frommes Bolt, bas, fich felbft genug, nicht "fremben Gutes begehrt und, menichlich felbft im Born" bleibenb, nur unwurdig erbulbeten Bwang abwirft, bas nannte er unfterblich und bes Liebes werth, bas zeigte er une in bem Bilbe, als in einem Spiegel, vor welchem jebe Bewalt Mäßigung lernen fann.

Der Tell war von dem Dichter ergriffen worden, als kaum erft die Braut von Messina aus feinem Geiste entlaffen war. Im August 1803 nannte er gegen Humboldt den Stoff noch sehr widerstrebend. Als die Borstellung von Shafspeare's Julius Cafar einen großen Eindruck auf ihn

1804. gemacht hatte, bezog er biefen fogleich auf feinen Bilbelm Tell , und fbrach : "mein Schifflein wird auch baburch gehoben. Es hat mich gleich geftern in die thatigfte Stimmung verfest!" Dit bem Gingang in ben Zell war Gothe zufrieben. Bahrend bes Aufenthalts ber Staol entftanb bas Grutli, und wurde ber erfte Aft fertig. "Unter allen ben wiberftreitenden Buftanben, die fich in biefem Monat baufen," fagt Schiller (im Jan. 1804), "geht boch bie Arbeit leiblich vormarts, und ich habe hoffnung, mit Ente bes fommenden Monate gang fertig zu febn." Ueber ben et= ften Alt fdrieb Gothe fogleich: "Das ift benn freilich fein erfter Aft, sonbern ein ganges Stud und zwar ein fürtreffliches, mozu ich von herzen Glud muniche und [wovon ich] bald mehr zu sehen hoffe. Meinem ersten Anblick nach ift Alles fo recht, und barauf kommt es benn wohl bei Arbeiten, die auf gewiffe Effette berechnet find, hauptfachlich an." Dann macht er einige fleine Ausstellungen, namentlich über eine bamals von Schiller falfch gefaßte Stelle vom Rub= "Leben Sie recht wohl und fabren reigen, und ichließt: Sie fort, une burch Ihre fcone Thatiafeit wieder ein neues Lebensintereffe zu verfchaffen. Gruß und Seil!" (13. 3anuar 1804.) Mitte Februare mar Schiller mit feiner nie ftodenben Arbeit bem Biele nab, und bald überfendet er's bem Freunde, indem er "unter gegenwärtigen Umftanben nichts weiter bafur zu thun weiß." Der Anblic bes Studs hatte Gbthe'n febr vergnügt. Bald maren die Rollen

ausgetheilt, und noch vor Oftern 1804 am 17. März 1804. wurde bas Stud zu Weimar gegeben, aber Schiller war Rrantheits halber nicht babei zugegen. \*\*

Rach Göthe's Berficherung hat Schiller im Tell bie Ueberlieferung sorgfältig flubirt und sich alle Mühe mit der Schweiz gegeben. "Im Angesicht von Tells Kapelle, am Ufer des Bierwaldstetten=Sees, unter freiem himmel, die Alpen zum hintergrunde, " sagt A. W. Schlegel, der den Tell für das vortrefflichste Stück Schillers hält, "hätte diese herzerhebende, altbeutsche Sitte, Frömmigkeit und biedern hetbenmuth athmende Darstellung verdient, zur halbetausendjährigen Gründung schweizerischer Freiheit ausgesführt zu werden. " \*\* Rach Schlegel ist er hier ganz zur Boesie der Geschichte zurückgekehrt, "die Behandlung ist tren, herzlich, und bei Schillers Unbekanntschaft mit der Schweiszerischen Natur und Landessitte von bewundernswürdiger dreicher Wahrheit." Sitten und Charaktere konnte er zur Noth

1

<sup>\*</sup> Nicht schon im Februar, wie Fr. v. Wolz. (II, 256) und Döring (2tes Leben S. 249) irrig behaupten. Bergl. ben Brieswechsel Sch. u. G.

<sup>\*\*</sup> Weber Mollenvertheilung, Anordnung und Coftun hore man Githe'n, über bie Scene mit ben barmherzigen Brubern, an ber fich Leute, die felbst über die Luft ftolvern, argern tonnten, lefe man Schillern, beibe bei hinriche III, 288—290.

<sup>\*\*\*</sup> Dramaturgie III, 413.

4804. aus Tschubi und aus Johann v. Müllers Schweizerischen Geschichten ftubiren, und ein realistischerer Dichter hätte vielleicht tieser aus diesen Quellen geschöhpft. Aber woher hat Schiller die Ratur, die sich im Tell so absviegelt, daß Jeder, der jenes Stück früher gelesen hat, wenn er nun die Gegenden sieht, schon einmal im verklärten Traume sie geschaut zu haben meint? Die kann ihm der Genius doch nicht im offenbarenden Gesichte gezeigt haben.

Wert, bessen "Schilderung ber Gebirgevöller ber Schweiz (1798—1802)," bas sehr gründliche Mittheilungen über Natur, Bolfssitte, und Sprachibiotismen bieses Landes enthält, und mit seinen spätern Handbüchern wenig gemein hat, sein Wegweiser gewesen. Dies Buch, obgleich es sich nicht über ben Schauplat bes Tell erstreckt und hauptsächlich nur Appenzell und Glarus umfaßt, etsscheint als ein im voraus geschriebener Commentar zu ber Dichtung.

Ueber die Fehler biefes herrlichen Drama's ift man jest fo einig, wie über feine Schönheiten, vor benen jene mit aller Kritik verschwinden. Die Sestalt des die Tragdbie handelnd nur durch fcreitenden Selden ist unversgleichlich, und die Nachwelt hat ihn in Eslair verkorpert gesehen. Das Romanfräulein, die Tiraden Melchthals über das Licht, die Robbeit Tells gegen den Parricida, ein apologetischer Miggriff, zu dem den Dichter Frauenrath

verführt haben foll, blefe und manche andere Schwä= 1804. chen, wer fieht fie nicht, aber wer fieht fie noch — gegen bas Gute, Wahre und Schöne gehalten, bas burchs ganze Stud geht? \*\*

Gothe fommt ine Feuer, wenn er ju Edermann fpricht: \*\*\* "Schillers Augen waren fanft, alles Uebrige an ihm war ftoly und großartig. Und wie fein Rorper, mar fein Talent. Er griff in einen großen Begenftanb fühn binein, und betrachtete und wendete ibn bin und ber, und handhabte ihn fo und fo. Er fab feinen Gegenftanb gleichfam nur von außen an, eine ftille Entwickelung aus bem Innern war nicht feine Sache. Sein Talent mar mehr befultorifc. Defhalb war er auch nie entschieden, und konnte nie fertig werben. Er wechselte oft noch eine Rolle furg por ber Brobe. Und wie er überall fühn zu Berte ging, fo war er auch nicht fur vieles Motiviren. 3ch weiß, mas ich mit ihm bei'm Tell fur Moth batte, wo er geradezu ben Befler einen Apfel vom Baum brechen und vom Ropf bes Rnaben ichießen laffen wollte. Dieg mar nun gang gegen meine Ratur und ich überrebete ibn, biefe Graufamteit boch wenigstens baburch zu motiviren, bag er Tells Anaben mit ber Geschicklichkeit feines Batere gegen ben Landvogt

<sup>\*</sup> Gothe bei Edermann II, 315: 16. Marg 1831.

<sup>98</sup> Das Lob bes Einzelnen bei hinrichs III, 299-303, und ber Label 303-307.

<sup>\*\*\*</sup> Cderm. I, 196 ff. 18. 3an. 1825.

<sup>48</sup> 

1004. groß thun laffe, indem er fagt, daß er wohl auf hundert Schritte einen Apfel vom Baum schiefe. Schiller wollte anfänglich nicht daran, aber er gab doch endlich meinen Borftellungen und Bitten nach, und machte es so, wie ich's gerathen. — Daß ich dagegen oft zu viel motivirte, entfernte meine Stude vom Theater. Schillers Talent war recht find Theater geschaffen. Mit jedem Stud schritt er vor und ward vollendeter. — Er war ein prächtiger Mensch, und bei vollen Kräften ift er von uns gegangen."

## Shillers lestes Lebensjahr.

1804bis Schiller, ber sein neuestes Drama noch nicht gesehen 1805. hatte, reiste im Frühjahr 1804 nach Berlin. hier hatte Issand das Stud politisch bedenklich gefunden, und es dem Cabinet zur Einsicht überliesert. Es wurde aber mit großem Beisall ausgenommen, und in acht Tagen dreimal gegeben. "Der Apfel," schrieb Zelter an Gothe, "schweckt uns nicht schlecht, und die Casse verspricht sich einen guten Handel." Sonst lobte er die Aufführung nicht besonders; es ginge so langsam, daß er sürchtete, sie kämen gar nicht damit zu Stande. Issand war der Einzige, der wirklich schön spielte." Dieser empfing Schillern mit alter, warmer Freundschaft, und that Alles, um den Schöpfungen seines Freundes in

<sup>\*</sup> Sinr. III, 290.

慷

g

it

ø

11

á

ber Darstellung die möglichste Bolltommenheit zu geben. 1804 ist Auch der Wallenstein wurde aufgeführt, und Schiller bes 1805. wunderte, besonders in den weichen, ahnungsvollen Stellen, Ifslands Spiel. Fleck, der für den Wallenstein geschaffen schien, war leider schon todt. In der jungen Militärwelt regte sich bei dem Stück eine Begeisterung, die ihre Früchte erst später trug. Das hohe Königspaar zeigte warmen Antheil, und die Königin Louise, die sich den Dichter vorsstellen ließ, deutete freundlich an, daß sie es gerne sehen würde, wenn Schiller sich an Berlin sessen werde.

Es wurden ihm wirklich von bem preußischen Gouvernement großmuthige Anerbietungen gemacht, bie ben Konig und ben Dichter gleich ehrten. \* Aber Schiller konnte fich nicht entschließen.

In Berlin brangte fich ihm eine große, mannichfaltige Beltanschauung auf, und er betrachtete die Bilbungsstufe, auf welche ber große Friedrich sein Bolf gehoben, als bessen schönftes Wonument. Das Bedeutende aus allen Girkeln kam dem Dichter mit Antheil und Bohlwollen entgegen, besonders erfreute er sich der Bekanntschaft bes genialen

<sup>\*</sup> Es ward ihm ein Jahrgehalt von mehrern Taufend Thalern, ein Plat in der Afademie, und der Gebrauch einer Hofequipage angeboten. Das Rähere seiner Weigerung s. bei Fr. v. Wolz. II, 263 f. wo wir auch erfahren, daß Schiller fortwährend vom Fürsten Primas edelmuthig unterflütt wurde.

1804 16 Brinzen Louis, ben uns Rahel in seinem vollen, so früh 1805. fürs Baterland in unglücklicher Schlacht vergeubeten Leben geschildert hat. Auch dffentliche Triumphe, im Theater und auf ber Straße, seierte Schiller hier.\* Er selbst nahm bieß Alles mit dem gewohnten, stillen Sinne auf; aber es ward ihm dadurch ein lebendiges Gefühl seiner schaffensben Kraft.

Rach Beimar jurudgetommen machte ber befcheibene Mann, nach bem Maßstabe ber bortigen Berbaltniffe, feine weiteren Anspruche. Aber ber herzog, im ebeln Stolz, ein so ausgezeichnetes Talent sich zu erhalten, that aus eigener Bewegung, mas möglich war, um Schillern eine sorgenfreie Zufunft zu versichern.

Die Nieberkunft feiner Gattin führte ihn im Juli 1804 nach Jena, ba fie zu ihrem alten Hausarzt Starke ein ausschließliches Bertrauen hegte. Eine Spazierfahrt durch bas freundliche Dornburger Thal zog ihm eine Erkältung zu, und während die Entbindung feiner Frau von einer gefunden Tockter\* im untern Bimmer leicht und glücklich erfolgte, litt erim obern die bitterften Dualen an einer Unterleibsentzündung. "Ich habe," schreibt er nach Weimar an Göthe den 3. Aug.

Barnhagens Denfwürdigfeiten II, 63.

<sup>\*\*</sup> Emilie von Schitter, an ben Baron von Gleichen, ben alteften Sohn bes liebenswurdigen hausfreundes ber Lengefeld'schen Familie verheirathet, und auf beffen Gute Bonnland in Baiern lebenb.

"freilich einen harten Anfall ausgestanden, und es hätte 1804 bie leicht schlimm werden können, aber die Gefahr wurde 1805. glücklich abgewendet; alles geht nun wieder besser, wenn mich nur die unerträgliche Size zu Kräften kommen. ließe. Eine plötzliche große Nervenschwächung in solch einer Jahreszeit ist in der That fast ertödtend, und ich spüre seit den acht Tagen, daß mein Uebel sich gelegt, kaum einen Zuwachs von Kräften, obgleich der Kopf ziemlich hell und der Appetit wieder ganz hergestellt ist."

Alle Jahre projektirte Schiller eine Reise nach Franfen , bie aber nie ausgeführt wurde. Bei biefer Belegen= beit hoffte er auch vergebens, feine Schwefter Louise, Die Pfarrerin in Cleversulzbach, in ihrer Rinderftube einmal zu überraschen, und ihnen von feinen "fleinen Rarrchen" zu erzählen ober fie gar zu bringen. Inzwischen wurde ber Schwager auf bie Stadtpfarrei Modmubl beforbert, ein Ereigniß, an bem ber treue Bruber noch feche Bochen vor feinem Tobe ben innigften Antheil nahm. "Ja wohl ift es eine lange Zeit, gute, liebe Louife, bag ich bir nicht gefchrieben habe," fagt er am 27. Marg 1805, "aber nicht vor Berftreuungen habe ich bich vergeffen, fonbern weil ich in Diefer Zeit fo viel harte Rrankheiten ausgeftanben, die mich gang aus meiner Ordnung gebracht haben. Biele Monate batte ich allen Muth, alle Beiterfeit verloren, allen Glauben an meine Genefung aufgegeben. In einer folden Stimmung theilt man fich nicht gerne mit, 1801bis und nachber, ba ich mich wieder beffer fühlte, befand ich 1805. mich meines langen Stillschweigens wegen in Berlegenheit, und fo mmbe es immer aufgefcoben. Aber nun, ba ich burch beine fcmefterliche Liebe wieber aufgemuntert worben, fnubfe ich mit Freuden ben Raben wieber an, und er foll, fo Gott will, nicht wieber abaeriffen werben . . . . Wie betrübt es mich, liebe Schwester, bag beine Befundheit fo viel gelitten bat, und bag es bir mit beiner Riebertunft wieber fo ungludlich gegangen. Bielleicht erlauben bir eure jebigen Berbaltniffe, biefen Sommer ein ftartenbes Bab zu gebrauchen . . . . Sorge ja recht für beine Biebergenefung . . . Auch beiner Kinder wegen wunfden wir euch zu bem neuen Aufenthalt Glud. Auf bem Lande muß es gar ichwer fenn, bie Rinber für eine beffere Bestimmung zu erziehen, ba es fowohl an Lebrern als an einer fchidlichen Gefellschaft feblt. - Bon unferet Familie wird bir meine Frau weitlaufiger fchreiben. Rinder haben biefen Binter alle bie Binbblattern gehabt, und die fleine Emilie bat viel babei ausgekanben. Gottlob, jest fteht es wieber gang gut bei une, und auch meine Gefundheit fangt wieber an, fich gu befestigen. \* Taufendmal umarme ich bich, liebe Schwefter, und auch ben lieben Schwager, ben ich naber

I

<sup>\*</sup> Ach! er verwechfelte bie immer blühenbere Gesundheit feines Geiftes mit ber leiblichen!

zu tennen von Bergen wunschte. Ruffe beine Rinber in 1804bis meinem Namen. Möge euch Alles recht gludlich von 1805. Statten gehen, und recht viel Freude zu Theil werben. Wie wurden unfere lieben Eltern fich eures Gludes gefreut haben, und besonders die liebe Mutter, wenn fie es hatten noch erleben konnen. Abieu, liebe Louise. Von ganzer Seele bein treuer Bruder Schiller.

So hatte die große Seele bei allen Sorgen bes Genius noch Raum fur die kleinften Sorgen ber Befchwifterliebe.

Während sein Körper hinwelfte, trug fein Dichtergeist fortwährend Blüthen, und neue Anospen wollten anseigen. Im 3. 1804 entstand von lyrischen Gedichten das "Bergslied," "ber Alpenjäger," "Wilhelm. Tell;" von dramatisschen "die Hulbigung ber Künste," auf Göthe's freundliches Dringen zum Empfange ber liebenswürdigen jungen Exbprinzessin, ber Großfürstin von Rußland, in wenigen Tagen geschrieben. \*\* Dann ging er an den falschen russischen Demetrins, von dem schon 1801 die Rede war. \*\*\*

<sup>\*</sup> Bei Boas II, 487-490.

<sup>\*\*</sup> Diefer Prolog brachte im Theater Die ebelfte Ruhrung hervor. Die Erbprinzessin weinte vor Wehmuth und Freude. S. Bog, S. 29 f.

<sup>\*\*\*</sup> Am 12. Juli 1801 fpricht Gothe von Schillers unterfchobenem Pringen. — Der follte Barbed bamit gemeint feyn ? Ueber ben Demetrius f. auch Boas III. 45.

# Der lehte Winter. Innres Seben bes Dichters.

Schillers vonfifche Arafte batten feit bem Arantheites 1805. anfall in Jena fichtlich abgenommen ; feine Sefichtefarbe war veranbert und fiel ins Graue, fo bag er bie Gowagerin , bie bieg ergablt, oft erfdredte. "Leiber gebte uns Allen ichlecht," ichreibt Schiller aus feinem Baufe als einem Lazareth an Gothe (14. Januar 1805), "und ber ift noch am beften bran, ber [wie ich] burch bie Roth geawungen, fich mit bem Krantiein nach und nach bat vertragen tonnen. 3ch bin recht frob, bag ich ben Entidlug gefaßt und ausgeführt babe, mich mit einer Ueberfetung [Racine's Phabra] zu befchaftigen. Go ift boch aus biefen Tagen bes Elenbs wenigftens etwas entiprungen, und ich habe indeffen boch gelebt und gehandelt. Run werbe ich bie nachften acht Tage bran magen, ob ich mich zu meinem Demetrius in bie geborige Stimmung fegen fann, woran ich freilich zweifle. Gelingt es nicht, fo werbe ich eine neue, halbmechanische Arbeit bervorsuchen muffen." Go von gerruttenben Bewühle bes bittern Schmerzens, wie bie Duse feines Freundes fingt, taum wieder aufblidenb, arbeitete er mit feuschem Runftlerfinn an feiner Aufgabe fort.

Mit ben Seinigen warb oft von ihm über ben Demetrius gesprochen; ben Blan hatte er entworfen, und jeht begann er wirklich die Bearbeitung ber einzelnen Scenen.

Die Berbindung der herzoglichen Familie von Sachsen= 1805. weimar mit dem ruffischen Raiserhause war natürlich oft ber Gegenstand der häuslichen Gespräche. Da sagte er denn eines Abends, von seinem Demetrius seiernd: "Ich hätte eine sehr passende Gelegenheit, in der Berson des jungen Romanow, der eine edle Rolle spielt, der Kaiser= samilie viel Schones zu sagen — " bann schwieg er. Am solgenden Tage den Gedanken wieder ausnehmend, sprach er: "Nein, ich thue es nicht; die Dichtung muß ganz rein bleiben."

1

1

Der Blan bes Demetrius, wie er jest ift, kann übersladen genannt werden. Schiller hatte ihn ohne Zweifel vielfach modifizirt. Bon den fertigen Scenen ift die Klosterscene und Marfa's Monolog das schönste; von den schon auftretenden Charakteren versprachen nächst Marfa Demetrius und Marina das meiste. Im Ganzen erscheint die Anlage des "Warbed" anziehender, lichter und origineller. Bon den "Kindern des Hauses" eristiren zwei Blane. Das Stud wäre dem Objekte nach ein Rudsschritt Schillers gewesen.

Göthe hatte inzwischen die brei erften Afte ber Phabra mit vielem Antheil gelesen, und die beste Hoffnung davon; er fand die Diction vorzüglich gut gerathen, und corrigirte nur hier und da einen Hiatus ober verwandelte zwei kurze Sylben in einen Jambus. Schon lange hatte er, selbst unwohl, dem Dichter "Bohlsen und Stinumung" gewünscht.

4805. Gin paar Zeilen von Sothe vermochten unfern verzagenben Freund aufzurichten, und feinen Glauben zu beleben, "daß bie alten Zeiten zurudtommen tonnen."

Aber bas Pochen bes Tobes wurde ju laut. "Die zwei harten Stoße, die ich nun in einem Zeitraum von fünf Monaten auszustehen gehabt," heißt es in einem Billet vom 22. Februar, "haben mich bis auf die Wurzgeln erschüttert, und ich werde Mühe haben, mich zu erzholen. Zwar mein jehiger Anfall scheint nur die allgemeine epidemische Ursache gehabt zu haben, aber das Fieber war so start, und hat mich in einem schon so geschwächten Zustand überfallen, daß mir eben so zu Muthe ist, als wenn ich aus ber schwersten Krankheit erstünde; und besonders habe ich Mühe, eine gewisse Muthlosigsteit zu bekampsen, die das schlimmste Uebel in meinen Umftänden ist."

In biefen truben Tagen erheiterte ihn von Auffen ein poetischer Sonnenblid, aus ber Dialettspoefie bes Schwasben, Gebels zu Carlsruhe, und bes Franken, Grubels zu Rurnberg. \* Wenn fich ber Wind legte, wollte er fogar magen, bas haus zu verlaffen und ben Freund zu befuchen.

Schon bereitete fich bie große Reise vor, die alle Lebenben erwartet, als ihn die Reiselust ber frühesten Jugenb wieber anwandelte. Er wünschte bas Meer zu seben, und

<sup>\*</sup> Un Gothe V. G. 306, ohne Datum.

juchte in Gebanken ben kurzesten Weg; bas liebe, kleine, 1805. grüne Thal von Bauerbach in seiner Walbumgebung lag ihm freundlich vor der Phantasie, auch das wünschte er schon lange wieder zu sehen; endlich, wie Virgil zuleht noch den Schauplatz seiner nationalen Dichtung besuchte, so fühlte auch er, im letzten Frühlinge seines Lebens, ein oft wiederkehrendes Berlangen, die Heimath Tells mit seiner Schilderung zu vergleichen. Dahin richteten sich nun auch die Plane der Seinigen. Er hörte sie an, aber sagte mehrmals: "Alle Projekte, die ihr für mich macht, laßt nur nicht über zwei Jahre sich hinauserstreden!\* So wenig verließ ihn die Ahnung eines kurzen Lebens.

Diefer Fruhling machte ihm auch herbers "Ibeen zur Geschichte ber Menschheit," bie ihm früher nicht lebendig geworden waren, lieb. "Ich weiß nicht, wie es mir ift," sagte er zur Schwägerin, "bieß Buch spricht mich jest auf eine ganz neue Weise an!"

Immer inniger wurde die Chrfurcht, mit welcher ihn gegen bas Ende feines Lebens auf ber einen Seite die unendliche Liefe ber Natur, auf ber andern die welthistorische Wirtung ber Lehre Chrifti, und die reine, heilige Gestalt ihres Stifters erfüllte. \*\* Einmal, als er die Schwägerin im Livius lefen fah, bemerkte er: "da der Glanz und die

<sup>\*</sup> Fr. v. Bolg. II, 269 ff.

<sup>\*\*</sup> Chenbaf. II, 306.

1805. Sobeit bes Lebens, bie nur in ber Freiheit ber Menschen erbluhen konnten, untergegangen war, so mußte nothwenbig Reues entftehen. Das Christenthum hat bie Geistigkeit bes Dafenns erhöht, und ber Menschheit ein neues Gepräge aufgebrudt, indem es ber Seele eine höhere Aussicht ersöffnet."

Schiller hatte nicht so sprechen können, wenn er, am Biele seines Lebens — wie er bieses voraus empfand — jene Aussicht für eine Täuschung gehalten hätte. "Der Sinn bes Wahren lebte in ihm," nach ber Bersicherung seiner Seistesvertrauten, ""immer wieber auf, wie auch ber Genius im Gestalten und Bilden sich verirren und verslieren konnte. Er hatte Worte ber Herzensbemuth, ber wahren Religion; von Liebe, von Gott sprach er nur in ben reinsten Womenten. Glauben sollen kann man ja keinem Denkenben zumuthen — Glauben finden war ihm immer wohlthätig. Beispiele immediater Gotteshülse in unverschulbeter Roth erkannte er mit Rührung; die Lehre bes Erlbsers ehrte er immer als höchsten Ausspruch in der Wenscheit. Ja, der Auf bes herrn drang an sein hetz.

Juschrift ber Frau v. Wolz. an ben Berf. biefer Lebentsbeschreibung, vom 25. Jenner 1840.

pier erinnern wir auch an jenes altere Bort Schillets (in ber Abhandlung über Anmuth und Burbe, Einbantige Ausg. S. 1160, a): "Dajeftat hat nur bas heiligt.

Giner bet letten und lichteften Aussprüche bes großen 1805. Beiftes über feine Boefte und Philosophie ift in bem letten Briefe an Wilhelm von Sumbolbt enthalten, ber am 2. April 1805 gefdrieben ward. "Roch hoffe ich ," beißt es bier, "in meinem poetifchen Streben feinen Rudichritt gethan gu haben ; einen Seitenschritt vielleicht , inbem es mir begegnet febn fann, ben materiellen Forberungen bet Welt und ber Beit etwas eingeraumt zu haben. Die Berte bes bramatifchen Dichters werben ichneller als alle anbern von bem Beitenftrom ergriffen, er fommt, felbft wiber Billen, mit ber großen Daffe in eine vielfeitige Berührung, bei ber man nicht immer rein bleibt. Anfangs gefällt es, ben Berricher zu machen über bie Gemuther , aber welchem Berricher begegnet es nicht, bag er auch wieber ber Diener feiner Diener wird, um feine Berrichaft zu behaupten ; und fo tann es leicht geicheben , bag ich , inbem ich bie beutschen Bubnen mit bem Geräusch meiner Stude erfüllte, auch von ben beutschen Bubnen etwas angenommen babe."

Kann ein Mensch uns bieses reprasentiren, so hat er Majeftat, und wenn auch unfre Knie nicht nachfolgen, so wird
boch unser Geift vor ihm nieberfallen. Aber er richtet sich
schuell wieder auf, so balb nur die kleinste Spur menschlicher Schuld an dem Gegenstand seiner Anbetung sichtbar
wird. — Wer mir in seiner Person den reinen Willen
barstellt, vor dem werde ich mich, wenns möglich ift, auch
noch in kunftigen Welten beugen."

1805. Und von ber Philosophie fagt er: "die speculative Philosophie, wenn fie mich je gehabt hat, hat mich durch ihre hohle Formeln verscheucht, ich habe auf diesem kahlen Gefilde keine lebendige Quelle und keine Rahrung für mich gefunden; aber die tiefen Grundibeen ber Ibealphilosophie bleiben ein ewiger Schap, und schon allein um ihretwillen muß man sich glücklich preisen, in dieser Zeit gelebt zu haben."

Dann wirft er auf ben Buftanb ber poetifchen Literatur einen Blid. Sein Biberwille gegen bie romantifde Soule lagt ibn bier alles fcmarger feben, und er feufat: "Um bie poetische Brobuktion in Deutschland fieht es flaglich aus, und man fieht wirklich nicht, wo eine Literatur für bie nächsten breißig Jahre berkommen foll. Auch nicht ein einziges neues Brobutt ber Boeffe weiß ich Ihnen feit langer Beit zu nennen, mas einen neuen Ramen an bet Sbibe truge, und mas einem Freube machte. regt fich bie unfelige Rachahmungefucht ber Dentiden mehr als jemals, eine Nachahmung, die bloß in einem ibentifchen Bieberbringen und Berfcblechtern bes Urbilds besteht. Solche Rachahmungen bat auch mein Ballenftein und meine Braut von Messina vielfach bervorgebracht, aber man ift auch nicht einen Schritt weiter geforbert."

Schillers lettes Billet an Gothe ift vom 24. April 1805 und schließt mit bem Abschiedsworte: "Leben Sie recht wohl und immer bester!"

Die letten Lebenstage bes ebeln Dichters beiterte nicht 1805. wenig bie Liebe auf, mit welcher fich Beinrich Bog, ber auch zu turzem Erbenleben bestimmte Sohn bes langeleben= ben Johann Beinrich, ibm naberte und mit finblicher Innigfeit widmete. Der junge Mann, bamale 25 Jahre alt, war im Sommer 1804 von Jena berübergefommen, 1804. und balb täglich bei Gothe und Schiller. Seine Mitthei= lungen aus biefer letten Beit bes Dichtere find von un= fcatbavem Bertbe. \* Er fdilbert une jeden Sonnenblick von Luft, ben er an bem geliebten Meifter bemerft. "Schillerwar," fdreibt er nach ber Rrantheit bes Dichters, am 22. August 1804, neine Beit lang unwohl; aber feit bor= geftern erholt er fich fichtbar. Geftern befuchte ich ibn. und blieb auf feine Bitte jum Abenbeffen; ba war er find= . lich froh und heiter. Es ift eine Freude, ben Mann von feinem Leben ergablen ju boren, befonvere, wenn er in feine tomifche Lanne fallt. Da bat er etwas gar Annuthiges in feiner Diene; ich mochte es ein ernfthaftes Lachen nennen , welches feine majeftatifche Physiognomie von bem gu großen Ernfte etwas berabstimmt und milbert. Der Mann ift gang Wohlmollen, feine rubige beitere Geele ift fur Alles empfänglich, mas einem Bergen nur wohlthun

<sup>\*</sup> Mittheilungen über Gothe und Schiller in Briefen von heinrich Boß, herausgegeben von Abraham Boß. heibelb. Winter 1834.

1804. fann; er fagt ja in einem Bebichte: alle Menfchen foller leben - und bas ift bie fortbauernbe Stimmung feine Befühls: Liebe und Singebung für jebes mitfühlende Befen 36 balte ben Dichter Schiller febr boch, aber ben Denfchen viel bober, und bie meiften Dale, wenn ich bei ibm bin, bente ich nicht an ben burch Talente, fonbern burch Liebend= murbigfeit ausgezeichneten Menfchen." Bu Gothe mar feine Chrfurcht größer, ju Schiller bie Liebe grangenlos. Oft fand er ihn aufferorbentlich beiter, und vor Beibnachten 1804 mar er auf ber Reboute mit Schiller . Ries mer und anbern Freunden bei einigen Flaschen Champagners "uberaus felig." Schiller mar ba in ber Berfaffung, "in welcher er bas Lieb von ber Freude gebichtet haben muß." Wirklid, ift "fein Bauptcharafter Liebe und Wohlmollen gegen alle Befen, bie er an fein Berg bruden mochte." Am andern Tag, in ber Loge, verfprach er bie Befellichaft in feinem Saufe zu bewirtben. "Aber unter uns wollen wir fenn , bamit wir nicht geftort werben," fügte er mit fchalfbafter Miene auf Frau und Schwagerin leife bingu.

Aber nicht nur in ben Momenten ber geselligen Luft war ber gute Boß Schillers Gefährte, auch in ben Leibenstagen wich er nicht von seiner Seite, und gegen Ende Januars 1805, als Gothe und Schiller zugleich frank waren, wachte er zwei Nächte bei Gothe und zwölf bei Schiller. "Gothe ift ein etwas ungestümer Kranker," erzählte er, "Schiller aber die Sanftheit und Milbe selber.

Wie litt ber Mann , ale ich jum erftenmal bei ihm machte, 1805. und wie mannlich und beiter ertrug er es! Bis um 12 Uhr blieb die Frau auf. Da wurde Schiller unruhig und bat fie binunterzugeben, um fich Rube zu geftatten. noch etwas gogerte, bat er bringenber, und mas mich anfange bei ibm befrembete, mit beftigem Ungeftum. war die Frau die Trepbe hinunter, ba fant Schiller mir - bewußtlos in Die Arme. Aus Schonung für Die Frau hatte er fich Gewalt angethan. Auch an ben folgenben Sagen, wo er noch an beftigen Schmerzen in ben Ginge= weiben litt, mar er jebesmal getroftet, wenn eines von feinen Rindern tam, befonders wenn ibm fein jungftes, fechsmonatliches, gebracht wurde, welches er bann mit einer Innigfeit, welche fich nicht beschreiben läßt, anblidte. Und fo hat er mir mabrent feiner Rrantheit gefagt, mas er fo gerne geftebt , bag er nur feiner Rinder megen, Die nicht vaterlos fenn burften, zu leben munfche." \*

### Ceste Grankheit und Cod. \*\*

Auch zu feiner Schwägerin hatte Schiller auf bem letten Spaziergange, ben er mit ihr burch ben Park von

Die weitere Geschichte biefer Krankheit fiebe bei Bos S. 45-49.

Diefer Abichnitt und ber folgende grunden fich auf eine von une versuchte harmonie zwischen ben Rachrichten von Comab, Schillere Leben,

Beimar machte, gefagt: "Wenn ich nur noch so viel für die Kinder zurücklegen kann, daß fie vor Abhängigkeit geschützt find; benn der Gedanke an eine solche ist mir unerträglich!" Zugleich war ihm sehr viel baran gelegen, daß seine Sohne etwas lernten. Den Unterricht und ihre Fortschritte beobachtete er genau, und machte nach eines jeden Eigenthumlichkeit für ihre kunftige Existenz Plane, deren Genehmigung er der Borschung überlassen mußte. An humsbolbt hatte er am 2. April geschrieben:

"Daß ich Anträge gehabt, mich in Berlin zu firiren, wiffen Sie, und auch, daß mich der Herzog von Weimar in die Umftände gesetht hat, mit Alfance hier zu bleiben. Da ich nun auch für meine dramatischen Schriften mit Cotta und mit den Theatern gute Afforde gemacht, so bin ich in den Stand geseth, etwas für meine Kinder zu erwerben, und ich darf hoffen, wenn ich nur bis in mein fünfzigstes Jahr so fortsahre, ihnen die nöthige Unabhängigseit

Gothe, Fr. v. Wolzogen, Bog, dem Berf. der Sizzc, v. Froriep, Carlyle und Döring. Es finden fich felbst bei den Augenzeugen namhafte Differenzen, und dem scharffinnigen Iweifel eines fünftigen Jahrtausends bleibt undernommen, nach Einsicht der Aften das Urtheil zu fällen, daß der ganze hergang wohl eine Mythe sehn durfte, und Schiller, wenn er überhaupt gelebt habe, zwar auch geskorben seh, und begraben worden, man aber durchaus nicht bestimmen könne, wie.

zu verschaffen. Sie sehen, daß ich Sie ordenitlich wie ein 1805. Hausvater unterhalte, aber ein solches Häuflein von Kinzbern, als ich um mich habe, kann einen wohl zum Nachzberken bringen."

Mittwoch ben erften Dai fundigte fich die lette Rrant= beit Schillers als ein Ratarrbfieber an, wie man folde bei ibm icon gewohnt mar. Er felbft fühlte fich nicht bebentlicher frant, als fonft, empfing Freunde, ließ nich gern unterbalten. Cotta's Besuch auf beffen Durchreise nach Leipzig erfreute ibn: aber die Beichafte wurden bis auf feine Ructfunft vericoben. Er ichien im Januar franter gewesen gu fenn. Damals hatte er fich wieder gang erholt, murbe findlich froblich, gabite die Biffen, Die er af, freute fich, bağ er wieber so fraftig speisen konne, ließ bie fleine Raroline in ber Raffeeftunde "idmarogen," nahm ben Saugling Emilie auf den Arn. tufte fie, und fab fie mit einem Blide voll verschlingender Innigfeit an, recht als wenn er fein unendliches Glud im Befit Diefes holben Rindes zu Ende benfen wollte. Er fuhr wieber froblich spagieren, fab ben unbelaubten Baumen ben Frubling an, machte Reiseplane ans abriatische Meer - nach Curhafen zu ben gaftfreien Dithmarfen. 3mblf Tage vor feinem Tobe mar er noch bei hofe gewesen. "Ich balf ibn fchmuden," fagt Bog, "und freute mich feines gefunben Aussehens und seiner fattlichen Figur im grunen Gallafleide." So fchien alles berechtigt, wieder zu hoffen.

swei Tage barnach war er zum lettenmal im Schaufpiele, "bas ihm noch gludlich ein holdes Lächeln abgewann." Als am Schluffe bes Stückes Boffeiner Gewohnheit gemäß, in seine Loge hinaufging, um ihn nach hause zu führen, hatte er ein heftiges Fieber, baß ihm die Jähne klapperten. So wie er nach hause kam, wurde ein Bunsch gemacht, durch ben er sich zu erholen psiegte. Aber am folgenden Morgen lag er zwischen Schlafen und Wachen auf dem Sopha ausgestreckt, und rief dem jungen Freunde mit hohler Stimme entgegen: "da liege ich wieder!" Seine Kinder kamen und küßten ihn. Er bewies keine Theils nabme, äußerte kein Zeichen des väterlichen Dankes.

Der gute Boß erbot sich wieder zu Nachtwachen; boch blieb Schiller lieber allein mit seinem treuen Diener, und ben Tag über hatte er Frau und Schwägerin am liebsten um sich. Am meisten schwerzte ihn die Unterbrechung bes Demetrius, und ben Monolog der Marsa fand Gerr von Wolzogen, der erst nach Schillers Tode von Leipzig und der Großfürstin zurud tam, auf seinem Schreibtisch. Es waren wahrscheinlich die letzten Zeilen, die er geschrieben.

Starke, fein Jenenser hausarzt, war mit ben Gerts schaften in Leipzig. Schiller beruhigte aber die Aengftlichs keit der Seinigen mit der Berficherung, daß er burchaus nach beffen Methode behandelt werbe.

Bis zum fechsten Tage blieb fein Kopf gang frei; er fann über feine Krantheit nach und glaubte eine Methobe

gefunden zu haben, die feinen Buftand verbeffern muffe. 1805. An Anstalten für die Butunft der Seinen, wenn er nicht mehr ba ware, dachte er nicht.

Am sechsten Mai, Montag Abends, fing er an, oft abgebrochen zu sprechen, boch nie besinnungslos. Sein Blid auf die Gegenwart war klar, nur heterogenes mußte entsernt werden. "Thut es doch gleich hinaus," sagt er von einem Blatte des Freimuthigen, "daß ich mit Wahrheit sagen kann, ich habe es nie gesehen. Gebt mir Mährchen und Rittergeschichten, da liegt doch der Stoff zu allem Großen und Schonen!" Aber er konnte das Borlesen nicht mehr ertragen.

Un biesem Tag etwa besuchte ihn Boß wieber. Die Augen lagen tief im Kopse; jede Nerve zuckte krampfartig. Das Mädchen brachte Citronen herein. Er griff hastig nach einer, legte sie aber gleich mit matter Hand wieber hin. Bon da an stellten sich Fieberphantasien andauernd ein. Er soll viel von Soldaten und Kriegsgetümmel phantasirt haben, als zeigten ihm seine Träume prophetisch die Schrecken, die Weimar das Jahr darauf, nach der Schlacht bei Jena, von der französischen Plünderung auszustehen hatte. \*

<sup>\*</sup> Diefe Scenen findet man berührt von heinr. Boß S. 77 ff. und lebendig ergahlt von einem Augenzeugen, von Reinbed, n feinen Reifeplaubereien II, 19—60.

1805. Am Abende des siebenten wollte er mit der Schwägerin, wie gewöhnlich ein Gespräch anknupfen, über Stoffe zu Tragbbien, über die Art, wie man die höhern Kräfte im Menschen erregen nuffe. Sie antwortete zögernd, um ihn ruhig zu erhalten. Er fühlte es, und sagte: "Nun, wenn mich Niemand mehr versteht, und ich nich selbst nicht mehr verstehe, so will ich lieber schweigen."

Bor kurzem hatte er ein Gefpräch über ben Tob mit ben nachbenklichen Worten beschlossen: "Der Tob kann kein liebel seyn, weil er etwas Allgemeines ist." Auch jest schien ihn ber Gebanke an die Ewigkeit zu beschäftigen; vor bem Erwachen aus einem Schlummer rief er: "Ift bas eure Holle, ist das euer himmel?" bann sah er fanst lächelnd in die Hohe, als begrüßte ihn eine tröstende Erscheinung. Damals vielleicht sagte er: "es wurden ihm jest viele Dinge licht und klar."

Er af etwas Suppe und sprach zu ber Abschieb nehmenben Freundin: "Ich bente biese Racht gut zu schlafen, wenn es Gottes Wille ift." Der Diener, ber die Racht bei ihm zubrachte, sagte, baß er viel aus Demetrius recitirt; einigemal hab' er auch Gott angerufen, ihn vor einem langsamen hinfterben zu bewahren.

<sup>\*</sup> Carlyle S. 281. Aber was biefer (mit der Stizze S. 57 und 59) vom Abschiednehmen und von letten Berordnungen Schillers sagt, ware von den Angenzeugen seines Todes gewiß nicht verschwiegen worden.

Der Morgen bes achten Mai war ruhig. Aus bem 1805. Schlummer erwacht, verlangte er nach seinem jungsten Kinde. Es wurde gebracht; er wandte sich mit dem Ropf um, faßte es bei der hand und sah ihm mit unausspreche licher Wehmuth ins Gesicht. Dann fing er an, bitterlich zu weinen, stedte ben Kopf ins Kissen und winkte, daß man das Kind wegbringen sollte.

Als die Schwägerin gegen Abend tam, vor fein Bett trat und fragte, wie es gehe, druckte er ihr die hand und fagte: "Immer beffer, immer heiterer," und fie fühlte, daß er es in Bezug auf feinen innern Zustand sprach. Er verslangte in die Sonne zu sehen, der Borhang wurde geöffenet; mit heitrem Blicke schaute er in den schonen Abende strahl, und die Natur empfing seinen Scheidegruß.

<sup>\*</sup> Unter bem gleichen Berlangen war 106 Jahre früher auch ein bentscher Dichter im gleichen Alter mit Schiller gestorben. Der Freiherr von Canit, zu Berlin an der Bruftswassersicht im 45sten Lebensjahre erkrankt, hatte ein bejahrtes Fräulein, eine Berwandte seiner zweiten Frau, bei sich zur Wartung. Diese bat er Freitags ben 11. Aug. 1699 mit ans brechendem Tage, nachbem er sich vorher ganz hatte ankleiben lassen, daß sie ihn, damit er frische Luft schöpfen könnte, ans Fenster führen möchte. Er öffnete es, betrachtete die eben ausgehende Sonne mit unverwaudten und freudigen Augen und rief: "Eh, wenn das Anschauen dieses irdischen Geschöpfes so schön und erquickend ist, wie viel mehr wird

Roch in ber letten Racht faß er aufrecht im Bett unb 1805. fprach mit großer Rraft, befonbere über bie bevorftebenbe Reise feiner Frau ins Bab. Am neunten Mai, Donnerftag Morgens, trat Befinnungslofigfeit ein; er fprach ungufammenbangenbe Borte, meift in Latein. Gin verordnetes Bab nabm er ungern, aber ergeben, wie er immer mar. Der Arat batte ein Glas Champagner verorbnet; es mar fein letter Trunt. Bruftbeflemmungen ftellten fich ein; er fab bie Seinen mit farrem und irrem Blide an. Gegen brei Uhr Nachmittage trat vollfommene Schwäche ein; ber Athem fing an ju ftoden. Um 4 Uhr forberte er Raphta, aber bie lette Sylbe erftarb auf-feinem Munbe. Er verfuchte zu ichreiben, brachte aber nur 3 Buchftaben bervor, in benen jedoch noch ber Charafter feiner entschiebenen Schriftzuge fenntlich mar.

Seine Gattin kniete am Bette, er brudte ihr noch bie bargebotene Sand. Die Schwägerin ftand mit bem Arzt am Fuße bes Bettes und legte gewärmte Riffen auf bie erkaltenben Fuße. Jest fuhr es wie ein elektrifcher Schlag über fein Geficht; bas haupt fank zurud; bie tieffte Rube

nich ber Anblid ber unanssprechlichen herrlichfeit bes Schöpfers felbft entzuden!" Mit biefen Borten fant er, vom Stede und Schlagfluffe befallen, bem ihn aufhaltens ben Fraulein tobt in die Arme. Canit Gebichte nebft beffen Leben von J. A. König, Leipz, u. Berl. 1727. S. CLXX.

verklarte fein Antlit; feine Buge waren bie eines fanft 1800. Schlafenben.

"Er hatte fruh bas ftrenge Bort gelefen, Dem Leiben war er, war bem Tob vertraut. So ichieb er nun, wie er fo oft genefen."

## Eindruck in Weimar und auf Göthe. Begräbniß.

Schnell verbreitete fich die Schreckensnachricht burch Weimar. Der Abend, an dem der Dichter ftarb, war ein Theaterabend. Rein Schauspieler wollte spielen, und Mile. Jagemann setzte es durch, daß das Theater geschloffen blieb.\*

Der Anblid bes Trauerhauses, welchem Beweise ber herzlichsten Theilnahme von allen Seiten zuströmten, war herzzerreißend; ber Jammer ber Gattin unbeschreiblich. Rarl, ber älteste Knabe, eilf Jahre alt, lag auf bem Boben, und wehklagte, vom fürchterlichsten Schmerz zerriffen. Der kleine, neunjährige Ernst saß in der Ece, die Sande gefaltet, und weinte ruhiger. Das ältre Töchterchen, Karoline, ein Kind von fünftehalb Jahren, wußte nicht, was das Ganze zu bedeuten hatte. "Der gute Bapa ist tobt," sagte

<sup>•</sup> So Fr. v. Bolg. II, 279. Rach andern geschach bieß am Sonnabenb.

1803. fle gang ruhig, und erft als fie bas Beinen ber Mutter bemerlte, verbarg fie weinend ihr Geficht in ber Mutter Schoof.

Bir sehen uns jest nach Gothe, bem vertrautesten Kenner und Freunde bes Geistes um, der so eben die Welt vers
laffen batte. Sie waren zu Anfang dieses Jahres beide zu
gleicher Zeit frank darniedergelegen und konnten sich damals weder sehen noch schreiben. Schiller hatte sich zuerst
erholt. Kaum konnte er wieder ausgehen, so besuchte er
"seinen lieben Sothe." Woß war bei diesem Wiedersehen
zugegen, und es rührte ihn jedesmal, so oft er daran
dachte. Sie sielen sich um den hals und küsten sich in
einem langen, herzlichen Kusse, ehe Einer von ihnen ein
Wort hervorbrachte. Reiner sprach von seiner Krankheit,
beide genossen nur der Freude, wieder vereinigt zu seyn.

In ben letten Tagen Schillers war Gothe felbst wieder unwohl und ungemein niedergeschlagen. Einmal fand ihn Bog im Garten, Thränen in den Augen. Am Morgen des Neujahrstages 1805 hatte Gothe an den Freund ein Gratulationsbillet gerichtet. Als er es wieder durchlas, fand er geschrieben: "ber lette Neujahrstag" statt "der wiedergekehrte" oder bergleichen. \*\* Erschroden zerriß er's

<sup>\*</sup> Bog 52 f. Aus bemfe Iben bas Folgenbe, 60ff.

<sup>\*\*</sup> So Bog S. 59. In bem vorhandenen Billet (Briefw. VI, S. 285) heißt es: "hier jum neuen Jahr, mit ben

und begann ein neues. Bei ber ominöfen Zeile angetom= 180a. men, hatte er Mühe, nicht wieder vom I et ten zu fchrei= ben. Denfelben Tag erzählte er dieß einer Freundin, und "ihm ahne," fagte er, "daß entweder Er ober Schiller in biefem Jahre scheiben werbe."

Bei jenem Sana im Garten berichtete Bof ibm vieles von Schiller. "Das Schicksal ift unerbittlich und ber Menfch wenig, " antwortete Gothe abbrechenb. Als nun Schiller geftorben war, berieth man fich mit großer Gorglichfeit, wie es Bothe'n beizubringen mare. Niemand batte ben Muth, es ihm zu melben. Beinrich Meyer war bei ibm, als endlich braufen bie Nachricht eintraf, Schiller feb tobt. Meyer, hinausgerufen, mochte nicht wieder ins Bimmer gurud, und ging lieber, ohne Abschied gu nehmen. Die Einfamkeit, in ber fich Gothe befindet, die Berwirrung, Die er überall mabrnimmt, läßt ihn wenig Tröftliches er-"Ich merke es, " fagt er endlich, "Schiller muß fehr frank fenn." Die übrige Zeit bes Abende mar er in fich gekehrt. In ber Nacht horte man ihn weinen. Morgen fagte er zu einer Freundin : "Richt mahr, Schiller war geftern fe br frant?" Beim ber "fe br" fing bie Freundin zu ichluchzen an. "Er ift tobt ?" fragte Bothe

beften Bunfchen, ein Back Schauspiele." Bahrscheinlich war Gothe'n in bie Feber gefommen: "hier zum letten neuen Jahr —."



unt Festigkeit. "Gie haben es felbst ausgesprochen," ant: wortete fie. "Er ift tobt!" wieberholte Gothe, und bebedte fich bie Augen mit ben Banben.

Am anbern Morgen schien ber Jammer erft recht bei ben Bewohnern Beimars eingekehrt. Die unbekannteften Menschen, bie sich begegneten, theilten sich ihren Schmerz durch Gruß und Mienen mit. Es war, als ob Jeber bas Rächfte verloren hatte. Reiner hatte im Saufe Rube. Alles irrte auf ben Straßen und im Barke umber. Derselbe Einbrud bes Schredens ging burch gang Deutschland.

<sup>\*</sup> Der Verfaffer biefer Lebensbefchreibung mar bamals ein Rnabe von breigebn Jahren. Er brachte von Stuttgart aus die Ferien und Feiertage biefes Frubjahre in Ludwigeburg, bem Jugenbaufenthalte Schillere , in bem gaftlichen Saufe ber Bermanbten eines Befpielen gu. Die Bohnung hatte ein Sinterhaus mit Gartenfaal, wo bie Runft eines altern Benoffen, ber auf ber Schwelle ber Sochicule ftanb, mit fammt ben Studen ein Theater aeichaffen, auf bem wir Rinber in einem Geschmache, ber zwischen ben Kreugfahrern und ber Jungfrau von Orleans mitten burch ging, ju fpielen pflegten. In ber Bohnftube lag in Tafchenformat eine Reuigkeit, Schillere Tell, aufgefcblagen, von bem auch wir Rnaben nivben burften, und unfre Phantafie traumte von nichts als Schweizerfeen und Alvenhintergrunden. Mitten in biefen Benuffen fam bie Radricht, Schiller fen tobt. Belder Schreden auf allen Gefichtern! Bie burchgudte uns Jungen ber mitempfunbene Schmerg! Dit hangenben Ropfen folichen wir im

Die Sektion bes Leichnams wurde im Beiseyn des Hausarztes der Frau v. Wolzogen, des Doktors Herder, eines
der Shine des berühmten Herder, vorgenommen. Man
hatte den linken Lungenflügel bestruirt, die Herzkammern
fast ganz verwachsen, die Leber verhärtet, die Gallenblase
außerordentlich ausgedehnt gefunden. Test erinnerte sich
die Schwägerin, daß ihr Schiller, als er das letztemal mit
ihr ins Theater suhr, gesagt: "sein Zustand sev seltsam; in
der linken Seite, wo er seit langen Jahren immer Schmerz
gefühlt, sühle er nun gar nichts mehr. Herder versicherte,
auch genesen von diesem Fieber, würde er, nach dem Zustande der Lunge, nicht über ein halbes Jahr gelebt und
schwere Beängstigungen erduldet haben.

. Für Gall wurde ein genauer Abbrud feines Schabels genommen.

Das Leichenbegangniß mar bem Range bes Berftorbes nen gemäß angeordnet und fand in ber Mitternachtsftunde

Saufe herum, und burch ben ewigen Regen jenes trübfelis gen Maimonats nach bem Hinterhaufe, wo die schönen, grunen Waldkoulissen uns wie verwelkt ansahen. Wir mochten nicht mehr Theater spielen.

<sup>\*</sup> Schiller, eine Stigge. G. 58.

Da hör' ich schredhaft mitternächt'ges Läuten, Das dumpf und schwer die Trauertöne schwellt. Ift's möglich, soll es unsern Freund beteuten, An dem sich seber Wunsch geklammert hält?

1805. vom 11. auf den 12. Mai statt. Aber zwölf junge Männer höheren Standes nahmen die Leiche den gewöhnlichen Trägern ab und trugen sie auf sansten Freundesarmen zur Ruhestatt. hinter dem Sarge gingen, keiner dem Andern bekannt, der Brosessor Froried von Halle und der auf die Trauernachricht eben erst von Naumburg herbeigeeilte Schwager des Dichters, Wilhelm v. Wolzogen. Der himmel war umwölkt, aber die Rachtigallen sangen volltonend durch die Mainacht. Als die Bahre vor der Gruft in dem alten Landschaftskassenwölbe niedergestellt wurde, zerris der Wind plohlich die dunkle Wolkendete; der Mond trat mit ruhiger Klarheit hervor und beleuchtete den Sarg. So wie dieser in die Gruft gebracht war, versinsterte sich der himmel wieder.

Den Lebensmurd'gen foll ber Tob erbeuten? Ach! wie verwirrt folch ein Berluft bie Belt! Ach! was gerftort ein folcher Rif ben Seinen!

Run weint bie Belt, und follten wir nicht meinen!"

Bothe.

<sup>•</sup> Darunter die Gelehrten Stephan Schüt und heinr. Bof, Die Kunftler 3. Jagemann und 3. Klauer, ber jetige Geh. Hofrath Gelbig und ber jetige hofrath und Burgarmeister C. Schwabe.

<sup>2.</sup> F. v. Frorier, Obermedizinalrath zu Beimar, im Schillersalbum S. 77.

<sup>\*\*</sup> Der Sarg war mit Schillers Ramen bezeichnet. Als ein neuer Kirchhof in Weimar angelegt wurde, bot die Stadt einen Plat für bes Dichters flerbliche Ueberrefte an. Beim

Es war bie Nacht vom Sonnabend auf ben Sonntag. 1805. Am Sonntagenachmittag wurde in ber Kirchhofefirche Dogarte Requiem von ber Ravelle aufgeführt, und ber Beneralsuverintendent Boigt hielt eine Rede. ' Die Kinder ma= ren mit in ber Rirche; bie fleine Emilie lachte mabrend ber Trauerrebe und bewegte bie Bergen ber Unwefenden mehr als alle Worte.

"Boß, haft bu auch ben Papa mit weggetragen," fragte bie vierjahrige Karoline jenen am Sonntag, "haft bu ihn gum lieben Gott gebracht; bat er ben Bapa freundlich auf= genommen?" Nicht lange barauf nahm Beinrich Bog bie

Deffnen bee Sarge, ber in einem feuchten Bewölbe geruht hatte, zeigte fich eine große Berftorung; boch fanben ge= ichidte Anatomen und Aerzte bie Ueberrefte gufammen, und ber Schabel follte auf ber fürftlichen Bibliothet vermahrt werben. Der Ronig Ludwig von Baiern [ber in zwei Gebichten (I. 213, III, 239) feine innige Liebe zu bem Dichter ausgesprochen hat] vermochte, getrieben von feinem Gefühle, ben Großherzog, biefe 3bee aufzugeben. Dan machte einen Abque, und Die ungetrennten leberrefte Schillers wurden in ber fürftlichen Gruft vermahrt, mo jest ber Großherzog zwischen ben beiben Dichtern ruht. (Bergl. Fr. v. Bolg. II, 307-309.) Schillere Bittme ftarb gu Bonn 1826. Geine vier Rinber, alle verebelicht, leben. Rur Gin Entel pflangt feinen Ramen fort. Die Berfonalien ber Familie finbet man in Cafts Abelsbuch Des Ronigreiche Burttemberg, Ctuttg. 1839. C. 466 ff.

1805. Kinder, ging mit ihnen spazieren, zeigte ihnen die Bolkengebilde, und ihre Bhantasie sah Odrfer und Städte. "Da sehe ich ein großes Schloß!" rief Ernst. Raroline sah die Bolke lang an. "Ja!" rief sie endlich, "es ist das haus vom lieben Gott, aber Papa wohnt mit darin."

Man erwartete eine Tobtenfeier auf bem Theater. Aber Gothe war nicht bafür. Er bezeichnete ben Wunsch ber Schauspieler gegen Zelter (1. Juni 1805) "als eine Sucht ber Mensschen, aus jedem Berluft und Unglück wieder einen Spaß hers auszubilden." Den Schauspielern mag dieß webe gethan haben. Das Gefühl, das die Weigerung eingab, war bennoch acht. Für eine Tobtenfeier auf dem Theater zu Weimar mußte ber Verluft in die Ferne gerückt sehn. Sobald es Zeit war, dichtete Göthe den unsterblichen "Prolog zu Schillers Glocke." — "Ich dachte mich selbst zu verlieren, " schiede der kaum genesene weiter an Zelter, "und verliere einen Freund und in demselben die Hälfte meines Dasenns."

Unfre Darftellung hat bas Lebensverhaltniß beiber Dichter zu einander in ihren eigenen Worten zu fchilbern versucht. Wöge fle fur bie Wahrhaftigfeit biefer Aeußezung Zeugniß ablegen.

Die Theilnahme gegen bie Schiller'iche Familie befchränfte sich nicht auf Beileibsbezeugungen. Die Großfürftin erklärte, für die Erziehung ber Sohne forgen zu
wollen, und that es aufs großmuthigste; ber Zurft Brimas
fetes ber Wittwe einen reichlichen Jahrgehalt aus, und

Cotta erfulte feine Berbindlichkeiten gegen die Erben auf 1805. eine Beife, wie fie nur ein treuer Freund erfullt.

Bor die Nation aber trat Gothe und fprach: "Wir burfen Ihn wohl gludlich preisen, bag Er von bem Gipfel bes menschlichen Dafenns zu ben Seligen emporgeftiegen, baß ein ichneller Schmerz ibn von ben Lebendigen binmeg= genommen. Die Gebrechen bes Altere, Die Abnahme ber Beifteefrafte bat er nicht empfunben; - er bat ale Mann gelebt und ift ale ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken ber Nachwelt ben Bortheil, als ein ewig Tuchtiger und Rraftiger zu erscheinen; benn in ber Gestalt, wie ber Menich bie Erbe verläßt, wanbelt er unter ben Schatten, und fo bleibt uns Achill ale ewig ftrebenber Jungling gegenwartig. Daß Er frube binmegichieb, fommt auch uns zu Gute. Bon feinem Grabe ber farft und ber Anbauch feiner Rraft, und erregt in uns ben lebhafteften Drang, bas, mas er begonnen, mit Gifer und Liebe fort= und immer wieder fortqufegen." \*

### Radblid.

So liegt benn bas große Dichterleben früh vollendet, 1794bis aber boch abgeschloffen vor uns. Die Borfehung Gottes — 1806.

<sup>\*</sup> Sligge S. 135 f.

Somat, Schillere geben.

17946is andre sagen ber Weltgeist — hat, nach vollbrachter Bsiege 1805. burch Wahrheit und Gute, ben Genius scine reifften Früchte auf bem Altare ber Schönheit niederlegen lassen. Im Beginne dieser letten Periode konnte man den Dichter ber Boesie abgestorben glauben, wie er auch kurz zuvor physisseh todt gesagt worden war: aber er lag nur in seiner philosophischen Verpuppung, und unser Auge war noch mit Bedauern auf die Verkleidung seines Wesch geheftet, während er den selbst geschaffnen Kerker schon verlassen hatte und sich als farbenreicher Schmetterling im Aether der Dichtung wiegte.

Die erften Spuren ber vorgegangenen Berwandlung werden an der Prosa des Dichters sichtbar, als eben sein Begleiter auf bem fturmischen Meere der Spekulation (wenn und erlaubt ift, in ein andres Bild überzuspringen) von ihm zu scheiben im Begriffe stand, und als auf das Geheiß "der Damonen," wie der Unglaube, der nur ein sich sträubender Glaube war, es ausdrückt, der Schutzeist der Boesie, der das Dichterschiff in den Hafen lenken sollte, sich zur Bollbringung seines Auftrags anschiefte.

Der Styl Schillers, immer noch erhaben, feierlich und prachtig, wo es galt so zu feyn, wurde boch in ben letten äfthetischen Schriften so ruhig und klar, baß schon aus ihm bit funftlerische Durchbilbung, die fich ber Produktion wieser naherte, geahnt werben konnte. Und in seinen Briefen aus jener Zeit, nicht ben oftensibeln, benen hoffmeisters

Tabel immerhin gelten mag, \* sonbern in ben forglos an 1794 bis seine Freunde gerichteten ift er, wo er sich ganz gehen läßt, 1805. unübertrefflich.

Durch die Horen und Almanache brohte ber freien Schöpfungsweise unsres Dichters, wie wir mit Aengstlichsteit sehen, noch einmal Gefahr, und Gothe felbst bedauerte die Zeit, die er mit Schillern hier verschwendet. \*\* Auch wollte die versuchte Dyarchie über die deutsche Literatur nicht glücken. Wo unsre heroen die Natur in andern Geistern beherrschen zu können vermeinten, ging es nicht; sie wehrte sich, sie producirte Neues, wider den Willen der vermeinten Lenker; und so wird es allen kritischen Schulen gehen. Gewiß waren die beiden Männer dazu bestimmt, das dummgewordene Salz unserer Literatur zu verdrängen und ihre Schätze an dessen Stelle zu seten. Aber dieß sollte vielmehr durch

<sup>\* &</sup>quot;Schiller ift am schwächsten im Briefftyl," sagt hoffmeister III, 123 in bem trefflichen Abschnitt "Schiller als philosophischer Schriftseller und Prosaiter üterhaupt." Gothe bagegen sagte zu Edermann I, 198: "Seine Briefe sind bas schönste Andenten, bas ich von ihm besite, und sie gehören mit zu dem Bortrefflichsten, was er geschrieben. Seinen letten Brief bewahre ich als ein heiligthum unter meinen Schäpen." Und vorher I, 145: "Schillers Styl ist am prächtigsten und wirksamsten, sobalb er nicht philosophirt, wie ich noch heute an seinen höchst bedeutenden Briefen gesehen."

<sup>\*\*</sup> Edermann I, 172.

1794bis ihre Werte, als durch ihre Kritit geschehen, und geschah.

1805. Gothe war das zu Tage liegende Steinsalz. Bei Schiller lief die Soole durch die Gradierhäuser der Philosophie. Zulest aber lag das Kunstprodukt in so reinen, so vollkommenen, so formgerechten Crystallen wor uns, wie das ursprünglich vom Geiste der Natur geschaffene, ja manches daran war durchsichtiger und von ätherischerem Glanze. Auch ftand Schiller am Ziele seiner Lausbahn nicht hinter dem Genossen Göthe zuruck, der freilich so glücklich war, ohne Kämpse und Irrgänge, in frühester Jugend inne geworden zu senn, daß das I de al der Schönheit Einsfalt und Stille sen."

Und so bewunderten wir nun zuerst an Schiller in seinem dritten Stadium die Erzeugnisse ber "Ideenpoesse." Es find jene lyrischen und didaktischen Gedichte, an benen die Philosophie noch mitgeschaffen hat, die den Kanups der Wahrheit mit der Schönheit veranschaulichen, ein Kamps, der ihnen — wie seinen Dramen der Kamps der Freiheit mit dem Schickjal, und der Idee mit der Wirklichkeit — "eine borwärts strebende Rastlosigseit, einen Schwung des Gedankens verleiht, wodurch sie beinahe aus der Sphäre ihrer poetischen Gattung heraustreten und die hertömm= lichen Formen zersprengen, aber nur um so mächtiger,

<sup>\*</sup> Githe an ben Buchhandler Reich, aus Frantfurt ben 20. Februar 1770; jest (1840) vor 70 Jahren. (Bei hirzel C. 165.)

als Offenbarungen eines neuen geiftigen Gehaltes, er: 1794bis greifen." \* 1805.

Einen Augenblick feben wir ben Dichter am Scheibes wege zwischen Epos und Drama finnend fteben. Aber er pfluckt bie links am Wege blübenbe Ballade, und schreitet rechts bem Drama zu.

Jungft noch hatte er in "pathologischer Stimmung" muthlos gefungen:

Wie reich war diese Welt gestaltet, So lang die Anospe fie noch barg, Wie wenig, ach, hat fich entfaltet, Dieß wenige wie flein, wie farg!

Und kurze Zeit darauf fah man ihn fich und der Welt im Wallenstein den üppigsten Dichterfrühling schaffen, ja jährlich oft zwiefach kehrte der Lenz wieder, der uns Alle in Erstaunen sest, so daß wir, je länger wir diese Schöpfungen betrachten, desto überzeugter ausrusen muffen: "Wie Wieles hat sich entfaltet, und dieß Viele wie erhaben und wie reichlich!"

Bon nun an "übte er ben großen, gebulbigen Sinn, bas 3beal ber Seele ins nuchterne Bort auszugießen," und aus ber Berkftätte feines Geiftes gingen jene Kunftwerke

<sup>\*</sup> S. "Schillers Lebensgenius und Dichterschickfale," von Gustav Pfizer, und bas Weitre, was in biefem vortrefflichen Terte zu bem Stahlstiche von Schillers Statue gesfagt ift.

1805. vom 11. auf ben 12. Mai ftatt. Aber zwölf junge Männer höheren Standes nahmen die Leiche den gewöhnlichen Trägern ab und trugen sie auf fanften Freundesarmen zur Ruhestatt. hinter dem Sarge gingen, keiner dem Andern bekannt, der Prosessor Froried von Halle und der auf die Trauernachricht eben erst von Raumburg herbeigeeilte Schwager des Dichters, Wilhelm v. Wolzogen. Der himmel war umwölkt, aber die Rachtigallen sangen volltonend durch die Rainacht. Als die Bahre vor der Gruft in dem alten Landschaftskassenwölke niedergestellt wurde, zerrist der Wind plöhlich die dunkte Wolkendede; der Rond trat mit ruhiger Klarheit hervor und beleuchtete den Sarg. So wie dieser in die Gruft gebracht war, versinsterte sich der himmel wieder. \*\*

Den Lebensmurb'gen foll ber Tob erbeuten?

Ach! wie verwirrt fold ein Berluft bie Belt!

Ach! was zerftort ein folder Rif ben Geinen!

Run weint bie Welt, und follten wir nicht weinen!"

Bothe.

<sup>•</sup> Darunter die Gelehrten Stephan Schut und heinr. Boß, Die Kunftler 3. Jagemann und 3. Klauer, der jetige Geh. hofrath helbig und der jetige hofrath und Burgermeister C. Schwabe.

L. F. v. Froriep, Obermedizinalrath zu Weimar, im Schillersalbum S. 77.

<sup>\*\*</sup> Der Sarg war mit Schillers Ramen bezeichnet. Als ein neuer Rirchhof in Beimar angelegt wurde, bot die Stadt einen Plap für bes Dichters fterbliche Ueberrefte an. Beim

Es war die Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag. 1805. Am Sonntagsnachmittag wurde in der Kirchhofskirche Mozgarts Requiem von der Kapelle aufgeführt, und der Genezralfuperintendent Boigt hielt eine Rede. Die Kinder wazren mit in der Kirche; die kleine Emilie lachte während der Trauerrede und bewegte die Herzen der Anwesenden mehr als alle Worte.

"Boß, haft bu auch ben Bapa mit weggetragen," fragte bie vierjährige Karoline jenen am Sonntag, "haft bu ihn zum lieben Gott gebracht; hat er ben Bapa freundlich auf= genommen?" Nicht lange barauf nahm heinrich Boß bie

Deffnen bee Sarge, ber in einem feuchten Bewolbe geruht hatte, zeigte fich eine große Berftorung; boch fanben geichidte Anatomen und Mergte bie Ueberrefte gufammen, und ber Schabel follte auf ber fürftlichen Bibliothet vermahrt werben. Der Ronig Lubmig von Baiern [ber in zwei Bebichten (I, 213. III, 239) feine innige Liebe gu bem Dichter ausgesprochen hat] vermochte, getrieben von feinem Gefuhle, ben Großherzog, biefe 3bee aufzugeben. Dan machte einen Abguß, und die ungetrennten leberrefte Schillers wurden in ber fürftlichen Gruft vermahrt, wo jest ber Großherzog zwischen ben beiben Dichtern ruht. (Bergl. Fr. v. Bolg. II, 307-309.) Schillere Bittme ftarb gu Bonn 1826. Seine vier Rinder, alle verebelicht, leben. Rur Gin Entel pflangt feinen Ramen fort. Die Berfonalien ber Familie finbet man in Gafte Abelsbuch bes Ronigreichs Burttemberg, Stuttg. 1839. S. 466 ff.

1805. Kinder, ging mit ihnen spazieren, zeigte ihnen die Bolkengebilde, und ihre Bhantasie sah Dörfer und Städte. "Da sehe ich ein großes Schloß!" rief Ernst. Raroline sah die Bolke lang an. "Ja!" rief sie endlich, "es ist das haus vom lieben Gott, aber Bapa wohnt mit darin."

Man erwartete eine Tobtenfeier auf bem Theater. Aber Gothe war nicht bafür. Er bezeichnete ben Wunsch ber Schaustieler gegen Zelter (1. Juni 1805) "als eine Sucht ber Menschen, aus jedem Berluft und Unglud wieder einen Spaß hersauszubilden." Den Schauspielern mag dieß wehe gethan has ben. Das Gefühl, das die Weigerung eingab, war dennoch acht. Für eine Tobtenfeier auf dem Theater zu Weimar mußte ber Berluft in die Ferne gerückt seyn. Sobald es Zeit war, dichtete Gothe den unsterdlichen "Prolog zu Schillers Glode." — "Ich dachte mich selbst zu verlieren, " schried der faum genesene weiter an Zelter, "und verliere einen Freund und in demselben die Hälfte meines Daseyns."

Unfre Darftellung hat bas Lebensverhaltniß beiber Dichter zu einander in ihren eigenen Borten zu fchilbern versucht. Möge fle fur bie Bahrhaftigfeit biefer Aeußezung Zeugniß ablegen.

Die Theilnahme gegen bie Schiller'iche Familie besichränkte fich nicht auf Beileibsbezeugungen. Die Großsfürstin erklärte, für die Erziehung ber Sohne forgen zu wollen, und that es aufs großmuthigste; ber Burft Brimas setes ber Wittwe einen reichlichen Jahrgehalt aus, und

Cotta erfulte feine Berbindlichkeiten gegen die Erben auf 1805. eine Beife, wie fie nur ein treuer Freund erfullt.

Bor die Nation aber trat Gothe und fprach: "Wir burfen Ihn wohl gludlich preisen, bag Er von bem Gipfel bes menfdlichen Dafenns zu ben Seligen emporgeftiegen, baß ein ichneller Schmerz ibn von ben Lebendigen binmeg= aenommen. Die Gebrechen bes Altere, Die Abnahme ber Beifteefrafte hat er nicht empfunden; - er hat ale Mann gelebt und ift ale ein vollftanbiger Dann von hinnen ge-Run genießt er im Unbenten ber Rachwelt ben Bortheil, als ein ewig Tuchtiger und Kräftiger zu erscheinen; benn in ber Gestalt, wie ber Menfch bie Erbe verläßt, manbelt er unter ben Schatten, und fo bleibt une Achill als ewig ftrebenber Jungling gegenwartig. Dag Er frube binmegfchieb, fommt auch uns zu Bute. Bon feinem Grabe ber farft uns ber Anhauch feiner Rraft, und erregt in uns ben lebhafteften Drang, bas, mas er begonnen, mit Gifer und Liebe fort= und immer wieber fortgufeten. " \*

#### Nűdblid.

So liegt benn bas große Dichterleben fruh vollendet, 1794bis aber boch abgeschloffen vor uns. Die Borsehung Gottes - 1806.

<sup>\*</sup> Sfizze S. 135 f.

Somat, Schillere Beben.

1794sis andre fagen der Weltgeift — hat, nach vollbrachter Pflege 1805. durch Wahrheit und Gute, den Genius seine reifften Früchte auf dem Altare der Schönheit niederlegen lassen. Im Beginne dieser letten Periode konnte man den Dichter der Boeste abgestorben glauben, wie er auch kurz zuvor physisch todt gesagt worden war: aber er lag nur in seiner philosophischen Verpuppung, und unser Auge war noch mit Bedauern auf die Verkleidung seines Wesens geheftet, während er den selbst geschaffnen Kerker schon verlassen hatte und sich als farbenreicher Schmetterling im Aether der Dichtung wiegte.

Die ersten Spuren ber vorgegangenen Berwandlung werben an ber Prosa bes Dichters sichtbar, als eben sein Begleiter auf bem fturmischen Meere ber Spekulation (wenn uns erlaubt ift, in ein anbres Bilb überzuspringen) von ihm zu scheiben im Begriffe stand, und als auf bas Gebeiß "ber Damouen," wie ber Unglaube, ber nur ein sich sträubenber Glaube war, es ausdrückt, ber Schutzeist ber Boesie, ber bas Dichterschiff in ben hafen lenten sollte, sich zur Bollbringung seines Auftrags anschiefte.

Der Styl Schillers, immer noch erhaben, feierlich und prächtig, wo es galt so zu senn, wurde doch in den letten äfthetischen Schriften so ruhig und klar, daß schon aus ihm bit fünftlerische Durchbildung, die fich der Broduktion wieber näherte, geahnt werden konnte. Und in seinen Briefen aus jener Zeit, nicht den oftensibeln, benen hoffmeisters

ewigen Frische bieses Dichtergeistes bis an fein Ende be= 1794bis schäftigt, und hat ihn nurso gesehen, wie fein großer Freund 1805. ihn geschildert, und wie der Biograph seine Gestalt den Seelen einprägen möchte:

Es glühte seine Wange roth und rother Bon jener Jugend, die uns nie versliegt, Bon jenem Muth, der früher oder später Den Widerstand der dumpfen Welt besiegt, Bon jenem Glauben, der sich stets erhöhter Bald fühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag des Edeln endlich somme.

Doch hat er, so geübt, so vollgehaltig, Das breterne Gerüfte nicht verschmäht. hier schildert er das Schidfal, das gewaltig Bon Tag zu Nacht die Erdenachse breht, Und manches tiefe Werk hat reichgestaltig Den Werth ber Kunft, des Künstlers Werth erhöht. Er wendete die Blüthe höchsten Strebens, Das Leben felbst an dieses Bild des Lebens. Sebrudt auf einer Sonellpreffe bei hering u. Comp.

# Berichtigungen und Bufate.

### Bum erften Buch.

- S. 4, L. 15 v. o. lies: "In Marbach felbst, bem Geburtsorte bes Dichters, sindet sich ein Zweig jenes Geschlechts: einem Johann Caspar Schiller, Bürger und Bäcker, wurde dort im J. 1727 ein Christoph Friedrich, im J. 1731 ein Johann Kriedrich Schiller geboren. Der letztere, ein Tauspathe Schillers, ist der später in London, dann in Mainz als Besitzer einer Buchdruckerei ansäsige Literat, Uebersetzer von Kobertsons Geschichte von Amerika, und andern englischen Büchern, der zuweilen mit dem Dichter verwechselt oder für seinen Bruder gehalten wurde." (f. Urfundenbuch.)
- 6, E. 15 v. o. I. "und er heirathete am 22. Jul. 1749 bie Mutter des Dichters."
- 7, 8. 12 v. o. I. "und zulett mit dem Majoretitel geschmudt."
   9, 8. 1 5 v. o. I. "Elis. Dor. Kodweiß ward zu Marsbach.... am 15. Dec. 1732 geboren."
- 9, E. 12 v. o. 1. "ber am 17. Jul. 1695 eingeafcherten Stadt Marbach."
- 10, g. 17 v. o. I. "im achten Jahre...."
- 13, g. 1 v. u. (Rote) L. "sondern bas .... Saus bei einem großen Brunnen auf ber Straße nach Murr."
  - 14, E. 4 ff. v. u. l. "An der geistigen Ausbildung des Sohnes soll auch außer dem heimgekehrten Bater ein mutterlicher Oheim des Dichters und ein Arzt und hausfreund Theil genommen, jener dem kleinen Fritz den ersten Unterricht im Schreiben, in der Raturgeschichte und der Geographie ertheilt, dieser ihn spielend über den Bau des menschlichen Körpers belehrt haben." Die Rote S. 15 fällt weg.

- S. 15, E. 3 v. o. flatt vor L. von.
- 17, 2. 11 v. o. I. "Schillers Bater, jest Sauptmann im Generalmajor von Stein'ichen Infanterieregimente."
- 18, E. 6 v. o. ft. "Ortsbiacon" I. "Ortspfarrer." Und ftatt ber jugeborigen zu tilgenden Rote folgende: "M. Philipp Ulrich Mofer, geb. ju Sinbelfingen ben 3. Juli 1720, Pfarrer ju Daufen an ber Burm 1750, ju Bord 1757-1767, ju Dettingen und Beuchlingen 1767. Er lebte noch im Jahr 1790.

26, L. 6 v. o. l. "unterrichtet, aber im Griechischen burch eigenen Fleiß vorwärts gebracht."

- 29, g. 11 u. ff. v. o. l. "Gelehrten; nicht Cafar, fondern Brutus unter ben großen Mannern; Corus, Alexander, hamilcar und hannibal unter ben Gelbherrn ..."

- 39, E. 3 v. u. 1. "wanderte ber noch nicht vierzebniährige Jüngling Mitte Januars 1775, mit 43 Kreuzern in ber Taide und "fünfzebn Stud unterschiedlichen lateinischen Buchern" im Rangen, aus bem Baterbaus in bie Pflanzschule ...."

- 58, L. 5 v. u. ft. "Unterstützung" I. "Forschung."

- 71, ju g. 2 - 4 v. o. die Rote: "Rach feinem wirklichen Bilbungegange; was unferer Annahme, baß er bei einer andern Jugenbbilbung ein Bordenter feiner Nation geworden ware, nicht widerspricht."

- 89, E. 4 v. u. l. "ber... Poet Gottbold Friedrich Stäudlin" - 90, E. 11 ff. v. o. l. "Schiller felbft bat .... nur einen Theil berfelben .... aufgenommen."

- 101, 2. 7 v. o. ju "Officiere" bie Rote: "ber Officier mar ber in Burttemberge Geschichte wohlbefannte Rieger, und bas Gedicht findet fich jest bei Boas I, 62 f."

- 106, E. 8 v. u. ft. "des Räuberdrama's" L. "des Räuberdrucks". Dreimal S. 117, 129 und 147 Rote ft. "Schleicher" 1. "Streicher".

- 128, 2. 10 v. o. ft. "befleidet" I. "begleitet".

- 132, L. 2 v. u. ft. "Bufriedenbeit" L. "Berfchwiegenbeit".

- 142, 8. 10 v. u. ft. "beimlich" L. "feierlich".

- 178, 2. 4 v. u. find die Borte "und dem Baron von Dalberg gewidmet" als unrichtig befunden, au ftreichen.

- 182, 2. 14 v. o. ft. "mußigen" I. "maßigen."

S. 189, Note, &. 4 v. u. ft. "um 1814" 1. "1815."

- 192, 2. 12 v. v. ft. "Fleiß" I. "Fluß".

ŗ...

- 193, g. 8 v. o. nach "Jambe" ift bas Comma zu ftreichen.
- Gbenb. L. 7 v. u. binter "Ratur" füge bingu "gegenüber," G.198, E. 4 v. u. ft. "Runft" I. "Malerei".

- 202, g. 1 v. u. ft. "Mufe" I. "Muße".

- 214, g. 12 v. o. ft. "mochte" l. "vermochte".

- 216, L. 15, 14 v. o. fund die Borte "In ihnen" bis "Jahrbundert" zu ftreichen.
- -218, g. 3 f. v. u. 1. "wie in ben altschottischen Balladen, sondern zu dreißigen".
- 222, g. 3 v. o. ft. "Koftum" I. "Kothurn".
- 227, 2. 14 v. o. ft. "Plane" I. "Plane".

## Bum zweiten Buch.

S. 231, L. 12 v. o. ft. "Table d'hôtes" l. "Table d'hôte".

- 254, g. 6 v. u. ft. "benn" I. "bem".

- 259, L. 3 v. u. (Note) ft. "1839" l. "1838".
- 270, g. 9 v. o. ift bas fich wiederholende Wort "entschiedener" zu ftreichen.

\_ \_ L. 5 v. u. (Note) ft. "nachben" I. "nachbem".

S. 351, L. 8 v. u. (Rote) fi. "A. v. Bechfteins" I. "Ludwig Bechfteins".

- 343, 8. 5 v. o. ft. "bem" I. "den".

— E. 3 v. u. ft. "bie anftößige Stelle" I. "bie anftößigen - Stellen".

S.344, L. 10 v. o. ift bas Bortchen "fich" ju ftreichen.

- 391, g. 12 v. o. ft. "fagte zu" I. "fagte ja".

— 450, g. 3 v. o. flatt "Augenblick" l. (um eine Bieberholung zu vermeiben) "Moment".

### Bum dritten Buch.

- S. 521, L. 2 v. o. ft. "und Matthiffons Gedichten" 1. "Burgers und Matthiffons Gebichten".
- 539 auf bem Ranbe ft. "1759" I. 1795".

- 553, L. 3 v. o. ft. gange I. gang.

- 354, &. 6 v. o. ft. "ber Ginfall" 1. "ben Ginfall".

6. 555, 2. 5 v. o. ft. "wurde" l. "wurden.

- 561, E. 5 v. o. nach "wiber" l. ben Beisap: "Bu ben beftigften Reinben ber Tenien gehörte Berber."
- 563, 2. 1 v. u. ft. "Gebichten" I. "Gebichten Schillers."
- 578, E. 8, 9 v. v. ft. "die erfte Joee jur Glode" I. "der erfte Umriß ber Glode" (benn die Joee war wohl früher emtftanden).
- 610, 8. 2 v. u. ft. "eifirg" I. "eifrig."
- -- 618, 8. 11 v. u. ft. "bier und bort" l. "bier ober bort".
- -- 622, E. 7 v. u. zu "Bieland unmoralisch" bie Rote: "Er fällte überhaupt ein höchft ungunstiges Urtheil über ben Ballenstein (an Bottiger 10. März 1799.)."
- -- 668, E. 11 v. o. ju "follen" bie Rote: "Berber ftieß fich wirtlich baran."
- 705, L. 2 v. u. ft. "unfterblichen" I. "Unfterblichen."
- -- 761, 2. 7 v. c. ft. "fagt" I. "fagte."
- 767, 2. 2 v. u. ft. "Beim ber" I. "Bei bem."
- 772, 2. 1 v. u. ft. "feten" l. "feste."

Die Drudfehler wolle ein geneigter Lefer mit ber Entfernung bes Berf. vom Drudort, bie Bufape und Berichtigungen mit bem überwältigenten Material, bas jum Theil erft burch ben Drud in die Sande bes Biographen tam, entschuldigen.

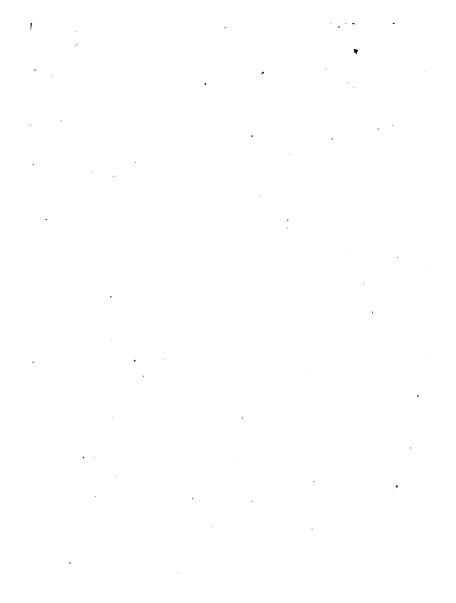

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED This book is due on the last date stamped below, or on ''e date to which renewed. UNIVERSITY OF CALIFORNIA—BERKELEY GENEKAL LIBRARY

Renewed books are subi-

YC154580

1/15~

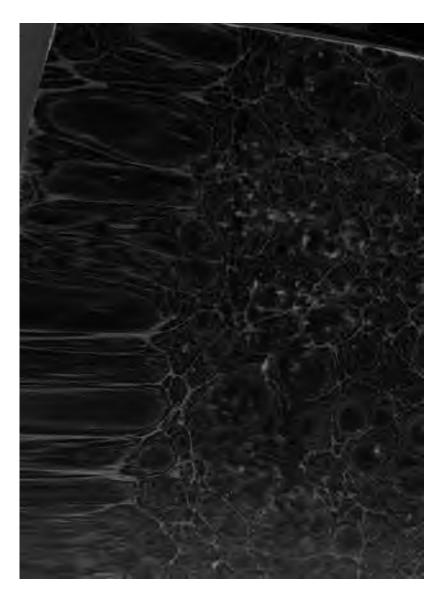

